

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

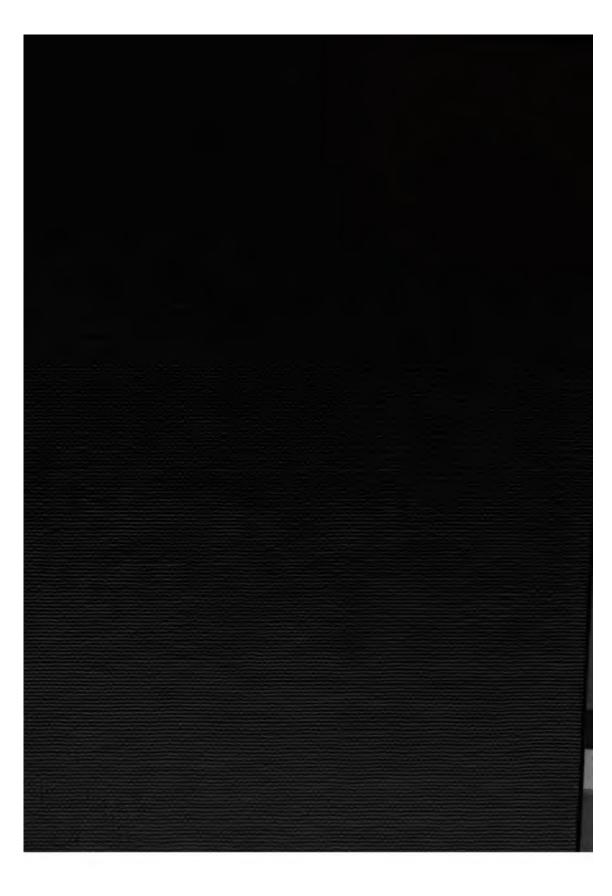







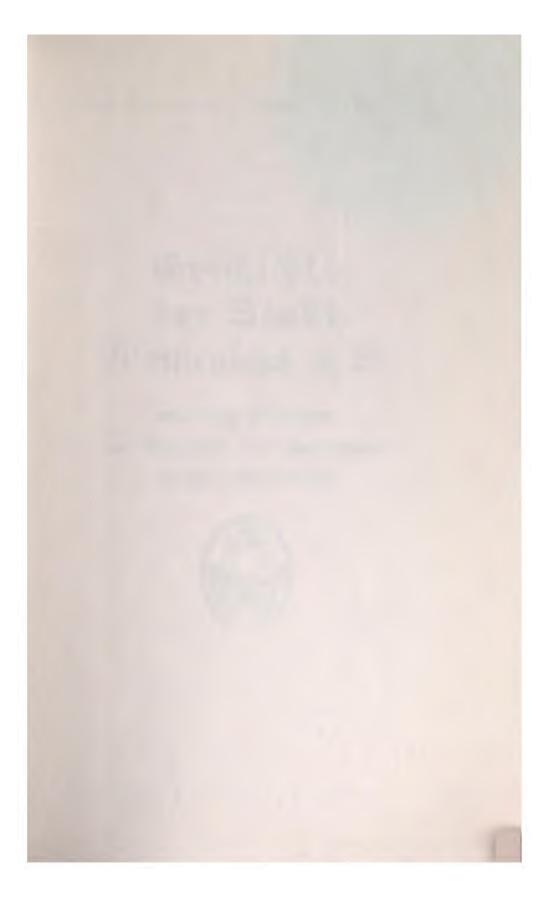



# Geschichte der Stadt Weißenfels a. S.

mit neuen Beiträgen zur Geschichte des Herzogtums Sachsen=Weißenfels.



DD901 W42G4

# Dem Rate der Stadt

und dem

# Rollegium der Stadtverordneten

zu Weißenfels

**zugeeignet** 

vom

Verfasser.

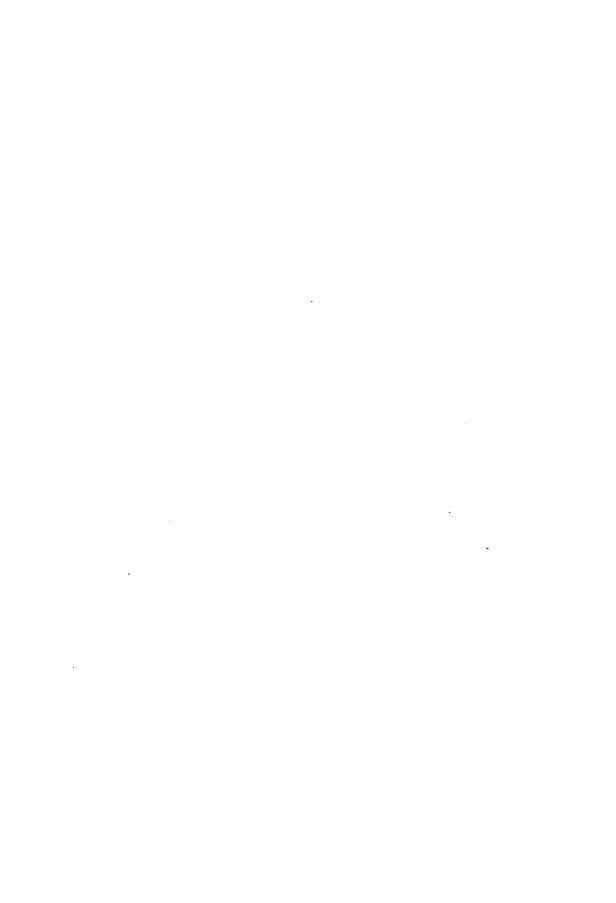

# Dorwort.

ie Heimat wird dann erst heimisch, wenn der Boden sich belebt und redet, und die Baterlandsliebe, die Mutter so vieler Tugenden, kann nicht besser angeregt werden, als wenn schon die Jugend lernt, daß Geburts- und Wohnort nichts Zufälliges und Gleichgültiges sei."

Mit diesem Motto Ferdinand Schmidts gur brandenburgifchpreußischen Geschichte möchte ich meine Geschichte ber Stadt Weißensels

einführen und vorftellen.

Ich habe mich bemüht die Darstellung so zu gestalten, daß im allgemeinen keine große Gelehrsamkeit zum Verständnis nötig ist. Wenn sich trothem manche Partien nicht so leichthin lesen lassen, so bitte ich zu bedenken, daß die Darstellung dann noch viel schwerer war!

Mehr allgemeine Landesgeschichte, als jum Berftandnis nötig

erschien, glaube ich nicht gebracht zu haben.

Die Geschichtsquellen lasse ich manchmal reden, obwohl ich weiß, daß manche behaupten: Regestenmaterial gehöre nicht in eine Lokalgeschichte. Aber die Sprache verschiedener Zeit belebt und illustriert. Ich habe jahrelang Urkunden gesammelt.

Erklärende Unmerkungen habe ich durchweg vermieben. Wo

nötig, find fie mit Borficht in den Text verwoben.

Wo die Zitate der Quellenangabe entbehren, sind sie als solche boch kenntlich gemacht.

Ein ausführliches allgemeines Literaturverzeichnis, das ich beifügen

wollte, habe ich in letter Stunde beifeite legen muffen.

Wegen einzelner Brrtumer und Druckfehler bitte ich um Rachficht.

Berichtigungen fachlicher Art werben bankbar angenommen.

Wie zu meiner im Jahre 1898 erschienenen Gelegenheitsschrift über die Schloßkirche, so haben auch zu diesem Buche das Königl. Sächsische Haupt-Staatsarchiv in Dresden und die Königl. öffentliche Bibliothek daselbst ihre Pforten weit aufgetan. Vorsichtiger geschahes in Weimar. Den Königlichen Archiven zu Magdeburg und Merseburg,

der Direktion der Stadtbibliothek in Leipzig, dem vornehmen Entgegenkommen der Universitätsbibliotheken in Salle und ganz besonders auch in Jena sage ich ergebenen Dank.

Auch bas "Beigenfelfer Tageblatt" fei nicht vergeffen!

Für die Benützung des städtischen Archivs habe ich herrn Oberburgermeister Wadehn verbindlich zu banken. —

In einem Faszikel fand ich eine Rotig über die Schickfale bes

hiefigen Rats-Archivs:

".... angesehen unser Rathhauß die Fatalitäten erlitten, daß es nicht nur 1668 und 1718 abgebrand, sondern auch im dreißigjährigen Kriege etliche mahl geplündert und hernach Dokumente auffn Gassen wiederum zusammengesucht werden müssen, desgleichen so hat der erste angesührte Brand viele Schriften in der Luft dis nach Lügen getrieben, damit frenslich ben solchen Nothsällen das Archiv in Unordnung und starke Abnahme gerathen ist."

herr Oberlehrer Dr. Lofder in Gera gruppierte das Borgeschichtliche

gur Ginleitung fachgemäß.

Die Berausgabe bes Buches ift mefentlich geforbert burch ben

von ben ftabtifchen Behörben bewilligten Bufchuß.

Die Dietrichschen Bapierfabriken aber ftellten bem Autor und Berleger bas Druckpapier gur gangen Auflage gur Berfügung!

Allen fei ehrerbietiger, herglicher Dank gefagt.

Weißenfels, am 12. Auguft 1907.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

|                                                                                  | Seite    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Borwort                                                                          | VII<br>X |
| Die Unfänge unter verschiebenen Serren.                                          |          |
| Rapitel 1—3.                                                                     |          |
| 1. Thuringer und Slaven                                                          | 1        |
| 2. Unter fachfischen Raifern und füdthuringischen Markgrafen (Ekkehardinern),    |          |
| 919—1024                                                                         | 5        |
| 3. Unter salischen, frankischen Raisern (-1125); sächsischen Pfalzgrafen (-1075) | 9        |
| und Thüringer Candgrafen (—1242)                                                 | 8        |
| ermahnten herren des heutigen Beigenfelfer Gebietes, der Billunger               |          |
| Sachfenherzöge, füchfifden (Gofecker) Pfalzgrafen u. Thuringer Landgrafen        | 15       |
| Genealogische Tafel                                                              | 16       |
| Der I. Hauptteil: Weißenfels unter dem Sause Wetti                               |          |
| Unter den Markgrafen von Meigen und vom Ofterlande.                              |          |
| Rapitel 4—12.                                                                    |          |
| 4. Unter Markgraf Otto bem Reichen (1166-1190) und Dietrich bem Bebrangten,      |          |
| Grafen von Weißenfels (1190-1221)                                                | 17       |
| 5. Unter Markgraf Heinrich bem Erlauchten (1227—1262)                            | 24       |
| Das Clarenkloster von St. Niclas                                                 | 32       |
| 7. Unter Markgraf Friedrich von Landsberg gen. Friedrich Tuta (1285—1291)        | 39       |
| 8. Unter Markgraf Diegmann (Theffemann), (1291-1307)                             | 44       |
| 9. Unter Markgraf Friedrich 1., dem Freidigen, Gebiffenen (1307-1324)            | 52       |
| 10. Unter Markgraf Friedrich II. (Ernfthaften, Jungern) (1323-1349)              | 57       |
| 11. Unter Markgraf Friedrich III., bem Strengen (1349-81), (Balthafar und        |          |
| 12 Union Samuel Official II (1991 1495)                                          | 64<br>71 |
| 12. Unter Herzog Wilhelm II. (1381—1425)                                         | 11       |

#### 2. Abschnitt: Unter Rurfürften und Bergogen. Rapitel 13-15. 13. Unter Markgraf Friedrich IV., dem Streitbaren (1425-1428) . . . . 14. Unter Rurfürft Friedrich II., bem Sanftmütigen (1428-1464) 15. Unter Bergog Wilhelm III., bem Strengen (1445-1482) . . 3. Abidnitt: Unter Albertinifden Bergogen. Rapitel 16-18. 16. Unter Albrecht bem Beherzten, Boteftaten in Friesland (1482-1500) . 17. Unter Bergog Georg bem Bartigen (1500-1539) . . . . . . . . . . 110 18. Unter Bergog Beinrich bem Frommen (1539-1541) . . . . . . . . . . 4. Abschnitt: Unter albertinischen Rurfürften. Rapitel 19-23B. 19. Unter Bergog und Rurfürft Morig (1541-1553) . . . 20. Unter Rurfürst Auguft bem Sparfamen (1550/53-86) . . . . . . . 133 21. Unter Rurfürft Chriftian I. (1586-1591) und Bergog Friedrich Bilbelm 148 158 161 Die Weißenfelfer Stadt-Jahr-Rechnung . . . . . . 23B. Weißenfels im breißigjährigen Rriege. 1. Bis gum Prager Frieden mit Rurfachfen (1631-1635) . . . . 182 190 3. Waffenftillftand bes Rurfürften mit ben Schweben . . 5. Abschnitt: Unter Beigenfelfer Bergogen bis 1746. Rapitel 24-28. 26. Unter Herzog Johann Georg (1697-1712) . . . . . . . . . . 28. Unter Herzog Johann Abolph II. (1736-1746) . . . . . . . . . 6. Abschnitt: Wieber kurfachfifch (-1815). Rapitel 29-31. 265 30. Unter den Rurfürften Friedrich Chriftian und Friedrich Auguft III. (1762 287

31. Unter Ronig Friedrich August (1806-1815) . . . . . . .

#### 



# Ortsgeschichtliches Literatur=Verzeichnis.

Daß bem Berfasser zu seiner Arbeit die Quellen- und große Literatur zugrunde lag, wird der Renner alsbald sehen. Auf die Anführung des ganzen Materials muß aus praktischen Gründen verzichtet werden. Sie würde dem Charakter des Buches auch nicht entsprechen. Mit Schmerzen habe ich den 6. Halbband der regesta diplomatica Thuringiae von Prosesson Dobenecker-Jena erwartet. Schägenswerte Winke erteilten auch Herr Archiv-Rat Dr. Missche in Weimar, Herr Dr. Wustmann in Leipzig (Stadtbibliothek), Herr Dr. Schnorr von Carolsseld an der Königlichen öffentlichen Bibliothek in Dresden. — Bon neueren Stadtgeschichten der Nachbarstädte lagen vor: A. Schmeckel, Historisch topische Beschreibung des Hochstifts Merseburg. Dr. E. Borsk wowsky, Die Geschichte der Stadt Naumburg. E. Zergiebel, Chronik von Zeit. Spangenberg, Mansselder Stadt Naumburg. E. Jergiebel, Chronik von Zeit. Spangenberg, Mansselder Stalt Naumburg. Et der Chronicon Islediense u. a. Die Geschichte der Städte Halle und Leipzig ist mit der unserer Stadt nicht selten verwoben. Natürlich ist ihre reiche Literatur auch benutzt.

Und nun gur Darftellung bes lokalgeschichtlichen Daterials:

#### I. Gefdriebene Chroniken.

1. Die älteste Buttnersche Chronik im Besige des Altertums-Bereins. Sie hat Otto schon zu seinen 1795 erschienenen Nachrichten von der ganzen Pflege Weißensels gekannt und gemeint, daß man sie nun getrost verbrennen könne. — Das ist bisher nicht geschen und unterbleibt wohl auch künftig.

2. Das Manufkript ber Beiger Stiftsbibliothek - ift reichlich benugt gu

Bendenreichs Rirchen- und Schul-Chronik.

3. Johann Bulpius geschriebene Stadt- und Land-Chronik (1000 Seiten): "Weißenfels' Ansehnlichkeit" in drei Teilen. I. Teil: Name, Situation, Gewässer, angrenzende Städte und zugehörige Dorsichaften. II. Teil: Schloß und Stadt mit allen Gebäuden... Borstädte, Weichbild, Frenheiten und Gerechtigkeiten. III. Teil: Sine Beschreibung der hohen Landesobrigkeit, Regenten, geist- und weltlichen Personen, auch andern Gelehrten. (17. Jahrhundert, fortgesett im 18. Jahrhundert.)

Auf die Spuren dieses (sonst wohl genannten) Manuskripts kam der Berfasser als seine Arbeit fast vollendet war. Die "Ansehnlichkeit" hat aber doch noch manchen Beitrag geliesert. Die Jandschift befindet sich in der königlichen öffentlichen Bibliothek au Dresden. Sie war mir der wertvollste Fund. Gangguverlässig ist Bulpius indes nicht.

4. Die Chronik des St. Clarenklosters (Manuskript) aus dem 14./15. Sahr hundert besindet sich ebenda.

5. Weißenfelfer Memorabilien von Uffeffor Degen (Manufkript) habe ich nicht kennen gelernt.

II. Gebruckte Stadtgeschichten.

1. Otto, G. G. Siftorischtopische Rachrichten von ber gangen Pflege Beigenfels Gebruckt bei Severin 1795.

NB. Ein Jahr später erschien das Werk schon wieder unter dem Titel "Geschichte der Topographie der Stadt und des Amtes Weißensels. 1796.

2. Sturm, R. A. H.: a) Chronik ber Stadt Weißenfels im Berlag von C. 3. Sueß 1846
b) Rleine Chronik ber Stadt Weißenfels. Nach Quellen bearbeite
Weißenfels 1869.

Wir wollen hier auch einreihen die Spielereien von:

3. Bulpius, Joh. Ginige ber berühmten fürftlich Sächfischen Residenzstadt Weißensell sonderbar nügliche Gedächtniffe 1674. In Berlegung Johann Melchior Wogan Buchhändler.

4. Erfurt, Simon. Singularia Weissenfelsensla ober Besonderheiten — "carminio Lateinisch und Teutsch". Weisenfels 1673. In Berlegung Tobia Krehschmars. Ge

druckt ben Johann Brühlen.

# III. Rirchengeschichte.

#### A. Allgemeine.

Dr. Senbenreich, G. S., Superintendent. Rirchen- und Schulchronik ber Stadt und Ephorie Beigenfels. L. Rell 1840. (Bon 1539 an.)

### B. Befonbere.

1. Rlofter St. Clara.

- a) 2. Dietrich. Markgraf Dietrich von Landsberg und fein Saus. Gebruckter, im hiefigen literarifden Berein gehaltener Bortrag bes damaligen Somnafial-Lehrers Dietrich.
- b) Lepfius. Siftorifche Radricht von bem St. Clarenklofter gu Beigenfels.

c) 3. D. Opel. Die Chronik des Clarenklofters gu Beigenfels.

2. Ciftercienfer = Monnen = Rlofter Beudig.

a) 30h. Gottl. Horns nütliche Sammlung. Leipzig 1728.

b) Shöttgen und Rrenfig, diplomataria.

3. Marienkirche.

- a) Schieferbecker, 3. D. Erneutes Bedachtnis des Beigenfelfischen Bions 1703. 3um 400 jährigen Jubilaum.
- bl) Shieferbecker, 3. D. Denkwürdigkeiten des Beigenfelfer Stadtkirchturms. b2) Schieferbecker, 3. D. Erneute Denkwürdigkeiten des Beigenfelfifchen Stadtkirchturms und feiner neu gegoffenen vier Glocken am Tage ber Ginmeihung 1718.

c) Erneute Denkwürdigkeiten bes burch entstandene heftige Feuersbrunft am Mat 1718 in die Afche gelegten Stadtkirchthurms und feiner . . . Glocken. Beigenfels, bruckts G. U. Leg, Sochf. Gachf. Muguftei-Buchbrucker.

d) Abler, M. 500jährige Jubelfeier der Stadt- und hauptkirche. e) Loreng, D., Superintendent. Die Stadtkirche zu Weißenfels (zum 600jährigen Jubiläum 1903).

4. Shlogkirche.

a Behrifd. Einweihungsgedachtnis ber Fürftlichen Schlofkirche 1682.

b) Gabler. Die Fürftengruft auf Reu-Muguftusburg.

Droft, Joh. Caspar. Ausführliche Befchreibung bes neuen Orgelwerkes ber Augustusburg zu Weißenfels. Wie zugleich enthalten, mas zu ber Orgelmacherkunft gehöre. Rurnberg 1677.

Derueger. Tabelle ber Dufikftucke für Die Gottesbienfte ber Schlofkirche.

(Manufkript in ber Superintenbentur Beigenfels).

e) Berhardt, Gr. Schloß und Schlogkirche ju Beigenfels. Berausgegeben von ber Ronigl. Unteroffigierschule 1898. M. Lehmftedts Berlag.

## IV. Beigenfelfer Schulmefen.

1. Somibt, Chr. B., Superintendent. "Das ftabtifche Schulwefen in Bezug auf Beigenfels, wie es war vor 25 Jahren und wie es ift im Jahre 1826."

2 harnifd, Dr. 28. Das Beigenfelfer Schullehrer-Seminar und feine Silfs-

anftalten 1838.

& Bendling, Chr. Augustei Weissenfelsens. Illustre seminarium. Pflanggorten ebler Biffenschaften und Tugenben, fo an hochfürftl. Geburtstage eröffnet. Beigenfels 1716.

4. Rofalsky, Dr. R., Brofeffor, Direktor. Gefchichte bes akademifchen Gymnafiums

Beigenfels. 1873,

5. Seeliger, G., Geminardirektor. Das Geminar gu Beigenfels. (Feftichrift.) 1894.

## V. Bur vaterländischen Geschichte schrieben die Weifenfelser:

1. Müllner, A. G. R., Erinnerungen aus ben Rriegstagen 1813.

2. Wiltid, J. E. Th., Die Schlacht von nicht bei Rogbach. Salle 1858.

3. Schröter, E., Die Schlacht bei Rogbach. 1907, R. Schirdewahns Buchhandlung.

## VI. Zur Geschichte des Herzogtums Weißenfels-Querfurt.

1. Dummler, Die Mufiker am Sofe ber Bergoge gu Weißenfels.

2. Opel, 3., Der Mufenhof zu Weißenfels unter ben Bergogen von Sachfen. Magbeburger Beitung, 1884, Beilage 7.

3. Opel, 3. O., Mufiker am hofe ber Bergoge von Beigenfels-Querfurt. "Neue Mit-

teilungen" Bb. 15.

4. Walther, Sam., Befdreibung der Introduktion Bergog Augufti als Abminiftratoris zu Magdeburg. Schieferdecker, Leiftenius, Riemer, Olearius, Geier, 3. Chr. Sagits tarius verherrlichen ihn und die folgenden Herzöge. Material in den verschiedenen

Johann Abolfs II. Leben: "Der Biograph" Bb. II.

Johann Abolfs II. Leben: Hercules Saxonum, Frankfurt 1744. (Weimar).

5. Gerhardt, Fr., Schloß und Schlofkirche gu Weißenfels, jugleich ein Beitrag gur Beschichte des Berzogtums Weißenfels. Berausgegeben von der Röniglichen Unteroffigiericule Weißenfels.

## VII. Bur Literaturgeschichte (Weihenfels als Ort der Handlung).

1. a) Müllner, U. G. R., Bermifchte Schriften.

b) Müllners Leben. Berausgegeben von Schut, Meiffen 1830.

2. Wilhelmine von Sydow, Johann Abolph Der lette Bergog von Sachien-Weißenfels. Siftorifcher Roman. Leipzig 1852.

3. Augufte von ber Decken (M. von ber Elbe) "Souveran".

4. Luife von François, a) Die lette Reckenburgerin.

b) Der Boften ber Frau.

c) Phosphorus Hollunder u. a.

5. Lorens, D., Dr., Superintendent, Guftav Abolf in Weißenfels. — 6. Gerhardt, Fr., Die Clariffinnen, Bilber aus ber kirchlichen Bergangenheit. Gur bie Buhne bearbeitet. Salle a. S. 1903. Schwetichkes Berlag.

## VIII. Besonderes und Zufälliges.

1. Jahn, Cajetan, Aug., Beschreibung eines Königlichen Denkmahls in dem Umtshause ju Weißenfels. Gebruckt ben Friedrich Geverin ju Weißenfels 1801.

2. Sendenreid, R. S., Opfer der weltburgerlichen Gefinnung und des Batriotismus

bei dem Gintritt des 19. Jahrhunderts. Weißenfels und Leipzig.

3. Lehmann, Georg, Superintendent, Das brandbefcabigte Weißenfels. Weißenfels 1608.

4. Solderieder, Laurent. Siftorifche Nachricht von der Beigenfelfischen alethophilifchen Befellicaft. Leipzig 1750.

5. Erdemann - Chatrian, Gefchichte eines 1813 Ronfkribierten. Aus bem Frangöfifchen (Reclams Universalbibliothek).

- Weitere Angaben find bem Berfaffer ermunicht. -



# Korrekturen

#### find vorzunehmen:

Seite 19 a. E.: Sibtenberg — auch Sibbenberg. Nach Anderer Meinung baute Albrecht auf ihn, den nachmaligen Georgenberg, den Troker.

99 Abjag 2 muß es heißen: Das kurfürftliche Erbe trat Friedrich

ber Weise an.

= 201: Administrator Augustus von 1656—1680 (nicht 1650).

239 3eile 14: documenta statt decumenta.

249: Luft= und Sauerhaus muß heißen: Luft= und Sommerhaus.

265 Rap. 29: Unter Rurfürft August II. (nicht III.)

. 336 Beile 23 muß heißen: "in ber nachmaligen Feuergaffe".

. 371: Sandel geboren 1685.

Unter die Korrekturen will ich auch stellen den Seite 13 genannten Pflichtbrief der Bürger von Ducheliz. Er sindet sich dei Bulpius. Der gibt als Quelle an die vita Viperti. Diese enthalten die Pegauer Annalen (annales Pegavienses). Ich habe den Brief da nicht gesehen. Auch nicht in der "Chronica Graf Wiprechts zu Groitssch" in der Historia Martisdurgica Ditmari. In letzter Stunde bestätigt mir Prosessor Dobenecker, daß dieser Pflichtbrief nirgends zu sinden, daß er "entweder sabriziert oder aus einem anderen Diplom verderbt" ist.



# Vorgeschichtliches zur Einleitung.

Akhren Namen verbankt unsere Stadt der weißen Felsmasse, dem Sanbsteine, wie er am Rlemmberge zu tage tritt. Der größte Teil ber Stadt steht auf sogenanntem Alluvium, b. h. auf Deil der Stadt steht uns sogenummen. Boden, den die in ihrem Laufe oft wechselnde Saale an-

geschlemmt hat.

Bor mehr als 40 000 Jahren — in ber sogenannten ersten Tertiärzeit — herrichte in unserer Gegend ein Rlima, wie es heutzutage nur die Bewohner der Tropen, die Länder zwischen den Wendekreisen, kennen. Dichte Urmalber von Laub- und Nadelhölzern, von Feigenbäumen, 3ppreffen und Palmen bedeckten die Ufer großer Geen und Ihre Stämme wurden bann burch Aberschwemmungen im Schlamme vergraben und durch einen Berkohlungsprozes in Braunkohle verwandelt, wie sie in der Nähe unserer Stadt so reich gutage geförbert mirb.

Nach dieser Tertiärzeit treten dann in Europa mehrmals Rälteperioden, die sogenannten Giszeiten, ein. Da rückten ungeheuere Gletscher vom Norden her auch bis in unsere Gegend. Sie brachten auf ihrem Rücken große Steinblocke aus Skandinavien und aus ben Oftfeeprovinzen mit. Diefe "erratischen Blocke" ober Findlinge liegen auf Feldern nach Dehlit zu, fanden und finden fich auch in den Riesgruben

nahe bei Weikenfels.

3wischen den verschiedenen Giszeiten gab es wieder Berioden, in denen die Durchschnittstemperatur des Jahres der heutigen glich: da traten große Aberschwemmungen ein. Man nennt biefe 3mischeneiszeiten Diluvium, große Flut (Sintflut). In dieser Zeit haben sich

die meisten Ries- und Lehmlager hiesiger Gegend gebilbet.

In diese Lager eingebettet fand man bei der Salpeterhütte, bei Uichterig und Leifling, Knochen von Tieren, die uns Aufschluß geben barüber, wie bie Tierwelt ber Diluvialzeit beschaffen mar. Da gab es Mähnenelefanten, das wollhaarige Nashorn und das Mammuth. dessen Stoßzähne meterlang und 80 Rilo schwer waren, da tummelten sich Böhlenbaren, Urftiere, Auerochsen. Syanen fchleppten bie gefallenen Tiere als willkommene Beute in ihre Söhlen.

Auch der Mensch lebte in dieser Zeit. Das beweisen die Böhlenfunde hier und da: von Menschenhand bearbeitete Knochen und Feuersteine aus dem Anfange der sogenannten älteren Steinzeit. Diese Renschen waren umherstreifende Säger, die in Höhlen Obdach suchten. Erst später wurden aus ihnen Ackerbauer mit sesten Wohnungen und zutunlichen Haustieren.

In der sogenannten jüngeren Steinzeit ist die Arbeit der Menschen icon sorgsältiger: die Steinägte und Steinbeile sind schön geglättet, zum Andringen des Holzstieles kunstvoll durchbohrt. Auch formte der Nensch in dieser Periode der neueren Steinzeit Gefäße aus Ton und versah sie mit Berzierungen. Nach Prosessor Birchows Urteil vom Sahre 1874 in die Mühlbergkette im Gediete der Cubamark eine Wohnstätte dieser jüngeren Steinzeit gewesen. Ende der siedziger Jahre machte man Funde einer gleichen Siedlung auf dem Grundstücke der Oettlerschen Brauerei.

Die meisten neusteinzeitlichen Sunde, wie sie der Weißenfelser Allertumsverein aufbewahrt, stammen aus Grabstätten.

Die waren zweisacher Art: entweder Flach- oder Hügelgräber. Ausgeschichtete Steinhausen bildeten den Hügel, in dessen Innern zuweilen durch größere Steine ein kistenartiger Raum geschaffen wurde. In diesen Steinkisten wurden die Leichen entweder in sigender oder hockender Stellung beigesetzt. Man gab ihnen Wassen und Geräte

aus Stein, Gefäße aus Ton mit in bas Grab.

Satten in der letten Steinzeit die Waffen und Geräte immer vollkommenere Bearbeitung erfahren, fo lernte ber Mensch allmählich auch Metalle für feine 3mecke verwenden. Neuerdings wird angenommen, daß bie Metallzeit für unsere Gegend mit einer Rupferzeit begann. Gerade bei Weißenfels ift eine schön gearbeitete Doppelart aus Rupfer gefunden worden. — Sonft bestehen die ältesten metallenen Baffen, Gerate, Schmuckstücke aus Bronze. Der Beginn der Bronzezeit wird für unsere Gegend gewöhnlich in die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chrifti gefett. Begenftande aus ber fogenannten "älteren Bronzezeit" find durch Guß hergestellt, teilweise schon mit mehr oder veniger kunftvollen Berzierungen versehen. In diesem Zeitabschnitte medfeln Leichenbestattung und Leichenverbrennung. Ausgrabungen, die A Birchow 1874 auf der Sohe füdöstlich von Rödgen oberhalb Leifling leitete, brachten brongene Hals- und Armringe, die den Toten mitgeben maren. In einem Grabhugel im "Großen Sain" bei Gofeck jand fich nach Fr. Rlopfleisch ein schöner Bronzekelch. Getriebene Bronzestücke aber weist erft die "jungere Bronzezeit" (600 vor bis 100 nach Chr.) auf. Jett mehren sich bereits die Sisenfunde. Ich denke an den Inhalt eines Einzelgrabes am nordöstlichen Hange des Juchsberges in Schönburger Flur: ein Skelett mit eiserner Schwert-Minge und Langenspige.

Wir treten nun ein in die Epoche, in welcher die Römer mit ben germanischen Stämmen in Berührung treten. Die Funde römischen

Ursprungs sind damals als Tausch- und Handelsartikel in unsere

Gegend gekommen.

Beiter ift bann wichtig für bie Geschichte unserer Gegenb bas Eindringen und die Ansiedlung flawischer Stämme um das Jahr 600 nach Chr. 3ch benke hier an die Burgwälle und Schanzen iener Beit: an die Sainburg bei Leifling, an die offene Schanze ber Nordfeite von Uichterit auf bem fogenannten Gröbigberge, vielleicht auch an die Schanze bei ber Rirche zu Treben. Möglich, ja mahricheinlich ift es, daß auch schon in ber Stein- und Metallzeit solche für Befestigungen geeignete Orte ju Berteidigungsanlagen gemahlt und von ben Slaven bann wieber befestigt murben.

Für den flavischen Ursprung sprechen Funde wie der 1876 auf dem Gröbigberge bei Stößen gemachte: Gefäße mit wellenförmig eingekratten Linien, bem fogenannten Burgmallornament.

Bur Literatur vergleiche:

Birchow, R., Professor. Ausgrabungen bei Beigenfels. Berliner Berh. 1874. 1887.

Rorrefpondengblatt 1875.

Neue Ausgrabungen bei Beigenfels:

Boffifche Zeitung 1878 Mr. 111. Beilage 4. Rorrespondenablatt 1882.

Meue Mitteilungen aus bem Bereiche hiftorifch-antiquarifcher Forichungen. Band 1, 1834. Seite 135.

Bericht über die Ausgrabungen bei Gofeck. Deutsche Gefell-Rlopfleifd, Fr., schaft für Anthropologie 1882. Seite 177.

Ausgrabungen aus ber Bronzezeit bei Beigenfels (Leiflinger Flur): Berh. ber Berl.-Befellichaft für Anthropologie VI, 1874.





# Die Anfänge unter verschiedenen Gerren.

### Rapitel 1.

## Thuringer und Slaven.

Inter dem Raiser Augustus war es den Römern gelungen, in Deutschland sesten Fuß zu fassen. Des Kaisers Stiessohn Tiberius drang seit 12 v. Chr. in vier Feldzügen bis zur Elbe vor.

Es ist der erste Schein der Geschichte, der über unsere Heimat sällt, als die römischen Heere die User des hermundurischen Stromes, die Saale, erreichen. Des Drusus Zug hatte nicht den gehofften Erfolg: die römische Herrschaft blieb im wesentlichen auf das linke Rheinuser beschränkt.

Als dann die großen Bewegungen, die wir mit dem Namen der Bölkerwanderung bezeichnen (375—568), den gewaltigen Koloß des tömischen Reiches zerbrachen, da waren die Hermunduren das in dem

allgemeinen Fluffe noch am meiften verharrende Element.

In der Folge gingen sie im Thüringer Reiche auf, das 427 errichtet worden war. Weit erstreckten sich dieses Reiches Grenzen nach Norden. Dem ältesten Sohne des Königs Bisino, Hermansried, gab Dietrich von Bern, Theoderich d. Gr., seine Nichte Amalaberga zur Frau und dankte ihm in gewählten Worten für die ihm gesandten silberfarbenen Pserde. Aber Hermansried verlor 531 in der Schlacht bei Scidingi (Burgscheidungen) Land und Leute an die siegreichen Franken. Diese breiten sich nun in dem unterworfenen Gebiete aus.

Bon der Frankenkönige Gnade eingesette Thüringer Stammes= bergige regteren bas eroberte Thüringer Königreich: Als solcher hat

Rabulf (650) feine Burg auf bem Ronneberge bei Rebra.

Unter seinen Nachsolgern treiben irische Mönche Mission: Un ben heiligen Kilian erinnerte noch die bis zum Jahre 1794 in Freyburg a. U. vorhandene Kilianskapelle.

Dünn genug mar freilich bas eroberte Land besetzt. Db auch ben Sachsen ein Teil gegen zu entrichtenden Tribut überlaffen murde, gegen Often bas gange Gebiet an ber Saale blieb ichier entvolkert.

Das gab Raum für ein neues Element, das in den Bordergrund tritt, für flavifche Siedler. Bir wollen für fie ben feit bem 8. Jahrhundert gebräuchlichen Ramen "Sorben" beibehalten. Gie maren, fie find ein Zweig von bem vielgegliederten Baume ber flavifchen Raffe. Geräuschlos, ohne Widerstand zu finden, waren diese anders gearteten Fremdlinge vom fernen Often, feit bem Falle bes Thuringer Reiches auch bis an die Ufer der Saale vorgebrungen. Sie entrichteten eine Abgabe an die bergeitigen Berren alten Thuringer Bebietes - im übrigen waren fie frei. Man wird gut tun, in ber Geschichte ber fremden Siedler zwei Berioden zu unterscheiden: die ihrer Selbständigkeit und die ihrer Unterwerfung. In der erften Beriode ift Erfurt Stapelplat. Dort tauschen auch die forbischen Siedler von hier ihr gebautes Rorn, Flachs, Leinwand, Bieh, Belg, Wolle, Salz um. Ihre Fürsten find Stammesfürften. Erft fpater ift bas Bolk in Stande gegliedert. Die Siedlungen haben fie durch einen Erdwall geschütt. In ber Folgezeit aber geraten die Fremdlinge amischen brei Dränger: amischen ihre von Diten maffenhaft nachrückenben Stammesgenoffen, zwischen die im Laufe der Jahrhunderte wechselnden herren des Landes und Gebietes an der Saale und die noch vorhandenen Refte alter Thuringer. Go mag fich ihre ftille Urt mit ber Beit geandert haben: aus idnllifden Siedlern, die allgu arbeitsfroh nicht maren, find kampfbereite Manner geworben. die dem Frankenkönige Dagobert zu troken magen! Den rettet Radulf, der Thuringer Bergog in ber Franken Dienft: Er treibt die vorgedrungenen Sorben über die Saale guruck und wird ausdrücklich mit der Berteibigung ber Saalgrenge betraut. Bis 634 refibiert er in feiner Solgburg an ber Unftrut, "bem Borte nach bem Frankenkönige Sigibert gehorfam, wirklich aber ein unabhängiger Fürft". - Er ift ber Wallenftein der altfränkischen Geschichte. Seine Untreue schlägt nachmals ben eigenen herrn mit Bulfe ber Gorben bet Wangen a. U. im Jahre 650: Jest werden die Sorben herren des Landes faalaufwarts bis an den Main!

Wir wandern burch ein hundertjähriges Dunkel und treffen uns wieder, als Bipin 766 die Macht ber Slaven bei Beidahaburg (Bettaburg) gebrochen hat. Gin karolingifder Grenge und Markaraf ichukt die Landesmark jest gegen feindliche Angriffe. Das Landesgebiet hier

unterftand unmittelbar bem Ronige.

Durch ben Sorbenwall - ben limes sorabicus - ber fich von Regensburg - Bamberg über ben Frankenwald nach Erfurt auch burch unfere Gegend hingog, hat Rarl der Große das Grenggebiet hier weiter gefichert, nachdem er die anmagenden Glaven zwifchen Saale und Elbe mit boppelter Beermacht geschlagen: auf bem Werinafelbe unterlag Milito, ber Sorben-"König". Werinafeld sei die Landschaft Weißensels gewesen — so hat einer gedeutet. Man solle nur an die griechische Sprache benken, wo die Buchstaben r und s auch einander ersehen, dann sei Werinaseld — Wesinaseld — Weißenselds!

Mit dem Jahre 816 beginnt dann wieder eine große Waffenruhe zwifchen Sorben und Germanen, um fpater mit elementarer Gewalt

fich wieder in ihr Gegenteil gu verkehren.

Bir haben indes zum lokalgeschichtlichen Berftandnis noch manches

nachzuholen:

Schon vor Karl bem Großen hatte Radulf das thüringische Grenzland durch Deckungstürme an den Usern der Saale gesichert. Da den Sorben der entvölkerte Boden auf dem rechten User der Saale angewiesen war, so hatte man meist auf dem linken deutschen Flußuser Erdschanzen aufgeworfen, Holztürme aufgerichtet in Camburg, Großjena (Jene), Burgwerben, Merseburg.

Im Innern des linksufrigen deutschen Gebietes erhob sich eine ganze Reihe gesessteter Plätze. Das Zehntenverzeichnis des Klosters hersseld, das 760 gegründet war, nennt u. a. Wiehe, Burgscheidungen. Ritterliche Herrenburgen direkt an dem linken User ber Saale erhoben

fich erft fpater - Dornburg, Rudelsburg, Schönburg.

Rach bem Jahre 1000 beginnen die Germanen die lästig gewordenen Glaven auf bem ihnen überlaffenen rechten Saalufer jum Teil in ihren eigenen Festen zu gugeln.

Die Camburg wird auf das rechte Ufer verlegt, hart am Fluffe entstehen die Rudelsburg, die Altenburg (Almrich), die Naumburg,

Beigenfels u. a.

Hingen der sorbischen Fremdlinge erster Zeit unten am rechten Ufer der Gaale. Die einzelnen Stämme, die von hier landeinwärts wohnten, haben dann Stützpunkte angelegt. Als erste Feste errichteten sie wohl ein Bollwerk auf dem Horklitz oder auf dem heutigen Schlößberge. Später entstanden im Innern die sesten Orte Tucher (Teuchern), hohenmölsen (Mol = Anhöhe), Schkölen (östlich von Lügen) u. a. In die den Sorben abgenommenen Festen wurden Burgmannen mit einer Besatung gelegt.

Die von Karl dem Großen eingerichtete flavische Grenzprovinz der Thüringer Mark zersiel in eine südthüringische, das sogenannte Ost- oder Osterland und in eine nordthüringische. Das Weißenselser Gebiet gehörte in die südthüringische Mark, insbesondere zur Mark Zeitz, die mit dem 968 gegründeten Bistum gleichen Umfang hatte. Jur Zeiger Mark gehörte auf dem rechten Saaluser oberhalb Dornburg der Sau Strupenice, an den schloß sich der Sau Weitao (Wethau), an dessen nördlicher Seite Niunburg und an der Grenze gegen die Mark Merseburg Trebuni (Treben) lag. An die Gaue Strupenice—Weitao lehnten sich in östlicher Richtung die Gaue Puonzowa und Tucherini. Das Gebiet der heutigen Stadt Weißensels, die sorbischen Hütten am Flußlauf gehörten zum Gau Weitao.

Später verschieben fich bie Saue.

An diese wendische Bergangenheit erinnern die meisten Ortsnamen auf itz und wiß. Boll hätten diese Endungen ich und ech gelautet — das davor stehende Stammwort sei der Name des Besitzers, des Familienshauptes gewesen. Ganz sorbisch sind Namen wie Reußschenn, Repsenn, Zehsch, Storkowe, Lichteritz u. a. Die letzten liegen aber doch auf dem linken, deutschen thüringischen Gebiete? Jawohl, aber die Sorben haben, wie wir sahen, je und je die Saale überschritten: erst als Angreiser, dann als Besiegte, als Sklaven und Hörige, die für germanische Herren die Scholle bebauten. So sind wohl die slavischen Namen auf dem linken User der Saale zu erklären.

Umgekehrt empfingen im Laufe ber Zeiten sorbische Siedlungen auf dem rechten Ufer deutsche Namen. — Als Muster einer sorbischen Siedlung ist heute noch Jordau unverkennbar. Hütte an Hütte bauten die Sorben in Ringform an. Nur ein Weg, ein Tor führte in den Häuserkranz, den sie um einen Teich, um ein stilles Wasser legten.

Raum werden wohl die irren, die in dem nahen Ischirnhügel ein Beiligtum Czernebogs sehen vor einem stillen Wasser, umgeben von düstern, dunkelschattigen Bäumen. Hier mag der Stammesälteste als Priester seines einflußreichen Dienstes vor grellbemalten Gögen gewaltet haben. —

Aber während die Sorben aus den Hütten in der Niederung zum Beiligtum mit ihren Opfern emporsteigen, erklingen schon in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts (937) christliche Weisen aus der Pfeilersbasilica der Burgwerbener Höhe und von dem nahegelegenen Sachsens dörslein zu Tale.

In der Urkunde Raiser Ottos II. vom Sahre 977 werden dem Bischof Hugo von Zeig die Ortschaften und "Städte" der einzelnen Gaue zugewiesen. Der Name Weißensels steht da nicht mit. Ungenannt sind auch die Siedlungen, aus denen später die Stadt erwuchs: Pulschitz und Waldig "nahe bei der alten Burg", ungenannt ist Rlenkowe, selbst das vom Greislaudach durchflossene Tauchlig — nicht zu sinden ist der Horklig, nicht Podelicz jenseits der Saale unterhalb des heutigen Mühlsberges und der Cubamark.

Genannt ift 1056 erft Butici, Beudig.





### Rapitel 2.

# Unter fächfischen Raifern und fübthüringischen Markgrafen (Ekkehardinern), 919-1024.

don nach der Ratastrophe von Burgscheidungen waren auch Sachsen ins alte Thüringen gekommen. Damals den Franken noch tributpslichtig, hatten sie das Gebiet erhalten, welches über der Unstrut der Elbe zu lag. Hier bauten sie ihre "Sachsenburg".

Beim Zerfalle ber Karolingerherrschaft am Ende des 9. Jahrshunderts hatte sich der sächsische Graf Liudolf zu herzoglicher Gewalt erhoben.

Durch seinen Sohn Otto den Erlauchten kam Thüringen 908 an bas haus Sachsen. Jeht gehen die Thüringer in den Sachsen mit auf. Die Berbindung Thüringens mit Oftfranken ift erloschen.

Ottos des Erlauchten Sohn Heinrich I. ift der erste deutsche Rönig sächsischen Namens und Herr von Thuringen. Er sichert die Grenzen legt feste Bunkte im Innern an (Burgwarde), er schafft ein Beer.

Bie nach der Meinung sabelnder Chronisten Drusus Beißenfels erbaute, so sollen die Gesandten der Fürsten, die ihm die Königskrone andoten, heinrich bei Beißenfels angetroffen haben, als er mit ab-

gerichteten Falken ber Beize oblag. (Bei Beudig!)

Die Feinde des Reiches, die Not der Zeit sind die Ungarn und Slaven. Gegen die ersten geht König Heinrich aus der bisherigen Desensive in eine energische Offensive über. Neun Jahre hat er Frieden ausgewirkt. Die galt's zu nüßen. Er entslammt den Mut der Seinen, deckt das Land durch seste Pläze, von denen im Hessegau Cucunburg, Consurdedurg (Querfurt), Muchunlevadurg (Mücheln), Gozzesburg (Goseck) und Wirbinadurg (Burgwerben) genannt seien, und gewöhnt die Thüringer an das Wohnen hinter sesten Mauern. Als die Ungarn nach neun Jahren wiederkommen, stürzen sich auf einen Teil sächsische Große im Geschling bei Sondershausen, der andere Haupteil wird bei Riade geschlagen.

Auf ber Sochfläche zwischen ben heutigen Städten Merseburg, Lügen und Weißensels bezog am Schkölzigholze ber andere Teil ein

burch Berhaue gedecktes Lager. Jest sei König Heinrich mit dem Reichsheere herangezogen, sei bei Schkortleben über die Saale gesetzt und habe auf der Höhe des rechten Users ein sestes Lager errichtet. Die deutschen Hülfsvölker hatten sich bei Treben verschanzt. Am 8. September 933 wehte das Reichsbanner mit dem Erzengel Michael im Bilbe. Als im dumpfen Geheul die viel stärkeren Reiterscharen den Ungarn entgegenbrausten, sielen sie unter deutschen Hieben.

Unter den Teilnehmern der Schlacht nennen alte Chronisten, auf unglaublichen Quellen sußend, auch einen Grafen Ernst von Weißenfels. So Rivander 1590: "Die Deutschen hatten sich gelagert auf einem Berge Trebnig ben dem Dorfe Dölig benen Wässerlein der Rippach, nicht ferne von Tauchelig, an dem Orte, da jest die Stadt Weißenfels

fteht."

Der Lokalhistoriker Otto tröstet sich, weil es doch eine Stelle ist, darinnen auf einmal der Name des Schlosses und des darauf gessessen Grafens angegeben wird. — Das geht indes beim besten Willen nicht.

Welcher Art sollte der Graf Ernst damals sein? Ein Markgraf könnte es sein, wie sie schon von Karl dem Großen zum Schuße der Landesmark eingesetzt waren. Aber das hiesige Gediet gehörte damals wohl dem 937 gestorbenen Grasen Siegsried von Mersedurg, zu dessen Machtbereiche auch Zeitz und Meißen gekommen waren. Seit Mitte des 10. Jahrhunderts ist dann Herr der gewaltige Markgraf Gero († 965). — Bielleicht war Graf Ernst aber ein Burggraf? Die gibts aber erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts! —

Und nun zu den ständigen Feinden des Reiches, zu den Slaven. Mit ihrer Unterwerfung hatte Otto I. (—973) den Markgrafen Gero beauftragt. Der löste die Aufgabe gründlich, er machte alle

flavischen Stämme bem Raifer tributpflichtig.

Die unterworsenen Gebiete wurden nach Geros Tode von weltslichen Markgrasen und geistlichen Bischösen besetzt mit unsreien sorbischen Ackerdauern. Die Wersedurger Wark erhielt Gras Wikbert, die Zeitzer Gras Wipper, die von Meißen Gras Günther. Als Bischöse walteten ihres Amtes seit Weihnachten 968 Boso in Mersedurg, Hugo in Zeitz, Burchard in Meißen. Thietmar von Mersedurg erzählt, daß Bischos Boso zu schuldiger Besohnung für seine disherigen großen Anstrengungen die Leitung der Gemeinde zu Zeitz (Citici) erhalten: "Und weil er im Osten durch unablässiges Predigen und Tausen eine unzählige Menge Bolks gewonnen, so hatte der Kaiser ein solches Gefallen an ihm, daß er ihm zwischen drei zu errichtenden Bistümern die Wahl ließ: Er erbat sich vom Kaiser als die friedlichste unter allen die Mersedurgische Kirche." Das geschah unter König Ottos I. kirchlicher Regierung. Er hatte in Magdedurg auch ein Erzbistum für die slavischen Länder ers

richtet. Wie weise Boso gewählt, als er nach Merseburg ging, bekundet die Nachricht, daß Zeitz von einem böhmischen Heere unter Führung des Grasen Dedo von Wettin eingenommen, die Kirche geplündert und

ber erfte Bifchof Sugo von ba vertrieben worden fei.

In der Folge stellen die sächsischen Kaiser, die Ottonen, in kluger Beise slavische Intelligenz in nationalen Dienst: Sie setzen slavische Bupane als landesherrliche Bögte und Richter ein. Der Supan hat das Zinskorn (Zip) einzuziehen von seinen jetzt mehr oder weniger hörigen Landsleuten. Er hat die Leistungen an Staat und Kirche zu überwachen. Die Erinnerung an diese Supane ist noch heute lebendig in dem Namen alter (zinssreier) "Supengüter". Für seine Mühe, zur Stärkung seiner Autorität war dem Supan zinssreies Land zugewiesen. Das Erbbuch St. Georgen von Naumburg von 1590 erzählt, daß Jordau bei Weißensels aus 26 bewohnten und 8 wüsten Hosstätten bestehe, die nach Naumburg zu zinsen hatten. Zinssrei ist da genannt die "Supanei", zu der zwei Husen Landes gehörten.

Die vom Supan beaufsichtigten Landsleute sind abhängige, zum großen Teil persönlich unfreie Leute geworden. Im Jahre 1040 werden Kösen und Taucha von flavischen Smurdensamilien bebaut. Die in Taucha verschenkt Kaiser Heinrich einem Meißenschen Basallen Marquard. Bei Naumburg hat sich eine Smurdenhuse (Schmordt-Huffe) lange er-

halten. Sie ftammt aus uralter Beit.

Es kocht natürlich in den Gemütern der Unterworfenen. Bon Beit zu Zeit werfen sie die Lava ihres Jornes aus, aber vergeblich.

Auf den mächtigen Gero ist wieder eine eindrucksvolle Gestalt gesolgt: Seit 985 steht Ekkehard I., der vom Raiser Otto II. geliebte und von der Raiserin Theophano begnadete, hier im Bordergrunde der Geschichte.

Ekkehards Borfahren waren in Groß-Jene heimisch und ringsum reich begütert. Auf dem Hausberge stand ihre Stammburg. Ekkehard I. hatte zu der Mark Meißen auch wieder die markgräslichen Bezirke Merseburg und Zeitz erhalten. Der Gau Weitao, der Burgwart Treben, die Malstadt Schkölen werden als Ekkehards Herrschaftsgediet genannt. Aus dem Platze des jezigen Oberlandsgerichts in Naumburg baut er eine "Neue Burg", den Ansang der Stadt Naumburg. Dazu legt er den Grund zur nachmaligen Kathedrale und errichtet ein Kloster St. Georg.

Auch auf dem Horklitz über der Saale hier soll Ekkehard I. die dem heiligen Georg geweihte, bis 1539 gebrauchte Kapelle errichtet haben. Bas Brotuffs Annalen außerdem dazu erklären, ist mit Vorsicht zu

genießen.

Als der "getreue" Ekkehard 1002 durch Meuchelmord gefallen und in Groß. Jene ehrenvoll begraben war, halt Boleslaw Chrobry den

Zeitpunkt gekommen, um die deutsche Herrschaft abzuschütteln. Der Erzbischof von Magdeburg und Thietmar, der gelehrte spätere Bischof von Merseburg, nehmen im Sahre 1007 selbst am Feldzuge teil. Die Politik bringt diesmal den Frieden zustande: Boleslaw heiratet Oda, Ekkehards Tochter.

Aber das hindert nicht, daß Boleslaws Sohn Miecislaw um 1030 das Land hier mit Feuer und Schwert verwüstet. Die unwilligen Sorben hier sind ihm willkommene Helser. So wird Zeitz verbrannt, Altenburg zerstört, auch das Weißenselser Gebiet, die Gaue Tucherin und

Weitao trugen ihren Unteil.

Das Bistum Zeit wurde infolge diefer Ereignisse in das von den Ekkehardinern nahe bei der "Neuen Burg" (Naumburg) geschenkte

Gebiet verlegt.

Die letzte Ekkehardinerin, Mechtildis, war die Gemahlin Dietrichs II., des Grasen von Wettin. Un ihn hätte das den Ekkehardinern überwiesene Weißenselser Gebiet kommen können. Aber Kaiser Heinrich III. verlieh die Herschaft Weißensels im Jahre 1046 "cum castro vicoque adjacente" mit der Beste und dem daranliegenden Flecken samt allen Zugehörungen an den nachmals Psalzgrasen Friedrich II. von Goseck.





#### Rapitel 3.

Unter falischen, fränkischen Raisern (—1125); sächfischen Pfalzgrafen (—1075), und Thüringer Landgrafen (—1242).

n gerodetem Wald waren neue Hufen ausgemessen und mit Ansserbeiten besetzt, in der eigenen Dorfflur war altes Weideland in Ackerboden verwandelt . . . . . . fchreibt Gustav Frentag.

Dem Reiche angeschlossen, wirtschaftlich voll aufgeschlossen wurde das slavische Gebiet erst unter den fränkischen Kaisern. Sie ließen es geschehen, daß von weltlichen und geistlichen Herren deutsche Bauern in die sorbischen Gaue eingeführt wurden aus Hessen, Schwaben, Franken, Friesland. Nach ihnen bekommen alte Gaue neue Namen:

heffegau, Schwabengau, Friefenfeld, Frankenau.

Diese fremden Siedler bilden je länger je mehr den Sauerteig, der die slavische Masse wirkungsvoll durchdringt. Ohne sie wäre die Germanisierung der slavischen Rasse auf germanischem Boden noch nicht einmal erfolgt. Die Zeit der Rolonisation berechnen die Renner von 1100—1399. Da werden fremde Bauern ins Land und Bürger in die Städte gezogen zur Stärkung der deutschen Elemente und zur wirtschaftlichen Hebung. Je länger je mehr haben die Slaven sich ins Unvermeidliche ergeben. Herbenmenschen sinds geworden, Sklaven, die sich manchmal der Zeiten erinnern, da sie germanischen Raisern trotzen und römische Bischie verhöhnten.

Auch der Supane Stunde wird schlagen. Sie werden zu Lehnrichtern. Aus Lassiten werden Lehnbauern, aus Smurden Dreschgärtner.
Slavische Dörfer werden nach deutschem Muster umgestaltet. Aber es
sind dabei auch viele sorbische Bauern frei geworden — gegen gewisse Berpstichtungen an die einstigen Herren. Alte Hand- und Spanndienste der Rommunen wiesen auf den in uralter Zeit ersolgten Freikauf

zurück.

Bom freigebigen Kaiser Heinrich III. (—1056) hatte Graf Dedo die Burg Ponzigk am westlichen Abhange des Igelsberges bei Lobissch jür treue Dienste zugleich mit der Markgrasenwürde erhalten.

Dedos Geschwister waren Abalbert, ber spätere einflufreiche Erzbischof von Bremen, Friedrich II. von Goseck und Uda, des Grasen Abalbert von Seveko, des Sommerseburgers, Gemahlin.

Die damals auch schon vorhandene Beste Gosek wurde im Ginverständnis der Geschwister in ein der Jungfrau Maria und dem Erzengel Michael geweihtes Mönchskloster Benediktiner Ordens verwandelt.

Es war die Erntegeit ber Rirche. Much die Burg Gulga murde

jener Beit eine Bropftei.

Die Bedeutung des Klosterstifters in Gosek sagt sein Titel. Er nennt sich: "Friedrich II., von Gottes Gnaden Pfalzgraf zu Sachsen, Burggraf zur Jörbig, Graf von Brehna, Wettin, Sommerseburg, Bathy und Weißensels."

Sier ftogen wir jum erstenmal auf den Namen Beigenfels in der Urkunde, in welcher Beinrich III. ben Gosecker mit ber Berrichaft

Beifenfels belehnt. Gie lautet auf beutsch:

". . . . In Gottes Namen, Umen.

Wir, Heinrich III., von Gottes Gnaden Römischer König, bekennen durch den Wortlaut dieses Brieses, daß wir wegen der Bitte und der Treue und der oft etwiesenen Dienste und der von Unseren Vorsahren gegebenen Versprechen dem Pfalzgrasen Friedrich III. die erledigte Herrschaft Byzensels mit der Burg und dem anliegenden Orte mit allen zugehörigen Geschäften, den bebauten und undebauten Ackern, Wiesen, Wäldern, Bergen, Tälern, Höhlen, Gewässern, Fischereis Gerechtskeiten, Jagden, Bogelsang, Steinbrüchen, Sands und Tongruben, Gerichten und Schahungen, Steuern und Jöllen im Umkreise — unter welchem Namen sie auch belegt oder welcher Art auch die Vorteise und Königlichen Rechte sein mögen: ob sein altersher vorhanden oder in letzter Zeit erworben, — daß Wir sie ihm, demselben Getreuen, Kraft Unseres Lehnrechts übertragen haben, wie Ekkhardt und seine Borssahren sie besessen und benutzt und Uns dassür verpstlichtet gewesen sind. Wir stellen ihm den gegenwärtigen Lehnsbrief aus und bekräftigen denselben mit dem Insiegel Unserer Königlichen Majestät das zum Zeugnis.

Gegeben gu Julba am 30. Januar 1048. 3m neunten Jahre Unferer

Regierung."

Schändlicherweise erklären die Renner die Urkunde für falsch: Heinrich, der römische Raiser, nenne sich "Rönig", und 1048 sei nicht Friedrich, sondern Dedi Pfalzgraf gewesen. Auf den tragischen Einschlag im Leben dieses Pfalzgrafen können wir hier nicht eingehen. Die Schicksale des vom Bruder des Gosecker Pfalzgrafen, vom Erzbischof Adalbert von Bremen, erzogenen jungen Kaisers Heinrich IV. erfüllen sich z. T. auf thüringischem Boden in Kämpsen mit dem Adel, zu dem das erzürnte Bolk hält. Die Bergeltung des Kaisers sür die zerstörte Harzburg (1073) bekam nach dem Siege bei Homburg [Hohensburg a. U.] (1075) auch die Herrschaft Weißensels zu ersahren.

Nach fünf Sahren (1080) stand das Bolk doch wieder auf des Raisers Seite, als er sich für den Canossagang rächen wollte, als die päpstlich Gesinnten Rudolf v. Schwaben zum Gegenkaiser erhobert, als die Entscheidungsschlacht an der Elster bei Merseburg erfolgte

von welcher die ausgetretenen Waffer ber Gruna die feindlichen Beere

getrennt hatte. (1080.)

"Sie hatten nur wenig Fußvolk. Sie ergänzten es, indem die Ritter, deren Pferde ermüdet waren, sich zu Fuß an die Seite der Bauern stellten. So zogen sie aus, während die Bischöse Psalm 82 anstimmen ließen. In geschlossenen Reihen einander näher rückend kamen beide Heere bald an einen Sumps, Grona damals genannt, durch den keine Furt zu sinden war. Heraussorderungen ertönten von hüben und drüben, aber mit Waffen konnte man sich nicht erreichen . . . In der Nähe von Hohenmölsen trasen endlich die beiden Heere zussammen . . . Das ganze Lager siel in die Hände der Sachsen. Noch dis in die Neuzeit sand man Lanzenspischen, Sporen. Der Rest jenes Sumpses ist der Grunaubach zwischen Pegau und Mölsen." — Otto von Nordheim war Sieger, Rudolfs Leiche brachten seine Sachsen nach Merseburg.

3u diesen Heimsuchungen der Herrschaft Weißensels im Besitze des Gosekers kam häusliches Leid: Verrat und Mord seines kränklichen Sohnes Friedrichs III. durch Ludwig den Springer im Jahre 1083. Mit dem versucht der letzte Goseker Friedrich IV. auf Bottendorf in

ichwankenden Jehden abzurechnen.

Unglücklich ift sein Aufstand wider ben Raifer: Er wird 1112 beim Raftell Tuchurn (Teuchern) geschlagen und bugt in zweijähriger Saft.

Mit seinem Tode 1129 ift bas Geschlecht ber Gosecker erloschen. Seine zwei Sohne führt von hinnen ber Tod und bie Rirche.

Und nun von Gofeck hinüber nach Frenburg - aus pfalggräflichem

in landgräfliches Gebiet.

Ludwig der Springer hatte einen ziemlichen Borsprung vor den anderen Grafen seiner Zeit gewonnen. Er ist der Erbauer der Wartburg, der Neuenburg a. U., der Eckartsburg.

Die Schuld seines Lebens ist der Tod des Pfalzgrafen Friedrichs III.

Friedrichs IV. pon Gofeck.

Die Haft Ludwigs des Springers (Saliers) auf dem Giebichenftein (1116) hängt mit der Ermordung des Goseckers nicht zusammen,

fondern mit der Auflehnung gegen den Raifer.

Im Jahre 1076 foll Ludwig aber den Fischern in Beigenfels für geleistete Dienste bei ber Flucht vom Giebichenstein einen herrlichen Freibrief gegeben haben. Er lautet in deutscher Abersetzung:

Bir, Ludwig, von Gottes Gnaden herr von Thuringen und Beigenfels,

Graf und herr von Weißenburg . . . .

"Da wir in Gnaden willens sind, die treuen Burger unserer Stadt Weißenfels durch eine gang besondere Gnade auszuzeichnen, indem wir sie, alle und jeden Einzelnen für jest und immer in Bollfreiheit versetzen und ihnen selbst Erlaß von Barenzoll für Ein- und Aussuhr durch alle unsere Gebiete geben, dergestalt und also, daß sie von dieser Jollverpslichtung aller Orten in unserem Gebiete ganz frei und ledig sein sollen. — Auch den Fischern derselben Stadt verleihen wir wegen ihrer Treue die Berechtigung — daß sie die Fischerei im Saalstrome nicht allein soweit sie unser Lehen berühret — in die Länge einer knappen Meile unterhalb Sulza dis zur Burg Giebichenstein, ebenso im Unstrutslusse von der Mündung 1½ Meilen, den Gebrauch und die Nugung ohne Widerrede. Deß zur Evidenz haben wir unserem Schreiber Hermann dieses Pergament mit unserem Insiegel bekräftigen und ihnen (den Fischern) aushändigen lassen.

Bu Freiburg am Tage vor bem Pfingftfeft im Jahre 1076."

3war hätte Ludwig ber Springer nach der Schlacht bei Nägelstedt a. U. (1075), als der Gosecker gefangen gesetzt wurde, allenfalls in den Besitz von Weißenfels kommen können, wenn noch dieses und jenes der Fall gewesen wäre, aber, wo wollte Ludwig die Fischereigerechtigkeit dis Giebichenstein her haben?

Weiter: Es ist 1076 an eine Stadt Weißenfels mit getreuen Bürgern überhaupt noch nicht zu benken. Bon den Nachsolgem Ludwigs des Springers ist keiner im Besitze oder im Rechte des Weißenfelser Gebietes wie Kapitel 4 zeigt.

Bis gur Schlacht bei Ragelftedt (1075) mar bas Beigenfelfer

Gebiet in den Sanden ber Gofecker.

Der jest gefangene Pfalzgraf nannte sich wohl: "Bon Gottes Gnaden, Friedrich, Pfalzgraf zu Sachsen, Burggraf zu Jörbig, Graf zu Brehna, Wettin, Ileburg, Sommerseburg, Barboge und Wiczenvels, herr zu Banzig und Weißenburg.

In dieser Zeit tritt auch hier Wiprecht II. von Groissch auf ben Plan, ein abenteuernder, heldenhafter, aber in der Wahl seiner Mittel nicht wählerischer Wende, der in die Gegend von Pegau kommt. Er zerstört mit den Böhmen die Jakobskirche in Zeit und baut zur Sühne das Kloster Pegau. Er streitet mit und für den Kaiser, er verliert seinen erkämpsten und zweimal erheirateten Besitz und gewinnt ihn wieder.

Er ist Markgraf ber Oftmark (1117—1124) und Markgraf von Meißen (1123—1124). Er war zugleich ber geborene Kolonisator. "Sumpfige Gegenden ließ er austrocknen, unebenes Land ebenen, ben

Urwald stellenweise ausrotten."

Raiser Heinrich IV. hatte schon 1070 das Osterland als unmittelbares Gut an sich genommen und nach der Gesangennahme Friedrichs II. von Goseck (1075) das Weißenselser Gebiet besonders. Das gab des Raisers Gunst nun Wiprecht von Groizsch, dessen Leute den seindlichen Betherich von Teuchern erschlagen. Seinen Söhnen hinterließ er die fürstliche Gewalt über Thüringen und das Osterland. Jene hatte inne Hermann von Winzenburg, Landgraf von Thüringen bis 1130, diese besaß Heinrich bis 1136. Jene kam an Ludwig des Springers Sohn, diese an Konrad von Wettin, den Bater des ersten Herrn von Weißensels, Otto des

Reichen. In der vita Viperti findet sich nun der nachfolgende Pflichtbrief der alten Stadt zu Tauchlig. Er lautet:

"Byr, Scholzez, Viertelsmeyster u. Gaßyner, wie auch alle Bürger czu Duchelig ob Byczenvelz bekenin durch crasse tiezes gegynwertigen Brieves, daz nachdem der achtpar Hochzeborne Marchgreve Wyprecht zu Myßen, Lusig u. Ostirland, Unser Herr, als wir ym gesoldet, in Besindung unser Gebiethin, dy uns überlestig waren, uns syne Gnade erteylet, daz Er auf den Sante Michels Tag alle Jahr Eyr die Brodte u. Dynste mit sydnezig Mark Myncze will zeu frieden syn, daz wyr dorkeypen uns vorhyzzen haben durch diesen Brev öhme die angeczeigte LXX (70) Mark alle Jahr uf Sant Michels Tag czu bezalen u. sest vorsprechin, dasor wyr czum Czeyniß undt Bekresstigung dieses mit unsern Stadt Sygel behangin haben, gegeben usn Schlozze Byczenvels am Abend S. Marcus anno domini MCXXI."

Wenn diese Berschreibung ber Bürger czu Duchelit ob Wyczenvelt vom Sahre 1121 echt ift, so sind wir sehr erfreut:

Wir erfahren, daß das um 1075 mit Verkehrsrecht begabte Dorf Tauchlitz sich ganz städtisch ausgebildet hat: Das Schreiben nennt Schulzen, Viertels= und Gassenmeister, es redet von einem Stadtsiegel, mit dem die Verpstichtung der Bürger bekräftigt ist.

Bulegt noch ein Wort über bie Grafen von Burgwerben.

Unter den Sachsenherzögen hatten die Billunger bis 1106 einen ehrenvollen Plat eingenommen. Mit Magnus scheiden sie aus. hinterließ keinen Trager seines Namens. Seine zwei Töchter maren Eilika und Bulfhild. Die altefte mar vermählt mit Otto bem Reichen, Bulfhild mit Heinrich dem Stolzen von Bayern. Das erlediate Bergogtum Sachsen gab ber Raifer nun nicht bem Gemahl ber ältesten, sondern dem der jüngsten Tochter, Heinrich dem Stolzen. Das gab Anlag zu Streit und Rampf, ber unter ben Sohnen ber Schwestern, unter Beinrich dem Löwen und Albrecht dem Baren (gestorben 1170). dem Begründer der Mark Brandenburg, noch andauerte. Der Sohn Eilikas, der Enkel Ronrads des Großen von Wettin, mar in der Nordmark eingesett. Eilika war Besitzerin des von ihr erbauten Schlosses Burgwerben. Sie heißt darum auch domina Eilica de Wirbene. Ihren Söhnen half sie tapfer in den Wirren der Zeit. Sie sett ihren Billen auch durch gegen den Landgrafen Ludwig I. und verfolgt ihr Recht bis an den papftlichen Stuhl. Das verfallene Rlofter Gofeck hob fie zu neuer Blüte durch den Abt Nenter, den fie auf ihre Roften nach Bremen gehen ließ, um die Reformation vom Erzbischof zu erbitten. Sie fah viele Enkel: Otto, ben Erben ber Mark Brandenburg, Dietrich, ber auf Burgmerben blieb, Bermann, Abalbert, Bernharb. Dietrich von Burgmerben ift 1182 mit auf dem Softage Raifer Barbaroffas in Merfeburg. Die Namen ber Enkel Gilikas und Ottos bes Reichen begegnen uns in der Folgezeit hier und da als Burggrafen von Meißen, als Burggrafen von ber Neuenburg.

Irre ich nicht, war Hermanns Gemahlin Gertrud eine Erbtochter bes letzen Grafen von Mansfeld-Hoperscher Linie. Eilikas Enkel nennt sich darum auch comes (Graf) de Mansfeld, um seine Ansprücke auf das Mansfelder Erbe deutlich zum Ausdruck zu bringen. So am 1. Dezember 1246, als er ein Gut in Beudit dem Kloster da zum

Gefchenk macht.

Ein Hermann von Werben ist im Rat und Gesolge Heinrichs des Erlauchten und dient ihm in Urkunden als Zeuge. Er nennt sich auch sogar: "Hermann, von Gottes Gnaden Graf von Osterseld". Sein Bruder ist Borsiger des Landgerichts in Laucha. Seine zwei Töchter zweiter See gibt Hermann von Burgwerben in der Urkunde vom 10. Juli 1267 dem Kloster Beudig mit vier Husen Landes. Irmentrud ist 1285 Priorin. Dem stimmten bei seine sieden Söhne, von denen zwei als Burggrafen der Neuenburg erscheinen: Heinrich und Hermann. Der älteste war Propst, nachmals Bischof Meinher in Naumburg bis 1280. Die Tochter des Grasen Hermann von Osterseld, Elisabeth, war seit 1280 vermählt mit dem Grasen Friedrich von Rabinswalde. Sein Erbe ist sein Schwiegersohn Hermann von Orlamünde, dessen Söhne sind Friedrich zu Weimar und Hermann zu Wiehe. Sie und andere stammen zuletzt aus Burgwerben.

Die Glaven nannten Burgmerben: Wirbina. "Wiribeni" heißt es

bei bem bijdoflichen Chroniften Thietmar von Merfeburg.



# Eine übersicht

über die bisher genannten und im folgenden gelegentlich erwähnten herren des heutigen Weißenfelfer Gebietes wird dem aufmerkfamen Lefer nicht unwillkommen sein. Wir finden im engen Rahmen brei herrichende Rreise:

#### 1 Williamson Gadlanhamilas

| 1. Billunger S                                                                                                                                | achsenherzöge.                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der lette Billunger Magnus — 1106                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| hat zwei Töchter: Gilika und Wulfhild                                                                                                         | . Wulfhild war vermählt mit                                                                                                                                  |
| permählt mit dem Sohne Conrads von Wettin: Otto dem Reichen                                                                                   | Heinrich dem Stolzen von Bagern, der das Herzogtum Sachsen erhielt.  Heinrich der Löwe — 1180. Nach seinem Falle wird das alte Herzogtum Sachsen ausgeteilt. |
| Otto Dietrich Hermann Abalbert<br>Branden- Burg-<br>burg werben<br>vermählt mit Mathilbe von Thüringen,<br>Tochter des Landgrafen Ludwigs II. | Bernhard (erhält Namen und Würde<br>eines Herzogs von Sachsen<br>in Wittenberg nach Heinrichs<br>des Löwen Falle).                                           |
| Beinrich ber Dicke,<br>Anhaltiner.                                                                                                            | Albrecht I., Stammherr ber Rurfürften von Sachfen.                                                                                                           |

#### 2. Sächfifche (Gofeder) Pfalggrafen.

NB. Pfalggrafen maren die oberften Richter und Bfleger des Rechts.

Graf Friedrich I. auf Burg Poncigk (Igelsberg) 1010.

Debi (1040-1056). Richtender Pfalggraf feit Siegfrieds, des letten Merfeburger Pfalzgrafen, Tode; richtet Burg Goseck zum Rlofter ein.

Friedrich II. (1056-1085), des vorigen Bruder, Stifter des Rlofters Sulza. Weh bem Lande, des Ronig ein Rind ift! In der Schlacht bei Ragelftedt 1075 verliert Friedrich Freiheit und Pfalg.

Friedrich III. von Putelendorf (1085—1110) auf 3scheiplig, vermählt mit der schönen Abelheid von Stade. Rach seiner Ermordung kommt 3fcheiplit an Ludwig ben Springer und

Friedrich IV. († 1129). Erhält Bottenborf als Erfan für Ischeiplig, bas Rlofter geworden ift, fucht fich an feinem Stiefvater Ludwig bem Springer ju rachen. Seine Sohne find nicht feine Erben: Beinrich ftarb 1130, Friedrich wird geiftlich.

#### 8. Thuringer Landgrafen

(führen ben Borfit in den Land- und Friedensgerichten).

Eine Reihe von Berren hatte Thuringen ichon gefehen, als Ludwig ber Bartige 1036 fich klug vermählte und geschmackvoll ankaufte am Thuringer Balbe. Sein Sohn, Erbauer der Wartburg und der Meuenburg a. U., ift

Ludwig der Springer (Salier), 1056—1130. Seine Schuld an Friedrich III, von Gofeck, deffen Witwe er heiratet. Er zieht fich am Ende zurück in das von ihm geftiftete Rlofter Reinhardtsbrunn. — Mit ihm lebt gleichzeitig und ift innerlich verwandt Wiprecht von Groissch, ber am Abend seines Lebens 1123/ die Markgräsliche Würde vom Raiser zu fischen verstand. Sein Sof Hermann von Winzenburg wird Landgraf von Thüringen bis 1130. In dieser Würde des Springers Sohn.

Ludwig I. (1130-1140) Landgraf von Thuringen.

Ludwig II. der Eiserne (1140—1172), mehr durch Sage als Geschichte verhei Raiser Friedrich I. durch seine Gemahlin Jutta verschwägert. Stifter be Roßleben. Starb auf Schloß Freydurg.

Ludwig III, der Fromme (1172—1190), lebt in kampferfüllter Zeit. Rach . Seinrichs des Löwen erhält er bei der Aufteilung des alten Herzogtums Scächsische Pfalzgrafschaft. Stirbt kinderlos. Nach Lehnsrecht sollte giet an den Raiser fallen. Der aber hatte in Italien zu tun und ließ & des Berstorbenen Bruder

Hermann I. 1190—1216, seit 1181 Pfalzgraf von Sachsen. Berühmter all ber Poefie als durch sein sonstiges Sandeln. Ihn löst ab sein Sohn

Ludwig IV. der Heilige (1216—1227), Gemahl der heiligen Elisabeth, treuer Theinrichs des Erlauchten. Ungetreuer Bormund der Kinder des Heilig Heinrich Raspe (1229—1242), der Rastenberg baut. Nur drei Jahre hat er i Jeit die Landgrafschaft an Ludwig des Heiligen Sohn zu überlassen. Friedrich II. hatte schon eine Eventualbelehnung Heinrich dem Erlauchten und ihn kommt Thüringen nach Raspes Tode.



7.

11.



# Der I. Hauptteil.

# Weißenfels unter dem hause Wettin.

1. Abfcnitt:

Unter ben Markgrafen von Meißen und vom Ofterlande.

# Rapitel 4.

Unter Markgraf Otto bem Reichen (1166—1190) und Dietrich bem Bebrängten, Grafen von Weißenfels (1190—1221).

(Mr. 1/2 ber genealogifchen Tafel.)

ine Stadt war gebaut, wo einst der Reiher über das Wiesensland geslogen oder der Hirsch auf dem Waldpfad zur Tränke gelaufen war. Und die Städte waren in den letzen Jahrshunderten wie über Nacht entstanden, daß man bei vielen nicht zu sagen wußte, wann sie begonnen hatten." (G. Freytag.)

Der Begründer der Macht des wettinischen Hauses war Markgraf Konrad (1156—1190). Und er gab gleich das bose Beispiel der Ländersteilung. Otto, der älteste, erhielt die Markgrafschaft Meißen, die andern vier Söhne andere Landesteile.

Noch unter Raiser Lothar hatte schon Konrad von Wettin das Osterland erworben. Bon ihm kam es in Ottos, des Meißeners, Besig. Wäre das nicht auf unansechtbare Weise geschehen, so hätte wohl auch Raiser Barbarossa dem vom Urenkel Ludwigs des Springers, vom Landgrasen Ludwig III., auf der Neuenburg gesangen gesetzen Markgrasen Otto nicht haben helsen können. So mußte der Freydurger das abgetrotte Gut zurückgeben. Otto blieb im Besitze von Weißensels.

Rein Wunder, daß er jett doppelt darauf bedacht war, noch sesteren Suß zu fassen, daß er so viel als möglich die Burg Weißensels durch Heranziehung neuer Siedler zu becken bemüht war.

In großem Stile führte er ben Plan alsbald aus. Er legt unter ber Burg eine neue Stadt an. Alle Boraussetzungen zu solcher Anlage waren da: Die Saale bot natürlichen und vorteilhaften Schutz auf ber einen, die Burg auf der anderen Seite. Alte Straßen führten hier schon lange von Norden nach Süden. — Auch an anderen Orten hatte man einen Marktplatz neben der alten Siedlung errichtet. —

Durch ben Juzug neuer Siedler wird ber Schutz ber Burg jest vermehrt, die Grenze geschützt, ber Besitz gesichert.

Mitten in der neuen Siedlung erhob sich alsbald auch eine Rirche. Man baute in jener Zeit erst Rirchen, damit sich darunter volkreiche Städte gruppierten. Die Urkunde ist noch vorhanden, in welcher Raiser Friedrich I. am 24. November 1158 der Kirche der heiligen Maria und Michael zu Weißensels Güterschenkungen des Markgrafen Dietrich bestätigt. (Cod. dipl. Sax. reg. I, 2. 289.)

Es heißt da: Marchio Dietrich habe zur Shre Gottes, ber Mutter Gottes, ber Jungfrau Maria und des heiligen Michael zum Heile seiner Seele und allen seinen Borsahren die Kirche, welche er in Weißensels erbaut und sundiert, in kaiserlichen Schutz gegeben.

Nach der Rapitelüberschrift zu schließen, kann als Rirchengründer nur Ottos des Reichen Sohn Dietrich I., der Bedrängte, in Frage kommen.

Aber der 1162 erst geborene Markgraf Dietrich, seit 1190 Graf in Weißenfels, kann 1158 doch nicht einmal den Namen zur Gründung hergeben. — So müssen wir uns nach einem anderen Dietrich umsehen, der uns vielleicht die Schwierigkeit erschließt: Otto der Reiche hatte einen Bruder Dietrich, der vom Bater die Niederlausig und Eisenburg als Erbteil empfing. Er starb 1185 im Rloster auf dem Petersberge bei Halle. Er hat das Werk des Bruders hier alsbald durch Stiftung einer Kirche geförbert.

3wischen 1212 und 1217 wird hier ein Priefter hermann von Beigenfels genannt.

Dietrich, der Graf von Weißenfels, verlieh der jungen Stadtanlage alsbald ein Wappen: Ein schwarzer Löwe im goldgelben Felde zwischen zwei übereckgestellten Türmen, die hinter einer in fünf Felder geteilten Mauer aufsteigen. Die Markgrafen führten einen roten Löwen im blauen Felde.

Leiber war die Stadt bald in schwere Rämpse verflochten. Otto ber Reiche, mit Hedwig von Brandenburg, der Tochter Albrechts des Bären vermählt, hatte sein Testament gemacht: Der älteste Sohn Albrecht jollte die Mark Meißen, Dietrich, der jüngere, u. a. die Herschaft Beißenfels erhalten. Die Mutter sucht eine Anderung des letzten Willens zugunsten des jüngeren Sohnes herbeizusühren — das Unheil ist da! Der ältere Sohn setzt den Bater gesangen. Sedes neue Jahr bringt neue Nöte. Und als der bedrängte Albrecht seinen Schwager Ottokar von Böhmen herbeirust, hausen die fremden Scharen hier so, daß Albrecht selbst um den Abzug dieser Ketter bitten und zusehen muß, wie sie mit unerhörter Beute davonziehen.

21s Otto ber Reiche 1190 unverfohnt mit bem altesten Sohne ftarb, trat fein ursprüngliches erftes Teftament in Rraft: Albrecht nahm und erhielt Meißen, Dietrich murbe Berr bes Ofterlandes und ber Städte Leipzig, Grimma, Schkeudig, Sangerhausen, Camburg, Gifenberg. Dietrich blieb möglichft in Beigenfels. Aber die Ruhe mar nur von kurger Dauer. Der Rrieg brach bald wieder aus und in ber zweiten Balfte bes Jahres mar Weißenfels ber Schauplat bes Rampfes ber feindlichen Brüber. - Als die Runde kam: Albrecht nahe fich mit gahlreichem Rriegsvolk, ba fuchten bie Dietrich ergebenen Burger bie Stadt Beigenfels fo gut als möglich in Berteidigungszuftand zu fegen. Mauern erhoben fich ober murben ausgebeffert, Die Graben vertieft und mit Baffer gefüllt. Tag und Racht ftanden die Burger geruftet auf ber Wacht. Und die Feinde liegen nicht lange auf fich warten. Stadt und Burg Beigenfels murden hart belagert, befonders hatten die am rechten Ufer ber Saale gelegenen Ortschaften gu leiben. Die Beigenfelfer wußten ja genau, mas ihnen bevorftand, wenn fie unterlagen. Aber da die Sulfe ausblieb, ermatteten die Rrafte gulett boch. Das hatten die Belagerer auch ichon gemerkt. Darum fammelte Albrecht in einer Nacht fein ganges Rriegsvolk jum Sturme. Als bie Wachen auf den Turmen bas Rotzeichen gaben, konnten die Burger bem Dranger nicht trogen. Die Feinde erstiegen die Mauer, ihr Strom ergoß fich in die Gaffen der Stadt. Best ftand noch die Burg allein. Go ohne weiteres war fie nicht zu nehmen. Much brach von da die Befagung aus und fügte ben Truppen Albrechts großen Schaben gu. waren vergangen und ein Ende noch nicht abzusehen. Da faßte Albrecht den Entschluß, auf dem benachbarten Sibtenberge eine Sefte anzulegen. Bedacht - getan! Bum erzwungenen Bau murbe alles aufgeboten, Graben wurden ausgeworfen, Mauern errichtet. Schneller als man's gedacht, ift bas Bollwerk errichtet. Der "Troger" foll fie beißen, fo hat's Albrecht bestimmt. Durch Diesen Troker will er seinen Bruder auf der Burg beklemmen. Ebenso baute in Gifenach 1262 Landgraf Beinrich im Rampfe mit der brabantischen Bartei ein Raftell, um die Gifenadjer im Baume gu halten. Wie diefes feitdem die Rlemme ober Rlemba hieß, fo nannte ber Bolksmund hier in ber Folge ben Gibtenberg auch die Rlemme ober ben Rlemmberg.

Die Aussälle aus der Burg waren jest wesentlich erschwert. Die Lebensmittel drohten zur Neige zu gehen, die Not stieg, die Berzweislung kroch wie ein Gespenst herbei. — In dieser Zeit hatte Dietrich heimlich die Burg verlassen, um bei dem Landgrasen Hermann von Thüringen Hülfe zu suchen. Der ließ sich aber nicht gleich sinden: Er habe keinen Grund, sich mit Albrecht zu verseinden. Wäre er mit dem Suchenden verwandt, so lägen die Dinge ja anders! So der Not gehorchend, heiratete Dietrich des Landgrasen häßliche Tochter Jutta. Nun ist der Schwiegervater bald zur Stelle, nimmt Camburg erst, dann rücken die Mannen des Helsers vor Weißensels, Schloß und Stadt werden befreit, die Besatzung vom eben vollendeten Troßer verziggt, die Rlemme wieder zerstört. — Albrecht hatte kaum Zeit gehabt, um Leben und Freiheit zu retten.

Es ist das Sahr 1194: "Des Nichtstuns müde," wie der Reinhardsbrunner Annalist sagt, "griff Albrecht den Bruder von Neuem an und sorderte die Burg Weißensels für sich. Der vermittelnden Bitte des Landgrasen, daß er Frieden halten möge, schenkte er kein Gehör, ja blinde Wut verleitete ihn sogar, einen Reichsministerialen, Bernhard, zu blenden.... Als Albrecht die Belagerung der Feste Weißensels durch Erbauung eines Gegensorts eingeleitet hatte und Graf Dietrich zum Entsatz herbeieilte, da spielte diesem der Bruder des geblendeten Ministerialen das Gegensort in die Hände."

Albrecht mußte mit Berluft vieler Gefangener Beigenfels frei-

geben.

Die Untaten Albrechts hatten auch den Landgraf Hermann wieder ins Feld geführt. Albrechts Berfuch, ihn dafür zu strafen, scheiterte

gang in ber Cbene bei Röblingen.

Auf verwundetem Rosse erreicht er den Petersberg und von da als Mönch verkleidet mit frischen Pserden Leipzig. Sett sucht er den Raiser vergeblich zu versöhnen. Noch schweres Leid hätte er über das Land gebracht, wenn ihn der Tod nicht entsührte. Sett übernahmen kaiserliche Beamte die ersehnte Mark Meißen zur Berwaltung. Der Raiser zog die Länder als Reichslehen ein, weil weder Ottos des Reichen Testament noch der Antritt der Erbschaft durch die Söhne die kaiserliche Bestätigung gehabt habe. Mächtiger als je stand der Raiser da. Der sonst nicht bedeutende Dietrich fügte sich klugerweise und suchte dem Raiser zu gefallen. Er zauderte nicht, seinem Ruse zu einer Kreuzsahrt Folge zu leisten.

Auf einem Landding zu Schkölen (bei Lügen), der alten Malstatt, in der Grafschaft seines Betters Dietrich von Groipsch verabschiedete sich Graf Dietrich von Weißenfels am 5. Januar 1197 von seiner Familie und von dem versammelten Abel. Als gegenwärtig werden genannt (Codex dipl. Anhalt. I.): Meinher Graf von Werben, Erkenbold

von Greislau, Berthold von Schönburg, Heinrich von Camburg, Heinrich von Slatebach, Ekkehard von Teuchern, Burchard von Besta, Otto von Lichtenhann, Rudolf von Bünau, Nortbert von Wizenvels mit seinen Söhnen Heinrich und Conrad. Dabei und sonst waren wohl Meinher von Burgwerben als Bizegraf, Albrecht von Dronßig als Rechtsprecher, der von Kansted als Besteller tätig.

Nach der Fabel der Betersberger Chronik sei Dietrich bei dem Tode des Bruders im heiligen Lande gewesen, habe auf der Rückkehr den Nachstellungen des Kaisers nur durch Berbergung in einer Tonne entgehen können. Aber Dietrichs Ausenthalt in der Heimat ist durch

gleichzeitige Urkunden bezeugt.

Nach Raiser Heinrichs VI. Tobe (1197) waren wieber schwere

Zeiten über Deutschland gekommen.

Bon der Parteien Gunst und Haß getragen standen sich zwei Raiser gegenüber: Philipp von Schwaben und Otto IV. Das Erbe seines Bruders Albrecht erhielt Dietrich von Philipp zurück. Der Bürgerkrieg zersleischte das Reich. Auch Thüringen hatte schwer zu tragen. Als dann 1201 der Papst sich auf Ottos, des Welsen, Seite stellte, als auch Landgraf Hermann von Thüringen die Fahne wechselte und welssich wurde, da blieb um den Preis des Schwiegervaters Dietrich dem Schwaben treu. Wenigstens hat er's zum offenen Absalle nicht kommen lassen. — So ist Walther von der Bogelweide, der größte Lyriker des Mittelalters, des Lobes voll über Dietrich: "Und der Missenere — von Gote wurde ein engel & verleitet".

Der Eisenacher Schwiegervater aber rief die Böhmen ins Land. Die lieblichen Gelände der Saale, die fruchtbaren Auen der Unstrut, die emporstrebenden Städte und die stillen Dörser wurden wieder einmal jämmerlich verwüstet und rücksichtslos zerstört. Nach Philipps Ermordung 1208 wurde schließlich Otto IV. doch allgemein anerkannt und in Rom zum Kaiser gekrönt. Jest zog er zur Kache nach Thüringen, soweit es seinem Gegner geholsen. Als Langensalza seinem Ansturm erlag, hat die Burg Weißensels noch so lange Widerstand geleistet, dis das Austreten wieder eines neuen Gegenkönigs, Friedrichs II. von Hohenstaussen, dem Kampse ein Ende machte.

Schließlich hat sich Dietrich doch dem alten Feinde zum Beistande verpstichten müssen und dafür, daß er sein Wort halten werde, als Geiseln stellen müssen die Sbeln und Mannen: Grasen Gebhard von Querfurt, Heinrich von Schwarzburg, Konrad von Jahna, Hermann den Bogt von Salick, Heinrich von Schkeudig, Erkenbold von Weißensels. Bon seinen Ministerialen (Hausbeamte, Dienstleute aus dem niederen Adel) muß Dietrich ziehen lassen: Otto von Lichtenhann, Heinrich

von Camburg und 13 Söhne von Minifterialen.

Dafür will ihm ber Raifer bann Bulfe leiften gegen jedermann.

In dieser unruhigen Zeit ist bewundernswert die stille Tätigkeit Bischof Engelhardts (—1242) in Naumburg. Bon Philipp von Schwaben befördert, ausgezeichnet von Kaiser Friedrich II., der 1214 beim Landsgrasen Hermann auf der Neuenburg a. U. zu Besuch ist, treibt er in ruheloser Zeit stille Politik. Er siedelt holländische Kolonisten (Blämen) in Tribun (dem nachmaligen Flemmingen) an. Er rust Franziskaners Minoriten zur Gründung einer Filiale von Leipzig nach Weißensels. Sie dienen dem Klarenkloster, sie sammeln für die Marienkirche. — In Treben weiht Bischof Engelhardt 1227 eine Rapelle.

Endlich ist die Begründung des Beudigklosters zu berichten. Wenn unser Beudig damit gemeint ist, so hatte schon Raiser Heinrich III. dem Bistum Naumburg den Ort Butici zugeeignet. (S. 4 a. E.)

Hier gründete 1218 Mechtildis, des Grafen Meinherus von Meißen (aus Burgwerben gebürtig) Tochter, Witwe des Grafen Konrad von Lobdadurg, ein Hospital für Arme, Dürftige, Sieche. Schon 1220 wurde das auf dem Plateau des Eichberges errichtete Hospital von der Stifterin selbst in ein Nonnenkloster Bernhardiner oder Cisterzienser Ordens verwandelt und mit einer Marienkirche versehen, die zugleich dem Apostel Matthäus geweiht war.

Diese Rloster erfreute sich ber Gunst ber immer spendefreudigen Burgwerbener Herren. Sie schenkten schon unzählige Mal, als eine Enkelin Albrechts des Bären, die Schwestern Irmengard oder Irmentrud Priorin war. Als Gertrud und Elisabeth 1267 eingekleidet werden, erhält das Rloster die Beudigmühle, nachdem die Ansprüche derer von Bünau beseitigt sind.

Dann treten die Gebrüder Knuth, Thymo und Heino als opferwillige Gönner hervor. Sie waren mit dem Rloster Beudit auch besonders verwachsen: Ratharina Knuthin ist 1369 Ubtissin und Chrenfried des Rlosters praepositus (Propst).

Der Brunnen ber Schenkungen lief unaufhörlich. Ich nenne noch einige. Das Rloster in Beudig erhält Grundbesitz in Motelowe (Muttlau) in superior (Ober-) Greislau, in Gorstiwik, in Wydebach.

Heinrich ber Erlauchte und Erzbischof Erich beweisen bem Rloster ihre Gunst. Der lettere schenkt eine Saaleinsel mit einer Mühle baraus. Dietrich von Landsberg gibt den Zehnten von seinen Weinbergen in Camburg, am Jenzich (Jena), in Kirchberg und Eisenberg — die seit den Tagen Luvos von Camburg angepslanzt sind. Dazu kam Weinbergsbesit dei Lobdaburg, den die Herren von Lobdaburg 1282 noch vermehren. Auch die Mühle zu Pulschiez, die Herrenmühle, gehörte dem Beudigkloster. Dazu Patronate über Kirchen und Pfarreien in Prittig und Plennschiß. Der ganze Besitz an Ackern und Wiesen, an Wäldern und Feldern kann hier nicht ausgezählt werden. Die Schenkungen werden alle vor Zeugen vollzogen, von Zeugen beglaubigt.

Als solche erscheinen Timo und Konrad von Greislau, als nobiles viri, als vornehme Männer die Gebrüder von Bydebach. Dem alten Abel gegenüber derer von Gleichen, von Leuchtenburg erscheinen die Namen der milites Otto und Hermann von Jordau als Emporkömmlinge. (S. 26.) Die Gerichte des Klosters gehörten dem Amte. Ungehorsame Diener kann der Propst in den Stock setzen. Das Kloster war schriftsisse d. h. dem Amte zu Geschirrdienst verpflichtet.

Wir umgehen die Klostermauern. Bon der Prittiger Höhe schaut der Wald herüber. Unten glänzen im Sonnenschein die Wasser der Saale. Scheinbar in Frieden liegt drüben das Kloster Goseck.

Weiter hin geht ber Blick zur Neuenburg a. U., nach Freyburg hinüber. Was für Bilder bewegten Lebens aus der Landgrafenzeit ziehen da am Auge vorüber!

Aber auch die Gestalt eines mittelhochdeutschen, höfischen Poeten ersteht: die Heinrichs von Beldeke, der dort seine epische Dichtung, die "Eneide", vollendet.

Indes die Gegenwart ruft uns zurück: der Gesang der zweiten Besper, der aus dem Beudigkloster gehört wird. Wir lauschen den Rlängen einen Augenblick, um uns still der Stadt zuzuwenden.





### Rapitel 5.

# Unter Markgraf Seinrich bem Erlauchten (1227-1262).

(Mr. 3 ber genealogifchen Tafel.)

Markgraf Dietrich der Bedrängte, doch wohl an Gift, gestorben war, ließ er seine Gemahlin Jutta mit drei Söhnen zurück (vergl. die Tasel), von denen der dritte, Heinrich, der Erbe von Weißensels wurde.

Die Rechte des Dreijährigen vertrat der bei Lebzeiten des Baters schon zum Bormund bestellte Oheim Ludwig IV., Landgraf von Thüringen. Er hielt 1222 als Administrator einen Landtag in Dehlig a. S. ab,

wo viel Grafen, Ritter und Eble zugegen maren.

Als Bormund hatte er keinen leichten Stand: Seines Mündels unruhige Mutter vermählte sich nämlich bald wieder mit dem Grasen Boppo VII. von Henneberg und stellte sich ihrem eigenen Bruder, ihres

Rindes Pfleger, feindlich gegenüber.

Als er in eigener Sache an der Unftrut Gerichtstag hielt, hätte die Schwester ihn in Weißenfels, ihrem Witwensitze, gewiß aufheben lassen, wenn er von den Bürgern der Stadt nicht rechtzeitig gewarnt worden wäre. Als Grund für ihr Berhalten gab sie an: ihr Bruder wolle seinen Nessen um sein Erbteil bringen. Keine Lüge ist so gemein,

daß fie nicht ihr Bublikum fanbe.

So sah sich ber selbstlose Vormund in den Kamps mit der eigenen Schwester hineingezogen, der mit der Flucht Juttas nach Ofterreich endete, wo sie ihren Witwensitz Weißenfels für 2000 Mark Silber an den Herzog Leopold verpfändete. So kam Weißenfels vorübergehend an das Haus Ofterreich. — Als Heinrich der Erlauchte später die Tochter Leopolds von Ofterreich heiratete, erhielt er Weißenfels als billige Mitgift zurück.

Der wackere Bormund war 1227 auf einem Kreudzuge gestorben. Drei Jahre später trat der noch 3wölfjährige unter dem zweifelhasten Schutze Heinrich Raspes sein Erbteil an. Als er nach kaiserlichem Spruche auch des letten Thuringer Landgrafen Erbe werden sollte.

erhoben sich Ansprüche ringsum. Dreizehn Jahre währte der Thüringer Erbsolgekrieg 1247—63. Bekannt ist die Auskunft, die Heinrich von seinen Räten über Thüringen empfing: "Das Land ist edel und reich, es ist so gut, daß, wenn Euer Gnaden einen Fuß im Himmel und den anderen in Thüringen hätten, Sie den anderen aus dem Himmel zurückziehen und Thüringen behalten würden."

Die auswärtigen Berwandten, die Grafen des Landes, der Erzbischof Christian von Mainz — alle erhoben sich gegen den jungen Markgrafen.

Aber wo blieb der Raiser? Der hatte genug mit sich zu tun. — So begann Heinrich zuerst mit den Magnaten abzurechnen. Mit Stoßsmaschinen und Wurfgeschossen, mit Pleiten und Bliden berannte der Markgraf die Festen, dis einer nach dem anderen sich unterworsen und dis am 1. Juli 1249 der Weißenselser Friede zustande kam. Aus dem lateinischen Reverse geben wir einen Teil deutsch wieder:

Bir Gunther, Graf von Refernburg, Berthold fein Gohn, Graf Albrecht von Rabinswalde, Beinrich und Gunther, Grafen von Schwarzburg, Graf Friedrich von Stolberg, Beinrich von Selbrungen, Lutolff und Beinrich von Allerftebt, Beinrich und Edolfus von Barbeleben, Ditmar von Weilerftedt zc. Thun kund . . daß zwifchen bem Durchlauchtigen Gurften unf. Seren Seinrichen, Markgrafen gu Meigen und uns diefer Bergleich getroffen ift, daß wir Ihn für unferen mahren Serrn und Landtgrafen in Th. halten und 3hm wider jedermann - wo wir mit auten Gewiffen und Chren es thun können, dienen wollen . . . ohne arge Lift und Betrug und wollen auch lein land . . . getreul. beschirmen über big wollen wir alle unfere Guter, welche mir von dem Landgrafen gehabt, von Ihm in leben nehmen, ausgenommen Budilendorf, welches Graf Albrecht von Rabinswalde von den Grafen zu Anhalt in Leben empfangen hat. Und alle diefelbigen, fo er vom Reiche oder Rirche erlanget hat ober erlangen kann und wir schuldig find zu empfangen, wollen wir von ihm in Leben nehmen und bergleichen wollen wir auch thun bei ben Gutern, die dem Landgrafen gewesen find; doch, daß uns auch unfer Serr, ber durchlauchtigfte Markgrafe, wegen ber Guter, Die wir von 3hm gu Leben empfangen, Schutz und Gewehr leifte. Ingleichen wenn er dem S. Babfte ober Reiche beiftehen wird, wollen wir zugleich arben 3hm benenfelben benftehen. Wenn er aber Gelb vor feine Dienfte überkommet, wird er uns ebenfalls Geld verordnen, wie es billig ift und wir mit feiner Gnaden konnen zufrieden fenn. Es follen auch alle neue Feftungen im Lande Thuringen, Die nach bem Tobte bes Landgrafens gebauet find, fonderlich aber Bieinburg und Sachfenburg niebergeriffen und geschleifft werben, bargu wollen 3hm wir allermögliche Sulffe thun u. Er felbft wird uns mit Macht bargu helffen. Dieweil aber 3hm wir uns aljo verichreiben, wird er unfere Suchen auch ftatt geben und mit Rath ber Seinigen, wenn etl. 3hn mit bem Grafen von Unhalt in Gute vergleichen konnten, Bertrag und Griede machen oder die Streitigkeit fonften rechtl. ausführen. Rechftbem wollen wir: Dietrich von Sobenftein, Friedrich von Beichlingen, Beinrich und Gunther Gebr. Don Schwarzburg, Grafen, alle Guter, fo von bem vorigen Landgrafen uns verplandet find, 3hm wieder einzulofen geben, wenn er fie wieder zu haben verlanget. Darju foll ein jedweder diejenigen Guther, darüber erkannt wird, daß fie der Landgraf fel. Gebachtnis befeffen, aber zu ungebühr maren eingenommen worden, 3hm wirklich wieder eingeräumt werden und wenn jemand zu felbiger Zeit in feinen Rahmen etwas frembbes Befiges an fich bracht, foll er gleichfalls Rechenschaft davon geben.

Aberdiß foll eine beständige Freunbichaft unter allen fein, sowol die feinerseits als unferfeits im Rriege find begriffen gewesen. — Go aber einer ober ber andere

Feindschaft gegen ein ander hätte, die nicht wegen dieses Krieges herkäme oder dannenhero entstanden wäre, die sollen alle vor Ihm gegenwärtig zu Recht stehen und sich seinem ausspruch unterwersen. — Die Gefangenen sollen allenthalben frei, losgelassen werden, ausgen. drensurth u. a. die zu Gotha gewesen. Doch sollen sie Bersicherung tun und die Urphede leisten. Er soll auch die Irrung, so zwischen Graf Hermann von Mansseld an Sinem und Graf Albrecht von Rabinswalde anderstheils schwebet, womöglich in Güte beilegen oder durch einen schleunigen Rechts Schut bensegen. Wenn aber Iemand von Uns im Kriege gesangen würde, soll Er denselben schalds solcher Gesangenschaft besteven und so einer seinetwegen eine Stadt oder Schloß verlieren möchte, soll er nicht eher friede machen, dis das Berlorene . . . wieder erstattet werde.

Solches, was vorstehet, sollen die Herren Markgrafen und seine Söhne uns und unsere bedienten und freunden treulich und unverbrücklich halten und den Bedienten der Bedienten Recht und den Basallen das Recht und Gewohnheit der Basallen allewege wiederfahren lassen. Wir hingegen versprechen Ihm und seinen Söhnen alles auch getreulich und unversehret zu halten als es mittels corperlichen Egdes von uns beschwohren worden.

Geschen sind diese Dinge zu Wizinvels anno Domini M. CCXLVIII b. 1. Susu septimae indictionis.

.. S.

L. S.

Graf Günther von Refernburg. Graf Günther von Schwarzburg.

Nicht lange banach wurde zwischen bem Grafen von Anhalt und ber Herzogin von Brabant und Markgraf Heinrich der Interims-Friede zu Weißenfels geschlossen, daß bis zum Ausspruche des Raisers und der Reichsfürsten auf einem Reichstage Markgraf Heinrich das Land Thüringen, die Herzogin aber das Hessenland friedlich gebrauchen solle, wie eine geschriebene Thüringer Chronika meldet, "darben es etliche Jahre also geblieben".

Auf alle Fälle zog sich aber Heinrich ber Erlauchte boch neben diesen Sbelfreien eine Anzahl unfreie sogen. Ministerialen zu treuen, zus verlässigen Diensten heran. Sin solcher Vertrauensmann ist ber sogen. miles. Als solche milites werden genannt Otto und Hermann von Jordau (S. 23), Otto von Lichtenhann, Albert von Gröbig, die Verwandten Konrads von Weißenfels gen. Scharoch. Der miles hat ein Vorwerk zu Lehen, er ist der Nachsolger der slavischen Supane.

Das Herrschaftsgebiet Heinrichs bes Erlauchten hatte sich wesentlich erweitert, die Reichslehen hat er sich gesichert: Thüringen, Meißen, Orlamünde, das Osterland. Als unveräußerliche Rechte hat er erworben: die Erteilung des Geleits zu Wasser und zu Lande, Jölle, Münze, Marktrecht, Bergwerke, Judenschuß.

Bur Regierung und Berwaltung zieht er sich vertraute Männer heran, die sogen. familiares. Die sind ihm mit Rat und Tat zur Seite im Kriege und im Frieden.

Ms getreue Ritter merben genannt die Gebrüder Rnut, die in

Beigenfels Reichbegüterten.

hell leuchtet der Stern der Treue Rudolf von Bargulas. Er hilft auch später den Sieg von Besenstedt gegen Albrecht von Braunschweig bei Wettin erringen. Böse hatten die Braunschweiger auch in Weißensels gehaust, dann waren sie im verheerenden Zuge ihrer Niederlage entsgegengegangen. Daß er als Bruder des Bischofs Dietrich in Naumburg diesem gewisse Zehntrechte in Weißensels gern bestätigt, ist wohl verständlich. Auch die Nonnenklöster in Langendorf und Untergreislau kamen nicht zu kurz.

Erst siebenundvierzigjährig (1262) entsagt Beinrich ber Regierung;

vor ihm follten noch 26 Jahre schmerzhafter Erfahrungen liegen.





#### Rapitel 6.

# Unter Markgraf Dietrich bem Weisen von Landsberg (1265—1285).

(Mr. 4 ber genealogischen Tafel.)

gun muß ich den Lefer bitten, einen Blick auf die genealogische Tafel zu tun, sonst findet er sich nicht zurecht.

Schon 16 jährig hatte sich heinrich ber Erlauchte mit Constantia von Hierreich vermählt. Aus ber neunjährigen Sche gingen zwei Söhne: Albrecht und Dietrich, hervor. Jenem gab bie Geschichte ben Beinamen bes Entarteten, biesem ben bes Weisen.

Der Bitwer vermählte sich wieder mit Ugnes von Böhmen, Die

ihm zwei Töchter schenkte. Sie ftarb 1268.

Noch lagen 18 Jahre des Lebens vor Heinrich. So heiratet er zum drittenmal und vermählt sich mit Elisabeth von Maltig. schenkt ihm zwei Söhne, von denen die Geschichte Friedrich den Rleinen Wenn ich dem geduldigen Leser nun erzähle, daß Heinrichs bes Erlauchten ältester Sohn Albrecht auch breimal vermählt mar, mit Margareten, Raiser Friedrichs II. Tochter, von der außer anderen Rindern Diezmann und Friedrich der Freidige stammen, vermählt war zum zweitenmal mit Runigunde von Eisenberg, die ihm Apit als Sohn schenkt, vermählt war mit ber Gräfin von Arnshaugk — wenn wir erfahren, daß des Erlauchten zweiter Sohn Dietrich der Beife vermählt war mit Helena, Tochter bes Markgrafen Johann I. von Brandenburg, und daß aus dieser Che ein Sohn Friedrich (Tata oder Tuta) und vier Töchter ftammen, von benen zwei (Sophie und Gertrud) in ber Geschichte bes hiesigen Clarenklosters eine Rolle spielen, so will einen beim Blick auf ben Zusammenhang bes Ginzelnen im Gangen fast ein Gefühl ber Ohnmacht beschleichen.

Der Gordische Knoten konnte viel verschlungener kaum sein. Unser Dietrich nannte sich mit Borliebe Dietrich von Landsberg. Bu dieser Mark Landsberg gehörte auker dem gleichnamigen Schlosse. Stadt und Schlog Deligich, Reideburg, Schkopau, Die Schlöffer Lauchftebt und Schafftebt.

Als Heinrich der Erlauchte vom Schauplate der handelnden Personen abtrat, hatte er sich das Meißener Land und die Niederlausitz noch vorbehalten. Das gab den Anlaß zu fortwährenden Zwistigkeiten, die des Erlauchten Bruder, Bischof Dietrich von Naumburg, Mühe hatte, beizulegen.

Das Berhängnis der Familie ist Albrecht (—1308), Herr von Thüringen und der Pfalzgrafschaft Sachsen. Er verstößt Margareten, die Hohenstaufentochter. Sie muß von ihren Söhnen Heinrich und Friedrich tränenreichen Abschied nehmen.

Die Schwarzburger Chronik ergählt bas fo:

In deme jare, da wart Cantgrave Albrecht siner frowen Magaretin gram umm(e) eyner . . . dy was genant Kunne von Psinberg und walde sie lassin totin, da quam (kam) sie zeu orin Kindir u. gesegnete sie, da sie noch in orin (ihren) hogin lagen u. beiß den eldisten Friderichen — yn synen backen . . .

Als die verstoßene Raisertochter Margarete gestorben war, heiratet Albrecht Runigunden und fordert Anerkennung für sie und ihren Sohn Apik

Jest brach der helle Rrieg aus, ber von 1279—1286 die Gemüter

bewegt.

In ben Stürmen der Zeit ist Dietrich eine geschlossene Berfönlichkeit. Er nimmt sich der Rinder seines Bruders Albrecht aus erster Ehe an, verteidigt seine Rechte gegen den unartigen Bruder, schützt die Städte gegen raubende Ritter und begehrende Bischöse.

Intereffant ift fein Berhalten zu denen von Naumburg und Merfeburg.

Den ersten überhäuft er mit Geschenken und gesteht die Befestigung ber Stiftsstadt Naumburg zu, ben andern beraubt und bedroht er. Die Luft ber Zeit war eben rauh.

Nicht ohne Dietrichs Borwissen werden 1270 die Gebrüder Knuts-Markwerben den Merseburger Bischof so lange in Gewahrsam gesetzt haben, bis er versprach, 600 Mark Silber als Lösegeld zu zahlen, bis er schwur, diese Behandlung niemals zu rächen!

Die Gebrüder Knut sind Wohltäter des Beuditklosters. Sie tun nichts anderes als ihr Herr selbst. Der hat den Merseburger so bestöftigt und belästigen lassen, daß er über die zu seinem Sprengel gehörigen Landesteile Dietrichs am 10. November 1270 das Interdikt aussprach. Die Einfälle in das bischöstlich Merseburgische Gebiet waren am Ende nicht so schwer zu bewerkstelligen. Uber der Saale drüben lag schon Merseburgisches Gebiet. Markwerben gehörte kirchlich zu Merseburg.

Aber Dietrich ist dem Bischof wirklich arg zu Leibe gegangen. Während er — so heißt es in der Anklageschrift desselben — ein er Synode präsidiert, nimmt Dietrich ihm die Pferde weg. Weil das Dornskapitel auf seinen Willen nicht eingeht, straft er die einzelnen Witsglieder. Ja, er borgte wohl, und als die Merseburger an die Zahlung mahnen, wird er grob und droht mit Gewalt. Kleins und Großvieh ließ er wohl gleich mit den Hütern und Wächtern verschwinden.

Reine Frage: Dietrich hatte sich mehrfach zur Beobachtung ber Brivilegien bes Bistums Merseburg verpflichtet. Das britte Mal war

bas 1277 geschehen.

Wie anders erscheint sein Berhalten zum Naumburger Bischof. Freilich, das war sein Oheim! Und ein kluger Oheim! Der hat es verstanden, den Nessen zu nehmen. Recht um Recht räumt ihm der Markgraf ein, Besitz um Besitz sließt Kirchen und Klöstern zu. — Und was etwa noch wünschenswert blieb, das kauste später Bischof Bruno: Die Rechtspflege über den Grundbesitz, Oörfer und Städte.

Einer reichen Schenkung an Die Marienkirche in Beigenfels ift

hier zu gebenken:

1268, zwei Jahre vor dem Interdikt des Merseburger Bijchofs, vermachte Meinherus, ein Merseburger Domherr, Pfarrer zu Groissich und Weißensels, den Rirchen und Rapellen hier verschiedene Guter zur

freien Berfügung.

Es sind 110 Jahre vergangen, seit Raiser Friedrich der Kirche der heiligen Maria und Michael in Weißensels eine Güterschenkung bestätigte. Diesmal ist ein Geistlicher der Schenkende. Die Urkunde ist lateinisch und in altem Deutsch im Magdeburger Staatsarchive. Darin heißt es:

"Daß ift aber baffelbe engenthum:

zeu Biftlicz zweene Höffe und zwu Huffen zu Schipplitz syben huffen u. neun Hofftade zu Hettstedt vier Hufen und vier zu Fridburg vir Hoffstadt zu Podelicz enn halbe Hufe.

Solch Sigentum hat Meinherus zugeeignet ben Mutterkirchen S. Marien - S. Margareten, S. Runigunden, S. Niklaus u. andern Patronen ber Kirchen u. Kapellen zu Weißenfels vom Schloß u. von der Stadt. . . . . "

Diese Güter werden dem Kirchenwesen in Weißenfels vermacht mit allen Diensten, "mit engen Leuthen addir Knechten, ob etliche sein addir geporn werden . . . unt allen Rechten: bende bluts und pennlich sache. . ."

Die Urkunde in Weißenfels "in jhar der gnaden Tausent zweihundert und acht und sechzig 5½ Ral. Augusti" ist interessant durch aussührliche geschichtliche Angaben. Eine Reihe von Personen beleben sie, von Dietrichs feindlichem Bruder und Albrecht von Storkowe, Ritter bis zu den Hörigen, geborenen und ungeborenen, die mit verichenkt werden.

Die Schenkung ist unter den oben angedeuteten Berhältnissen um so bemerkenswerter. Meinherus ist Pfarrer an mehreren Orten zusgleich. Da sehen wir in nächster Nähe den Unfug bestätigt, daß Günstslinge mehrere geistliche Stellen auf einmal besehen konnten.

So edel wie Meinherus, der seine eigene Stelle reich botiert, waren nicht alle und konnten's am Ende auch nicht immer sein. —

Bir gebenken hier meiter ber

# Begründung bes Sofpitals St. Laurentii.

Aber den Anfang dieser Stiftung sehlen bisher die Nachrichten. Aber die Urkunde ist vorhanden, in welcher Ehrenfried, Kanonikus von Merseburg und Pfarrer von Markwerben (rector parochiae in Marctwerben), die Gründung eines Hospitals in seinem Pfarrsprengel vor der Stadt Weißensels durch den Markgrasen Dietrich von Landssberg gegen eine jährliche Abgabe von fünf Schillingen zuläßt.

Das Datum fehlt wie bei anderen zuverlässigen Urkunden auch. Es wird aber ungefähr durch die im Texte genannten Personen bestümmt: Ehrenfried ist Domherr in Merseburg bis 1274. Somit ist die Gründung dieses Hauses spätestens in dieses Jahr zu verlegen.

Der Borfteher der Anftalt heißt auch rector.

Der Dekan Wigger schreibt ihm, ersucht ihn, das noch geltende Interdikt ja zu beobachten.

Die bisher ganz unbekannte, für die Stadtgeschichte nicht unwichtige Urkunde lautet:

"Ehrenfried, Domherr der Rirche gu Merseburg, Borfteber der Barochie Markmerben, fagt allen Chriftgläubigen Seil . . . .

Es mag allen in der Gegenwart wie in der Jukunft bekannt sein, daß wir auf das gnädige Ersuchen des erlauchten Fürsten, des Hern Dietrich, Markgrasen von Landsberg und seiner vielbekannten Gattin und Herrin Helena, der Markgräsin, und auf den Kat entscheidender Männer zugelassen haben, daß sie ein Hospital der Ehre des allmächtigen Gottes und der allerheiligsten Maria Seiner Mutter etbauen zur Erquickung und zur Tröstung armer Schwacher — dergestalt und also, daß uns und unsern Nachsolgern in genannter Parochie Markwerben vom Bersorger des Hospitals fünf Schillinge Freiberger Münze für die einzelnen Jahre entrichtet werden dergestalt, daß dieses Hospital frei und ganz von vorgenannter Parochie Markwerben ezempt sein soll sowohl in Begräbnissen als in allen andern kirchlichen Berpstichtungen, so daß keiner unserer Umtsnachfolger an diesem Hospitale etwas als ihm zustehend in Anspruch zu nehmen vermag.

Deffen find Beugen herr Walther, ber vorgen. herrin und Markgrafin, biefe

und anbere glaubwürdige Manner.

Und da wir ein Sigen Siegel nicht zu führen pflegen, haben wir Auftrag und Befehl gegeben, daß mit dem Siegel des besonderen Mannes, des Herrn Otto, Dekans der Merseburger Kirche, gegenwärtige Urkunde beglaubigt werde."

Später, 1310, befreit Landgraf Friedrich dann alle Güter de Spospitals von Steuern und Beden. Im Jahre 1337 wird diese Begnadigung neu bestätigt. Bischof Otto aber gibt 1404 für jede der m hospital gemachte Stiftung einen vierzigtägigen Ablaß.

#### Das Clarenklofter von St. Riclas.

Die Geschichte dieses Rlosters bedeutet ein gut Stück Stadt= un id Rirchengeschichte. Sie bedeutet den wertvollsten Sdelstein im altgeschich lichen Schmucke der Stadt. Mehr als eine kundige Feder hat d ie Geschichte dieses Rlosters ins rechte Licht gesett. Sie hat in ein er Geschichte der Stadt den ihr gebührenden Platz zu beanspruchen.

Die klassische Quelle für die Geschichte des Klosters ist das im In Dresdener Archiv befindliche Manuskript: "Chronika des Jungfrauer Rlosters zu Weißensels." Sie reicht dis zum Jahre 1347.

Der Klosterstifter ist Dietrich der Weise von Landsberg. Die in der Handlung auftretenden Personen sind Dietrichs Gemahlin Heler und und deren Kinder Markgraf Friedrich, die Töchter Sophia und Gertru d. Im Bordergrunde der Handlung, welche die Stistung des Clarenkloste is beschreibt, steht Sophia. Sie wurde nach der Sitte der Zeit am Hose eines ungenannten Herzogs erzogen und nach dessen Tode "wart sie aber vertrawet und gegeben einem edlen Konige, der ward erschlage ", ehe sie zwolff jar alt ward". Als die Zwölfjährige das ersährt — so heißt's im Klosterberichte weiter —

"bo wart erfreuet ihr seele und ihr mutt... Do verbant sich die junge kon sich surstin mit gotte und vertrauete sich mit ihme und kor den zue einem fridele in solcher burnenden liebe, das sie eher tausend tode wolte leiden, ob es meglich were, ehe sie das gesübde wolte brechen..."

Rur ein Gebanke erfüllt sie, Gott im Rlofter zu bienen und f d bem Heiland geiftlich zu vermählen, und bazu hilft ihr nach ber Chror ik Gott felbst:

"Gott, der alle Dinge wohl fügen kann, der (wiste) wußte zu eine er Zeit eine wunderbare Geschichte zu Weißensels auf der Burg. . In der Zeit war auch da ihr (der Burgbewohner) Beichtiger, ein Barsüßer Bruder," dem war schon vor Jahren eine Jungfrau erschienen, Kleidern weißer als Schnee, mit einer Krone auf dem Haupte und hatte ihn beschworen, ihre Aufnahme unter das Hosgesinde der Markgräfin anzuregen. Bei der dritten Erscheinung hatte sie sich dem Heichtiger als die heilige Clara selbst zu erkennen gegeben und ihm ihre Ausnahme unter das Hosgesinde dahin gedeutet, daß man ihr Weißensels ein Kloster bauen solle.

Als die junge, aber doch schon geprüfte und nun gottverlangende Tochter der Markgräfin, Sophia, das erfährt, sleht sie ihre Mutter an: "Hilf und rate und beweise deine mütterliche Gunst bei meinem Bater, daß er mir dazu helsen wolle, daß ich Gott dienen mag." Die Mutter kennt ihren Gemahl besser als das überspannte Kind. Sie weiß: er wird das nicht tun.

Da geht die Tochter selbst zum Bater: "Daß du mich zum dritten male niemand anderem verlobest und giebst denn alleine bem oberften

herrn, den mir der Tod nicht nehmen mag."

Der Bater antwortet ablehnend, ernst und kurz. Aber die wiederholte und dringende Bitte erregt seinen Jorn auss Höchste: "Da schlug er sie im Grimme mit Fäusten in ihre Jähne und mit den flachen Händen in ihre Backen und auf ihren Nacken; er raufte ihr aus ihr Haar und schleifte sie bei ihren Jöpsen rund herum, er trat sie mit seinen Füßen und sprach zu ihr die allerschnödesten Worte."

Der Bater erreichte damit auch nichts. Als er plöglich von der Burg Weißenfels abgerufen wird zu einem Feldzuge, sucht er sich durch gute und bose Worte Gehorsam zu verschaffen. Bergebens! Jetzt läßt er die widerspenstige Tochter einschließen, versagt ihr Speise und Trank, dis sie mürbe sei. Aber vom Klemmberge aus kam man doch an die Burg und steckte ihr Proviant zu, daß sie "daz lebin behilt".

In dieser schweren Zeit hat die Markgräfin nun selbst eine Bission der heiligen Clara: Als sie eines Tages von der Stadt zur Burg einsgeht, steht die Heilige an der rechten Seite des Burgtores. In derselben Nacht noch erscheint sie der Schlasenden und fordert ihre Fürs

bitte für ber Tochter Begehren beim ftorrifchen Markgrafen.

Als nach bessen Rückkehr ber Sinn ber Tochter noch nicht sich geändert, vergreift er sich von Neuem an ihr, wird die Hast noch strenger. — Jetzt verlangt die Gesangene mit der Mutter zugleich vor den Bater zu treten, um ihm den Berzicht auf einen Klosterbau auszusprechen. Nur möge der Bater ihr erlauben, in ein fremdes Kloster zu gehen. Bergebens! "Da tobete der Herre also, ob he unsinic ware"

und hief fie beibe einschließen.

Jett wird ber Markgraf Dietrich in eine Fehbe verwickelt, ins Feld gerufen, gefangen genommen "und wart geleit in den torm". Der Gesangene bietet dem Sieger reichliches Lösegeld. Bergeblich! Rein Mittel, kein Weg will sich zeigen zur Freiheit. Da denkt er an Gott, an seiner Tochter und Frau frommes Begehren, das er so schnöbe absgewiesen: "Da gedachte er hin und her, wie er ledig, frei möchte werden, und sprach zu den Herren, die mit waren gesangen: Ihr Herren, ihr wisser's wohl, daß mich meine Tochter viel gebeten hat, daß ich ihr ein Rloster bauen lassen soll. Wie deucht euch? Ob ich ihr folgte, ob ich's gelobete, damit Gott mich löste aus diesem Gefängnis? Da sprachen

die Herren: Edler Fürste, gelobet es freilich! Da gelobete er es mit heißen Tränen . . . Alsobald löste sich die Rette von seinem Halfe und die Fesseln sprangen von seinen Händen und Füßen und er war frei . . . "

Den Heimgekehrten empfängt die Familie festlich, bringt er boch die ersehnte Botschaft: "Ich will dir ein Rloster bauen, desgleichen in diesem Lande nicht sein soll." Zweitausend Mark Silbers, seidene Gewänder für Altar und Kanzel, Priester stiftete er. Die vorhandene Pfarrkirche hat von ihren Ginnahmen dem zu errichtenden Kloster den Zehnten zu geben.

Bu der Darftellung des Dresdener Manuskripts bis hierher feien

junachft einige Worte erlaubt.

Bunachft über bie Motivierung bes Rlofterbaues.

Dietrich von Landsberg wird vom klösterlichen Chronisten so hingestellt, als ob er dem Klosterbau, den die Frauen seines Hauses so heiß ersehnen, sich mit gröbsten Worten und schändlichen Mißhandlungen widersetzt habe. Erst die Gesangennahme und die Haft auf der Burg

Werben machen ihn murbe.

Aber damit steht im Widerspruche die lange Reihe der geistlichen Stiftungen gerade Dietrichs. Es geht gar nicht an, sie hier alle aufzuzählen. Wie reimt sich das zusammen? Möglich, daß Dietrich das Stiften nun satt hatte, möglich, daß er durch Heirat seiner Töchter seine Hausmacht stärken wollte. Abrigens hatte schon Heinrich der Erlauchte seiner verstorbenen zweiten Gemahlin Agnes von Böhmen zu Ehren eben solches Kloster in Seuselitz a. E. erbaut.

Also: die Charakteriftik des Rlofterftifters schlechthin will nicht

paffen, ift nicht ohne Tendenz.

Aber weiter. Die Absicht der Darstellung merkt man schon in dem Borspiel zum Ganzen: ich meine an der Art und Weise, wie durch Bistonen der heiligen Clara für den Klosterbau Stimmung gemacht wird. Sie sind auch hier wie sonst das den geistlichen Bau motivierende Mirakel.

Bom Rlofterbau ergahlt die Dresbener Sanbichrift nun weiter:

"Do ginc ber rat also, daz man daz closter vor di stad zu sente Niclaus solde lege... Der marc grave sante allewegen noch steynmezin und noch zimerluten und his uzrusen... Den tac, alse man den ersten sten lege solde... Do quamen darzu vorsten, greven (Grasen), herzogen, rittere, bischase, epte und allerlet vosck geistlich und wertlich. Des volckes waz also vel, alse od die halbe werlt gesamnit were... und leiten den stehn mit grozer andechtiger innikeit und darzu gap he zwei tusint marck ane siden gewant und andere zirheit viel und hat och unser vrowen pfarre zu Wissensels mit uren kapellen zu deme clostere gegebin mit alle den zenden, die dazu gehoren..."

Der Klosterbau wurde nun eifrig betrieben. Die Einweihung follte Dietrich indes nicht erleben. Bon einem Zuge nach Polen, wo er die andere Tochter Gertrud mit dem Herzoge Polko von Fürstenberg verlobte, kehrte er nicht heim: "Darumme wart he zu Suselitz begrabin... Darnach in dem selben sumere, da wart das eloster vollinduwit und da begunde man... zu bereitende alle dine, waz man bedorste zu der hochzit der anseinunge. Man vurte zu von allen steten win, mete, dir, kirschtrane und allerseige wulprete und allis, daz man irdencke konde... und waz man nicht in dem sande konde vinde, daz solde man brenge von anderen sande... Zu diser grozen hochzit (der Bermählung Sophiens mit dem Kloster) wurdin gesadin groze herren, vorsten, herzogen, greuin, rittere, bischose, epte, prodiste, monche, phapsen und allerseige volck, geistliche und wertliche. Da quamen och riche, arme, eidese, snode, den wart allen gnue essens und trinckenes und allis, dazu su begerten, dazu wart un allis ubirvluzie, da worin gesatt di lute mit wine und mit dire... mildiesichin gespizit und nimant solde ungetrost von dire gotsichin brutlust gesundirt werde..."

Der Festzug war so geordnet, "daze... zu vordirst solde ge di lobeliche erliche juncvrowe Gerdrut, di leite ur erliche bruder.. Friderich mit herzoge Polken, ebir den trugen vir rittere uf langen stangen einen schonin baldickin. Darnoch vurte bischof Erich von Meideburg miner vrowen vor Elenen bruder und marcgraue Otte mit dem psile die eidele gotis brut mine vrowe vor Sophien och undir enme baldekins himele, su zwu und zwu junc vrowen volgeten und noch den truk man vor und mitten undir un nach un ehrliche gewundine kerzen... Der geistlichen personen waren vunszen... Da waren allerleige seitenspiel, basusen, sedelen, harsin; mit welchte ere und wirdickeit sie ingesent und gecleidet wurdin, daz kan nimant vollinspreche und sribe."

Die Mutter der Gottesbraut hatte das neue Kloster auch mit dem praktisch Nötigen versehen: "Da su in das closter gingen, do vundin su gereit die tunnen mit vrischer putere und mit smalze, die esteriche waren beschut mit ephelen und bernen..."

Run begann ein eifriges Rlofterleben: "mit higiger andacht, mit nnniger

borninder libe und mit grofer geiftlicher gucht . . .

Sophia tat es allen zuvor, sie hielt nicht nur ihr Gelübbe, sie übertrieb es: "Wi demutick und barmherzie disse vrowe waz, daz kan nimant vollindencke noch spreche... den mist und den stoup nam su allis selbir uf mit uren henden... So (sie) gine och undir daz heimelich gemach und machtis reine mit gren henden... Su udete sich an allen dennutigen wercken. In welcher nuterlichin gunst und libe su sich och bewisete kein den krancken und kein den sichen, daz ist undegriselichin... Iz waz nickeine suche (es gab keine Seuche) noch unreinickeit so groz noch so swesch sie und werche. So wusch die toten selber, su cleidete su und berichte su deme grabe."

Das blieb nicht ohne Einfluß auf die verlobte Schwester Gertrud. Weihnachten 1285 schneibet sie sich selbst den wallenden Haarschmuck ab und bleibt trotz Bitten und Drohungen des Bruders des Oheims Otto mit dem Pseile im Kloster. Selbst ihr Oheim, der Erzbischof Erich, sprach ihr vergeblich "di aller schersisten Wort zu". Und als der Bräutigam selbst kam, weigert sich die Klosterbraut, ihn zu sehen und schickt ihre Schwester Sophia. Und als sie endlich doch erscheint, hat sie sich die zur Unkenntlichkeit entstellt. Da ist dem Bräutigam der Appetit vergangen.

Seit Clara von Affiji 1212 ihren weiblichen Orden mit dem Ideal freiwilliger Armut, doch ohne betteln zu gehen, gestiftet hatte, war der Orden bald in Italien, Frankreich, Spanien heimisch geworden. Prinzeffinen und Töchter der vornehmsten Geschlechter gehörten ihm

an. Die Hauptregeln waren neben äußerer Armut strengste Abgeschlossenheit, eifriges Fasten, stummes Schweigen. Der späteren milberen Richtung gehörte auch das hiesige Clarenkloster an. Das Gewand der Klosterjungfrauen war aus rauhem Wollstoff, an den Füßen trugen sie Sandalen.

Die klösterliche Frömmigkeit nahm bei den Clarissinnen in Weißenfels schier sinnliche Formen an. Christus ist den Nonnen der "Friedel", der Geliebte, dem sich die fürstlichen Damen verloben.

Dem Clarenkloster dienten, besonders im Gottesdienst, schon vor der Gründung des Klosters hier stationierte Franziskaner aus Leipzig, die in eigner Terminei nach demselben Gelübde lebten. Ihnen war zum Meß= und Chordienst der östliche Chor der Niklauskirche vor den Toren angewiesen.

Die in der Mundart hiesiger Gegend geschriebenene Chronik erzählt, daß Sophia Abtissin wurde und Gertrud "schulmeisterinne" für solche, die schon als Kinder ins Kloster gebracht wurden, wie Elisabeth von Orlamünde, die Berwandte König Adolfs von Nassau.

Markgraf Friedrich hat eine Wette verloren, als er sich vermaß, er wolle es dahin bringen, daß sie ihn ansehe. Was König Adolf, dem Oheim, nicht gelang, konnte dem Markgrasen auch nicht glücken. Sie war anderer Gnaden gewürdigt: die Mutter Gottes, der heilige Franziskus, der Heiland selbst erschienen ihr.

Gertrud ward krank über den Klosterübungen und Rafteiungen, aber sie jauchzt dem Tode entgegen "in hitziger andacht und borninder libe."

Von anderen Klosterjungfrauen sind noch genannt: Margarete, Tochter des Markgrasen Heinrich I., des Askaniers, Agnes, die Schwester Kaiser Ludwigs († 1347) als Abtissin.

Endlich finde hier Plat ein Teil der Stiftungsurkunde des Clarenklosters vom Jahre 1284, die auch J. D. Opel seiner Wiedergabe der Chronik beifügt. Sie ist freilich nicht das lateinische Original, aber eine im ganzen treue Abersetzung aus der ersten Zeit des 16. Jahrshunderts. Der größte Teil der darin genannten Zeugen sindet sich auch in anderen Urkunden.

m.... Mit voller verwilligung des erwirdigen herns hern Brunonis, Bischofs der kirchenn zu Neuenborg und hern Meinhart, thumherre zw Merssedorg, pfarher zw Gronzig, und Weissenuels und unsirs fürstlichen Hofes notarien, verleihen wir mit andechtiger donation und begebung due capelle Sanct Niklas in der alten stadt Weissenuels, angehangen und vereinigett als ein ding mit den andern kapellen aldo zw Weissenuels mit der pfarkirchen inwendig der stat Weissenuels, mit den hosen und anhangenden garten den selbigen jungfrawen zu einem closter — so haben wir gegeben der vorgesprochen stadt und closter zw enthaltunge seiner heiligen samelunge due nach geschrieben güter... mit namen:

Dy merkte und flecke Ranstete (Markranstädt), Rothawe (Rödichen?), Milssin (Hohenmölsen) und das dorff Selowe.... und des forberg, des do hatt suns husen gelegen ben der vorgesprochen stadt Wensenuels mit seinem hose gelegenn an der selvigen stadt... ewiglich dy zu besitzenn (nur sollte der Markgräsin Witwe Zeit ihres Ledens die Rusnießung zustehen und sie das Kloster versorgen) wy sie seint erkennen nach gote, das es wirtt nott und nuglich sein... Odir das zw bessir versorgung in zukunsstige gezeite der heiligen versamelunge unsir pflanzung und stisstunge begehrende einzuseiben und incorporirn dem gnenten closter dy pfarkirche der ehegenanten stadt Weissenuels mit allen gutern, jar rendtenn, gehenden und gerechtikeiten, dy do gehören zu der selbigen kirche ader zu iren capellen... Szo transseriren und odirgeden wir das jus patronatus (Patronatsrecht) der selbigen pfatkirchenn gang fren der edtissin und dem conuentt der heiligen jungfrawen... mit dem titell der eigenschafft ewiglich zw bestitzenn...

Des feindt aber by guter mit namen:

- 1) Das dorff Walwig mit acht hufen, by do ginfen sieben pfundt pfennige Walpurgis und Michaelis und 72 hunner und acht lebendige bockichin auff oftern.
- 2) Ein forbergk ben bem felbigen Dorffe, hat vier hufen, welchs ben ber pfarher felbit lift bawen und erbetenn und bne
- 3) möell (Walwig, spätere Herrenmühle) unter dem berge des selbigen dorffes gelegen auff der sall, gibt ierliches tinses 16 schessel korns Weissenuels mass und das
- 4) weibich twifden ber moell und bem baumgartenn vor bem clingennthore.
- 5) Stem gw Bultichit twue hufen, geben anderthalbe margk Michaelis.
- 6) Item zw Selowe 24 schillinge Walpurgis und Michaelis und 30 mass zweigerlen getreibes, korn und haffer, das do zw deutsch wirt genantt messekorn, auch Michaelis.
- 7) 3tem in Sorbwig (3örbig?) acht ichilling Balpurgis und Michaelis. Aber
- 8) in ber ftabt Weissenuels ein pfund pfennige, bn am beutsch genant werdenn messepfennige, welche ber kirchner albo gu Weißenuels zu mitte fasten sammelt und obirantwort bye bem pfarhern.
- 9) Den gangen gehenden aber von allen fruchten und von vierlen getreibe werdenn gegeben der pfarre von den nachgeschrieben forbergen, der edeln hose und flossern unter unsirm flosse und amptt zw Weissenuels:
  - ... von dem forberge Heinrichs von der Bhefta, Heinrichs von Slatebach, Friderichs von Pomzin, Heinonis Knuth von Ordorff Siffridi von Sorbwitz und von den eckern, by do genantt werdenn der Brüll, welche den bawet und inne hath Ditterich vom margkte, ein burger der selbigen stadt Weissenuels.

Aber dy gewiffe hall ber garben wirt gegeben von den nachgeschribenen forbergen:

vom forberge Bertolbi von Scheibingen . . . . vom forberge Eberhards Rnuth . . . . vom forberge Heinrici von Rirchdorff . . . . item von ber Ebten . . .

item von dem weingarten Seinrichs von Rall ben der stadtmauer nahe ber stadt Beissenuels gepürt sich der gehende ein enmer.

Das seindt dy guter der villgedachten pfarren zw Weiffenuels ane bie von bem vorgesprochen hern Meinhart pfarrhernn erkaufft seindt . . .

On geheugen diffir donation und begebunge feindt Bertoldus, Abbt zu Gozigk, und dn edelen menner unfir getrawen Otto von Arnsho, Hartmannus von Lobdeburg,

Eberhardus von Quernfortte, Hermanus burggraue von der Nawenborck und sein son thumprobest zur Newenborgk, Albertus burggraue von Leissenick, Heinrich kamerer von Gnanstein, Wignandus von Herstein, Henno Knuth, Bartolomeus von Libenawe, Conrad von der Luppe und andere vill mehr glaubwirdige. Geschehen und gegeben seindt diesse dingk zu Weissenuels ausst unssirt borgk nach Christo unsires herrn gepurt 1284. jare am sechsten tage des mandenn Septembris."

Den Beschluß mache die Erwähnung des Ablaßbriefes Bischof Heinrichs von Havelberg vom 10. Juli 1284. Er verheißt in lateinischer Sprache 40 Tage Ablaß allen denen, welche von den ihnen von Gott verliehenen Gütern hülfreich ihre Hand für das neue Kloster auftun.





#### Rapitel 7.

# Unter Markgraf Friedrich von Landsberg (1285—1291) gen. Friedrich Tuta.

(Nr. 5 ber genealogifchen Tafel.)

m Grunde ist dieses und auch das solgende Rapitel die Fortsetzung der Geschichte des Clarenklosters. Aber ein paar Worte über Friedrich Tuta, dessen Eltern in der Burg Weißensels wohnten, dessen Geschwister im Clarenkloster zu Weißensels vott dienten, dessen sterbliche Hülle zuletzt in Weißensels beigesetzt wurde, mögen vorausgehen.

Für die Stadt selbst ist wesentliches aus den sechs Jahren der herrschaft Friedrichs nicht zu berichten. Schade, bag er nur fo kurze Beit am Ruder mar. Er mar für die komplizierten Berhältniffe ber rechte Mann: Rauh und kriegerisch, gabe und klug, ift er in ben Kämpfen mit den Gliedern seiner Familie, im Streite mit den raubenden Dazu hat er ben Mauer-Ring um bie Stadt fester gezogen. Das väterliche Erbteil hat er noch erweitert burch ben Ankauf bes Bebietes von Meißen, das nach Heinrichs des Erlauchten Tode endlich in die Bande des Entarteten, alle Zeit auf ben Schaben seiner Sohne bedachten Albrecht gekommen war. Hätte Friedrich Tuta diese Mark dem geldbedürftigen Oheim nicht abgekauft, wer weiß, in welche Hände sie dann gekommen wäre! Aber Tutas Bettern waren darüber, wie über den Erwerb Dresbens, aufgebracht: Albrechts Sohne, Diegmann und Friedrich der Freidige, verlangten ihren Anteil an Meißen und langten alsbald zu: Diezmann bemächtigte fich ber Laufit, Friedrich nahm ben Bater gefangen. Er erhielt erst die Freiheit wieder, als er auf alle Ansprüche verzichtete.

Aber, was bedeuten Bersprechen, was besagen Berträge in jener Jeit und besonders sür diesen Mann! Nun verpfändet und verschwendet Albrecht erst recht und vollends noch alles, was er hat — und was er nicht hat.

Alfo mit dem Oheim Albrecht hatte Friedrich Tuta feine Not, mit seinen Bettern Rrieg und Streit und mit ben raubenden Rittern galt es wieder einmal abzurechnen. Auf dem Reichstage in Erfurt 1290 kam es zu wirksamen Magregeln, in Folge beren mehr als 60 Raubnefter ausgenommen murben. Endlich verftanden auch die Bifchofe die allgemeinen und die besonderen Berhältniffe, die gunftigen und ungunftigen Lagen bes Landesherrn zweckentsprechend zu benüten: Satte Friedrich Tuta am 8. November 1285 bem Bifchof Beinrich von Merfeburg die Gerichtsbarkeit von 29 Dörfern verkauft oder verkaufen muffen, fo folgte 1286 ber Berkauf bes Gerichtsftuhls vom "Roten Graben", ber noch ein Stilck Reichsgewalt bezeichnete - ber Hauptteil des heutigen Zeiger Rreises — an den Bischof Bruno von Merfeburg. Der hatte die Errungenschaften feines Borgangers gehalten und gehütet, nicht ohne auf ben gräßlichen Bannfluch hin= zuweisen, mit dem die belegt werden konnten, welche fich des Bischofs Bunfche und Willen zu widerfegen magten. Mit dem Clarenklofter mar Friedrich Tuta durch Bande des Blutes verbunden: 3mei Schwestern, Sophie und Gertrud, dienen ba bem himmlifden Bräutigam und "ber eibele vorfte vorgas (vergaß) boch ure (ihrer) barumme ni, he bedachte fu (fie) zu allen ziten, als(e) ab fu alle fine engenen Rindere weren".

Er bestätigte sogleich die von feinem Bater bem Rlofter gemachten Schenkungen.

Rein Unternehmen beginnt er ohne die Fürbitte des Rlofters:

Ju einer zit geschach is, daz he salde zi (ziehen) zu dem Keisere, do sante he aber nach und bat su, daz su got vor un beten (für ihn bitten), daz iz ume wol muste ge (daß es ihm wohl gehen müßte) und gesobete un (ihnen): queme he weder mit gesucke, allis, daz su un beten (alles, was sie ihn ditten würden), daz welde he un gebe" do he weder quam, da sprach he zu un (zu ihnen): ir habit wol gebet, blt nu, waz ir wolt. Da batin su un, daz he un size (ihnen ließe) cellen mache — und später: daz he un enn halb suder metis gebe, da gap he un ein ganzis und gap un (ihnen) nach dazu me, den sie un batin". Setten su un gebeten um stete und um dorfere, he het ez un allis gegebin — Sie waren aber so Gott ersüllt, daz su dachten, su hetten gnue", darümme so baten su un (ihn) nicht um sulche sache.

Groß ist die Reihe der Stiftungen vom 4. November 1287, wie sie aus der Urkunde Ottos, des Markgrafen von Brandenburg (Tutas Mutter war eine Brandenburgerin), ersichtlich sind.

Seiner Mutter aber hatte er in einem besonderen Diplom des Jahres 1286 Weißenfels als Witwensitz verbürgt.

Das Kloster erhielt durch Friedrich die Einkünfte aus dem Dorfe Treben im Betrage von 16 Mark und die aus "Buchshol" von 4 Mark.

Um 4. November 1287 bestätigt Otto, Markgraf von Brandenburg, die Schenkung Friedrichs und seiner Schwester Elisabeth:

- 1) Das Batronatsrecht über die Barochie Beigenfels (patronatus parochiae in wizenvels).
- 2) die Schenkung von fünf Curien und einer Camera (Bewölbe) in Beigenfels.

3) In ber "alten Stadt" Weißenfels Abgaben von jedem Flurftick ober von jeder Sofftadt (area). Ebenda meiter:

4) Drei Guter, zwei Berghöhen (montes humuli), eine Waldung (rubetum) und eine Weidenpflanzung. Daneben noch vier Sufen.

5) Eine Infel neben ber Brücke. (1287 ift die Brücke erftmals genannt.)

6) Fünf Sufen in Obergreislau.

7) Die Stadt Stogen mit allem Rechte.

8) Befit im Dorfe Rohrbach (gemeint ift wohl der Rohrteich vor dem Klingentore).

9) Im Dorfe Delit eine Sufe.

10) 3m Dorfe Beterfin (wohl - Bettericheib).

11) In Markranftedt 5 Pfund talente und 6 Schillinge.

12) In Tronig (Tronca) 9 Mark.

13) In Leipzig einen Sof an der Nikolaikirche (In civitate Lipz.).

14) Roch einen Sof das. "Bets" neben der Brücke. 15) In Dorf Treben das Gericht mit 17 Mark.

16) 3m Dorfe Buch 5 Pfund 7 Schilling.

17) Bei Rleingschocher Sola und eine Biefe. 18) 3m Dorfe Roine (Renna) 10 Mark.

19) Bei Schloß Frenburg (juxta castrum Nuwenburg) bas Dipholy.

Ein paar Worte zu den alten hie und da schon ermähnten Geld=

forten mogen hier gleich erlaubt fein.

Benn bisher (1350) die Breife gelegentlich in Mark angegeben wurden, fo ift darunter zu verstehen 1 Mark = 16 Lot reines Silber, die wohl einen Wert von 14 Talern hatte. Diese alte Mark hieß die reine Mark im Unterschiebe von ber lotigen Mark, Die aus 15 Lot reinen Silbers mit einem Lot Rupferzusatz bestand. Man rechnete mit ber 1/4 Mark (ferto) und mit der 1/6 Mark (loto). 2(1s 1273 eine Bebe bewilligt murbe, um die vom Landgrafen Albrecht von Seffen verpfandete Burg Beigenfee guruckzukaufen, murbe von jedem Bfluge 1 loto = 1/6 Mark erhoben. Den Mittelstand im Reiche des Geldes ftellt in jener Zeit ber Grofchen bar (denarius). Gein Zeichen ift ber Unjangsbuchstabe bes lateinischen Ramens denarius (3). Wir brauchen das J-Beichen heute noch gur Bezeichnung ber geringften Münge, bes Biennigs. Der filberne Pfennig, damals ber Denar, war zwölf heutige Rupferpfennige mert. Geit 1358 ift er bie laufende Munge. Bis an das Ende des 15. Jahrhunderts gählt man ihn nach Pfunden (Talenten) ober nach Schocken: ber Burggraf Friedrich von Altenburg erhält 1289 14 Pfund (Talente) Bächtergelb. In Thuringen rechnete man meift nach Talenten = Gewogenen, in Meißen nach Schocken. Meißener Grofden ließ Friedrich der Freidige im Unfange des 14. Jahrhunderts pragen. Der Bruder des zierlichen Groschens ift der folide Schilling (solidus), ber breite Groschen. Als Markgraf Friedrich III. gestattet, baß Gartolf, ber Munbichenk feines Baters, 40 Schock breite Grofchen für Bauten am Schloffe Burgwerben verwendet, verspricht er ihm die Bergütung bieses Betrages. Seit 1400 rechnet man auch hier nad Gulben zu 21 Groschen.

Einzelne Schenkungen für das Clarenkloster seien nun noch angebeutet: Das dem Kloster 1285 verliehene Kirchenpatronat wird 1293 dahin erweitert, daß die Pfarrkirche 1293 ganz Eigentum des Klosters und 1303 glänzend geweiht wird. Dem Clarenkloster schenkt der Bischof Bruno 1301 die Parochie Leisnig (Liznich). Dafür nimmt ihn das Kloster auf in die Gemeinschaft seiner guten Werke. Wer sich beim Landesherrn beliebt machen wollte, schenkte der Kirche. Das tun die Brüder Ludwig und Otto von Kale. Sie schenken dem Kloster den halben Garten über der alten Stadt vor Weißensels, welche der Kagenczail heißt.

Danach gibt es vor bem Eintritt des Jahres 1300 eine alte und eine neue Stadt Weißenfels.

In fünf Bierteljahrhunderten ungefähr hätte sich das kleinstädtische Gemeinwesen immerhin so entwickelt, daß man zwischen alter und neuer Stadt auch in Urkunden unterschied. Und die Lage der beiden? Es sind Gärten genannt in der alten Stadt neben dem Kloster. Somit lag das Kloster in der alten Stadt, begrenzte wohl die alte Stadt mit ihren paar Wegen nach Naumburg, Langendorf und Beudig. Bei der später nötig werdenden Klosterverlegung heißt es, daß die Markgräfin Elena vorhätte, das Kloster "uf den berck zu legin (de)", aber — "do mochte su nicht wazzirs ge habe." So kam sie "zu rate, daz su is wolde lege in die stad".

Aber wir haben noch einiger für bas alte Stadtbild mefentlichen Schenkungen an bas Clarenklofter zu gedenken:

Much Beinrich genannt Therevint in Wigenvels und feine Gattin Gertrudis fegen das Rlofter zum Erben eines Gartens ein. Nikolaus von Borau (de Borowe), Th. Faber, Burger in Weißenfels, bezeugen ben löblichen Beschluß. Und - ba wir bei ben Gartenschenkungen find - fei einer aus fpaterer Beit gedacht (1367): Da vermacht Beneze Beirer mit feinen beiden Tochtern Reten und Cleren bem Rlofter ben Garten in der grunen Gaffe und vier zwischen dem Niklastore und bem Griflame gelegene Sofe. Bon abeligen Donatoren feien genannt Ugnes von Brandenburg, die ihre Tochter Margarete dem Rlofter in Beigenfels anvertraute. Sie ichenkt ihm die Batronatsrechte in Delg (Dehlit). Beiter die von Burgwerben ftammenden Grafen, die fich gelegentlich die von Ofterfeld und gefliffentlich die Mansfeld nennen. Much diefes Grafen hermann Tochter, Gemahlin des Grafen Folker von Rabenswald. Sie schenkt eine Sufe alten Familienbefiges in Greislauer Flur. Beinrich von Lobdaburg aber läßt dem Rlofter einen Weinberg in Amirbach bei Jena zukommen.

Die äußerlichen Geschäfte der Kloster-Okonomie besorgt ein bestellter Borsteher. Er nimmt auch wahr des Klosters Rechte, Gerichte und Imse in der Altstadt vor dem Niklastore, in der Klingenvorstadt und in Gelau, Borau, Cleben. Kein Wunder, wenn das Kloster zu den wenigen gehörte, die ein amtlich Siegel führten. Als Friedrich Tuta die Augen schloß, hatten als Abtissinnen ihres Amtes schon gewartet: Adelheid, Margareta, Agnes. Seinen Tod betrauerte Sosia, heinrichs des Erlauchten und seiner dritten Gemahlin von Maltig Tochter, als derzeitige Abtissin.

In demfelben Sahre wie Raifer Rudolf von Habsburg ftarb Markgraf Friedrich am 16. August 1291 — wie die Sage geht — an

vergifteten Ririchen.

"Do der erlich vorste tot was, do bracht man in uf einer rosbahre von Misen bis zu Wisensels, da wart he begrabin mit grozer ere und wirdickeit bi den vrowen zu sente Niclaus in dem clostere, daz sin vater gestift hat."

Seine Statue aus Holz in der Klosterkirche zeigte ihn im roten Unterkleid und blauen Mantel, auf dem Schilde befand sich der Meißnische schwarze Löwe im gelben Felde. Die rechte Hand trug eine Fahne als Zeichen des Sieges und Zeugnis des Ruhmes.

Das Bildnis hat die Zeit leider verderben lassen. Die verwitwete Markgräfin Mutter, die in Weißenfels des Sohnes Tod erlebte, erstüllte des Toten letzen Wunsch und verkaufte die Burgen Sanda und Borsenstein, altböhmischen Besitz, an König Wenzel, um den Erlös für Seelenmessen anzulegen zum Heile der Seele des Verstorbenen.

Der trauernden Witme sollten noch schwere Tage bevorstehen: ber Rampf in Beißensels und um das Erbe Friedrich Tutas entbrennt.





#### Rapitel 8.

# Unter Markgraf Diegmann (Theffemann), 1291-1307.

(Mr. 6 ber genealogifchen Tafel.)

Albrecht II., der Unartige, seine Söhne Diezmann und Friedrich der Freidige, dazu die Berwandten und Schwäger des Berstorbenen aus dem Hause Brandenburg. An Otto IV. mit

bem Bfeile hatte Albrecht die Mark Landsberg verkauft.

Der Berftorbene hatte mit feinen Landständen ben Göhnen Albrechts bas Erbe zugefichert: Diegmann, mit Jutta von Benneberg vermählt, wurde Berr des Ofterlandes und von Leipzig. Als es Albrecht gar nicht gelingen wollte, ben Abel und feine Gohne gur Anerkennung einer Erbteilung ju gunften Apigens ju bewegen, fo verkaufte er in zorniger Rache Thüringen, Meißen und bas Ofterland an den besitzlosen Ronig Abolf von Naffau. Rur einen Teil behielt er für fich: die Bartburg, Tenneberg, Binterftein und Gothaifches Gebiet. Diefem Berkaufe miberfekten fich alle: Die Gohne, ber Abel, auch Die Bürger ber Stabte mochten ben neuen Ronig nicht. Der gog nun heran mit einem gewaltigen Goldnerheere - man nannte fie kurzweg "die Schwaben" und "fchonte webir cloftir noch Rerchin". Sie haben bofe hier gehauft. Der Unfug ber Schwaben schrie jum himmel. Schrecklich hatte Frenburg zu leiben. Die Bürger hatten tapfer gekampft, mancher Schwabe murbe von ber Mauer herabgefturgt, am Ende mar aber die Bahl ber Berteibiger boch zu geringe. Run ergoffen fich bie Unmenschen in die Strafen und Gaffen, in die Saufer und Sutten, trieben Greife und Rinder gu Baaren und verbrannten die Stadt.

Noch stand unversehrt die Burg auf der Höhe. Da wies des Nachts ein Verräter den Weg. Das Los der Burgbewohner war fast noch gräßlicher als das der Bürger. Eine hochlodernde Flammensäule verkündet das Schicksal der Burg. — In der Folge brannten Naumburg und Leipzig. Auch der Stadt Weißensels wäre das gleiche Schicksal beschieden gewesen. Hatten doch seine Bürger auch dem König die Huldigung versagt, um ihren Wettinern die Treue zu halten. Ja, gerade die Berwüstung dieser vom Markgrasen bevorzugten Stadt wäre mit besonderem Eiser betrieben worden, — hätte diesmal nicht das Kloster St. Clara die Stadt beschüßt. In diesem besand sich gerade König Adolfs Verwandte, Elisabeth von Orlamünde.

Sielt fie die Rlofterordnung auch fo ftreng, daß fie nicht dazu gebracht werden konnte, die Augen zu dem Rönige zu erheben, fo

erhielt die Stadt um ihretwillen boch einen Schutbrief.

Ein paar Säge aus der lateinischen Schutz-Urkunde König Abolfs für das Claren-Kloster in Weißenfels aus Leipzig vom 10. Mai 1296 mögen in freier Übersetzung hier folgen:

Wir den devoten Bitten der Uns ergebenen Abtissin mit dem Convent der Klosterjungfrauen in Weißensels vom Orden der h. Clara günstig geneigt, das Kloster mit den darin Sott Dienenden samt allen Gütern, die sich jest rechtens haben und besigen und in Zukunst — gefällt es Gott — auf rechtmäßige Weise erlangen können, daß Wir besagtes Kloster in Unseren und des heiligen Reiches besonderen Schutz aufnehmen, daß wir alle Schenkungen, Freiheiten, Bergünstigungen der Güter und Rechte von weiland Friedrich, Markgrasen von Meißen und Landsberg, ebenso die von Albert, Landgrasen von Thüringen und seinen Söhnen, ebenso alle dem Kloster vorsorglich und rechtmäßig gemachten Schenkungen, sie mögen bestehen in Menschen, Vörsern, Wiesen, Weiden, Gewässern oder in anderen Sachen mit wer weiß welchen Kamen, daß Wir sie krast Unserer königlichen Freiheit bestätigen, erneuern und durch den Schutz des gegenwärtigen Schriftstückes besessigen. . . . Sollte sich jemand herausnehmen, das anzutasten, der wisse, daß er Unserer Ungnade verfallen ist . . . .

In dieser schweren Zeit hatten die Brüder Stadt Weißensels und Schloß Burgwerben an den Bischof Heinrich II. von Merseburg versehen müssen. Der kümmerte sich um die Stiftsverwaltung überhaupt nicht und überließ sie seinem Oheim Heinrich von Harras. Als den Diezmann eines Tages gesangen nahm, mußte der Bischof bei der Auslösung des Nessen auf das Schloß Burgwerben, das sür 500 Mark verpfändet war, verzichten. "So entäußerte er — der Bischof — sich dieser Burg ohne Wissen des Kapitels und der Stiftsvasallen." Indessen stand sür Albrechts Söhne der Tag der Entscheidung immer noch aus! Denn, als Adolf von Nassau Krone und Leben verloren, hatte Albrecht von Österreich den Kaiserthron bestiegen. Er tat — nach vergeblicher Borladung — die Brüder in die Acht und paktierte, verhandelte mit ihrem Bater Albrecht. Dem nahmen die Söhne nun die Wartburg weg. Das Slück wurde ihnen günstig. Bald war ganz Thüringen in den Händen Friedrichs des Gebissenen. Den völligen Sieg bei Lucka 1307 halsen auch die getreuen Weißenselser mit erringen.

Lange follte Diegmann fich bes Sieges nicht freuen.

Gegen Ende des Jahres 1307 ereilt ihn in Leipzig ein schneller Tod. Bon seiner angeblichen Ermordung an den Stufen des Altars der Thomaskirche wissen die ältesten Quellen nichts.

Auf die Rämpfe zwischen Albrecht dem Unartigen und seinen Söhnen weisen hin zwei lateinische Urkunden vom Jahre 1291, welche ber Stadt Beißenfels die Zollfreiheit verleihen. Als Albrecht ber Unartige damit am 23. Oktober Weißenfels begnadete, wollte er die Stadt offenbar für sich gewinnen:

" . . . . eingedenk der vielen Dienfte, welche die guten Burger von Bicgenvels Unferm Bater Beinrich, Markgrafen von Meißen und Ofterland, und auch Dir bei Lebzeiten Meines Baters und nach seinem Absterben erwiesen, daß Wir, zur Bergeltung ber geleisteten Dienste, nach Recht und aus besonderer Gnade beftimmen und bewilligen, daß die Bürger von Wiczenvels von allem Bolle frei und bemfelben nicht unterworfen find . . . "

Aber Albrechts Privilegium war vergeblich oder unnötig. Da die Stadt Weißenfels es mit den Söhnen hielt, so bestätigen diese acht

Tage später am 31. Oktober 1291 dasselbe Recht:

"Wir Friedrich (admorsus) und Dietrich, Gebrüder, Markgrafen . . . beftimmen burch biefe Urkunde, gur unentgeltlichen Bergeltung ber Dienfte Unferer lieben und getreuen Burger zu Wyczenvels, bag alle, fo wie auch jeber einzelne Burger biefer Stadt, Die gewöhnlichen Rechte bei Abgaben und Nachwachen genießen, auch beim Gin- und Ausführen ihrer Waren von allem Bolle . . . frei und ungehindert bleiben

follen . . . . "

Wenig freundlich war Diezmanns Berhalten zur verwitweten Markgräfin und zu dem Rlofter gewesen. Hattens doch ihre Brüder, Otto mit dem Bfeile und Konrad I., mit dem unartigen Bater gehalten und von ihm die Mark Landsberg, auch die alte landgräfliche Feste Neuenburg a. U. erworben! Dazu mochte kommen, dak die damals militärifc nicht unwichtige Burg Beigenfels für Diegmanns 3mecke so gut wie nicht vorhanden war, so lange seine Tante Helene sie bewohnte. So gab es für das Rlofter unruhige Zeit. Die Markgräfin mußte bie Rlofterjungfrauen brei Wochen auf bie Burg nehmen. Denn "lantgraue Thizemann, ber ginc ur, ber erlichin vorften (Fürftin) prome Elenen uf lip und leben". Mit Mühe retten Ritter Ulrich von Slatebach und "her Cunce Rnut" ihr Leben aus einer Rlosterfeier am Tage ber elftausend Jungfrauen, "satten sich mit ur uf ennen Wagen und furin mit gotis beschermunge mitten durch alle ure viende ued quamen hiedene zu der klemburg weder uf ure burck".

Und nicht nur von diesen äußeren Seinden murde bas Rlofter angefochten, "funder is wart och angevochten von dem teufele". Da bachte die Burgfrau an die Berlegung bes Rlofters: "und bi felbe stad, do man daz closter hin leite, die wart vor bewisit enme heiligen manne, der stund an enner holin widen und sprach sin gebet und sach die stad, do daz closter igunt stet, die waz um das widech umringit mit den heiligen engeln." Das war der Plat des Rloftergutes unmittelbar vor ber jegigen Stadt, ber uns noch in bem Seminargrundftuck mit der Rlofterkirche bekannt ift. Go wurde der neue Rlosterbau betrieben und bald fertiggestellt. Die Brüder der Markgräsin sörderten das Werk so gut sie konnten. Sie statteten Altar und Kirche aus. Im Juni 1301 ersolgte der Umzug. Die Juwendungen auch an dieses neue Kloster waren sehr reich. Die Psessermühle diente seinen wirtschaftlichen Jwecken. Die Markgräsin ging ganz im Klosterleben auf. Vor dem Kloster hatte sie einen Hof mit Turm bauen lassen, von dem, wie es scheint, ein verdeckter Gang in die Kirche führte.

Noch brei Sahre — "da gap die eidele vorstine uf ure heilige sele und wart begraben in der bruder kor mit grose ere und würdickeit".

Das alte erste Kloster zu St. Nicolai, "davon eigentlich diese Borstadt den Namen hat", in der Naumburgerstraße, wurde nun — das sei gleich hier bemerkt — ein Hospital für arme, alte Frauen. Der dazu gehörige Garten war zugleich Begräbnisplatz für die Insassen, sür Berunglückte und "enthauptete arme Sünder".

Und nun gur Rirchweihe 1303.

3weimal ist uns die Marienkirche von Weißenfels schon begegnet: im Jahre 1158 und 1268. Seit 1293 ist sie dem Clarenkloster übergeben. (S. 42.) In der Urkunde heißt es nach der deutschen Wiedergabe des Jahres 1381 u. a. so:

ber Stifchen (Abtissin) unde daß ganzen Conuents deß ordens Sant Claren in Bizenvels Begabet und gegeben haben den Schwestern . . . dy pfarrkirche in myzenuels mit aller nuzunge . . . czu phren gebrauch unnd nothdurfft czu Engen . . "

Jur Bersorgung des Gotteshauses soll die Abtissin "ubirantworten einen bequemen und ewigen Priester". Für ihn soll die domina sorgen, soll "auch vor ihn gastung halten. Szo sich aber begebe, daß der selbe priester in der pfarren stürbe, soll dn Ebtischen dem bischöslichen Archisdiakonus zwei Marck' geben" (= 28 Taler).

Des Schutzes Abolfs von Nassau, wie er in dem Briefe vom 10. Mai 1296 zugesichert war, konnte sich das Rloster nur noch zwei Jahre erfreuen. Die Zeiten wurden sehr unruhig, das Kloster hart bedrängt. So hatten sie am 2. Juni 1301 ihr neues in den Schutz der Stadt verlegtes Heim bezogen. Da standen nun zwei Kirchen dem Kloster zur Bersügung, die Kloster= und die Marienkirche. Diese sollte das "oratorium magnum", das große Bethaus für das Kloster und die Kirche für die Gemeinde werden.

Und nun gur Beihe.

Geht man aus der Sakristei die Treppe hinauf zur reichen Kirchendibliothek, so sieht man zur linken Hand des oberen Treppensubsass auf einem verkehrt eingemauerten Stein eine Inschrift, welche Lag und Datum der Einweihung bezeugt. Sie lautet: Anno Domini MCCCIII Dominica proxima post exaltationem memorem crucis dedicata est haec ecclesia, d. h. "Im Jahre 1303, am nächsten Sonntage nach der denkwürdigen Kreuzerhöhung ist diese Kirche geweiht worden".

Ein Sonntagmorgen ists. Durchsichtiger erscheinen an dem Septembertage die Sonnenstrahlen. Wenn die Luft leicht die Baumskronen berührt, zittern die Blätter der Erde schon zu. Aus dem Walde von den Höhen ziehen die Leute zum Tale der Saale am weißen Felsen. Da ist ein festlich Treiben in den geschmückten Gassen und Straßen der Stadt mit ihren kleinen Häusern und niederen Hütten. Oben von der alten Burg wehen viele Wimpel. Auch die Rapelle auf dem Horklitz grüßt ohne Eisersucht die reichere und schwester im Tale.

Hell tont das Glöcklein vom Clarenklofter. Seine Inschrift bedeutet sein Geläut: "D Rönig der Ehren komme mit Frieden." Ihr folgen im feierlichen Akkorde die Glocken vom Turme der zu weihenden Rirche.

Wie schiebt sichs und drängt sichs in den Straßen, die der Festzug berührt! Er kommt vom Clarenkloster. Der Bischof Bruno mit seinem geistlichen Stade eröffnet ihn. Am Eingange des Gotteshauses angelangt, betet der Bischof. Dann umschreitet der ganze Festzug die Kirche, beren Mauern der Bischof mit dem in Weihwasser getauchten Psopdündel dreimal besprengte. Am Haupteingange angekommen, klopft er dreimal mit dem Bischofstade an die verschlossene Türe und ruft lateinisch die Worte hinein: "Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Chren einziehe." Aus der Kirche heraus wird in derselben Sprache gefragt: "Wer ist derselbe König der Chren?" Und der Bischof antwortet: "Es ist der Herr mächtig im Streit."

Jest tut sich das Gotteshaus auf. Junächst und zuerst betritt es ber Bischof Bruno nur mit zwei Geistlichen. Er spricht die grüßenden und segnenden Worte: "Friede sei mit diesem Sause und allen, so barinnen wohnen."

Den weiteren Berlauf beschreibt ber Chronist: "Mittlerweile kniete ber Bischof vor dem hohen Altar und betete, schrieb darauf an die Wände, besprengte sie mit Weihwasser, Salz, Asche und bekreuzte den Altar, die Wände und Winkel unter den Worten: "Sanctisicetur hoc templum in nomine Patris et filii et spiritus sancti. Amen." (Dieses Gotteshaus werde geweiht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.)

Sett zieht ber ganze Festzug, ber inzwischen Litaneien auf bem Rirchhofe gesungen und die Heiligen angerusen hat, in das Gotteshaus. Der Bischof hält die Weiherede. Er mahnt, nicht müde zu werden im Danke gegen Gott durch sernere Gaben und durch weitere Opfer. Der Jungfrau Maria weiht er die Rirche, wie es die Inschrift noch heute bezeugt: Basilica B. Mariae Dominica XV. post. Trinit. Soli Deo Sancto gloria, d. h. "Die Rirche ist der heiligen Maria am 15. Sonntage nach Trinit. geweiht. Dem heiligen Gott allein sei Ehre."



Weißenfels im XVI. Sahrhundert. Rach Merian.

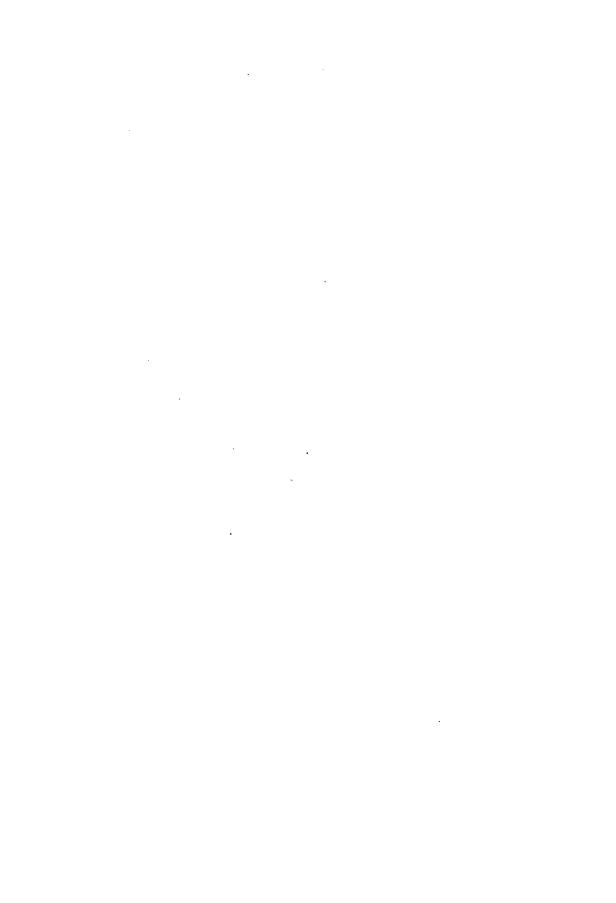

Run durchbraufen Dankeslieder und Jubelgefänge die heilige Stätte. Alsdann werden Rerzenweihe, Meffen und Altarweihen gehalten. Die

neue Rirche ift ein murdiger aber fcmucklofer Bau.

Der zierliche Oftchor ist noch nicht vorhanden. Zum Glockenklange sehlt der Orgel Ton. Erst hundert Jahre nach Einführung der Resormation bekommt die Kirche eine Orgel. Das heutige Gotteshaus hat mit dem 1303 wieder geweihten, zum Klosterbesitz besonders geweihten keine Uhnlichkeit mehr. Denn auch die Emporen muß man sich wegdenken, die werden erst 280 Jahre später errichtet. Aber sestlich ist das Gotteshaus geschmückt. Die Altäre der Heiligen strahlen im Glanze der Kerzen.

Der kirchlichen Feier folgte der zweitägige Kirchweihschmaus. Den Markgrafen vertritt hier wohl sein Amtsvogt. Ist der Speisezettel auch sattsam bekannt, so darf er doch der Bollständigkeit wegen nicht sehlen:

I.

Den Chriten Dagk alb be Domina gerby.

1. Das ehrfte Gericht: Gin Epersope mit Saffran,

Pfefferkörner und Sonigk barein.

Ein Sprzengemyze.

Ein Eggen Schavflenich mit Canpollen barüber.

Ein gebraten Sun mit Tawepichchen.

2. Das ander Gericht: Stockfisch mit Del undt Rogsynen.

Bleger in Del gebacken. Gefotten 211 mit Pfeffer.

Berehfter Buckling mit Senff.

3. Das brotte Gericht: Speifefische fawer gefotten.

Ein Barmen gebacken.

Rleine Bogel in Schmalt gepregelt mit Rettich.

Ein Schwyngkeile mit Rorchen.

II

Den anbern Dagk wird man tho egen gemen:

1. Dag ehrfte Bericht: Gelb Schwnnefleisch.

Ein Eperkochen mit Sonigk und Wynbeeren.

Gebratten Seeringk.

2. Das ander Gericht: Rleine vifche mit rogynen.

Ralte Bleger, da des vohrigen Tages ewrig geblewen.

Ein gebraten Gancy mit roten Ruben.

3. Dag britte Bericht: Befalgen Secht mit Betterlin.

Ein Sallat mit Giern.

Ein Gallardtin mit Mandoln befett.

Und damitt is senne Gnaden gar wol tho frette geweczen. Daz allez hatt gekost VIII fl. XV gr. IX pf. Undt der Byschop hatt tho Lohne gekregen V Schock breeter Groschen. Undt för Wachs, Wyrauch, Cyndel, Schweebich, Wyszeblawe undt ichwarcze Lynewandt hatt man gegeben III fl. VII gr. VI pf.

hier fei endlich des Ralands gedacht.

Der Berfaffer ber Rirchen= und Schulchronik von Weißenfels,

Superintendent Benbenreich, fchreibt 1840:

"Es befanden fich in Beigenfels fogen. Ralandbrüder oder Bettelmonche mit ihrem bem St. Clarenklofter gehörigen Raland - oder Termineihaufe, worinnen fie

sich monatlich zu einem chriftlichen convivium versammelten. Sie hatten ihren besonderen Guardian oder Prior, ihre Regeln und Gebote vom Almosengeben, Fegeseuer, Anrusen der Heiligen, Berdienste der guten Werke und von Bitten für die Seelen der Verstorbenen und bettelten für das St. Clarenkloster und die Pfarskirche viele Almosen. Abrigens führten sie ein sehr lockeres Leben und beherbergten besonders Reisende und Geistliche allerlei Ordens."

So Bendenreich.

Indessen: "Rasandbrüder oder Bettelmönche" kann man nicht in einem Atem nennen, darf man nicht für dasselbe halten. Der Rasand ist das Gegenteil der Bettelmönche, der Terminirer, der Marienknechte. Diese Franziskanerkolonie hatte Privilegien, die sie über die Autorität des Pfarrers sehen: Sie können in jeder geordneten Gemeinde kirchliche Berrichtungen vollziehen. Bulpius erzählt:

"Anno 1509 war der Rat zu Naumburg im Banne und ihre Geiftlichen wollten die (Rats) Herren nicht ad sacra lassen, d. h. hatten sie von der Rirche ausgeschlossen. Da wurde ihnen geraten, daß sie Terminirer, wenn solche von Weißenfels kämen, nehmen sollten, ihnen beichten und in der Ratskapelle auf dem Rathause das Sakrament vor Oftern empfangen. Denn den Terminirern war durch ein Privileg, welches man nennt mare magnum (das sind die Ansangsworte der lateinischen Urkunde) erlaubet die Sakramente zu reichen, wie das Ratsarchiv zu Naumburg bezeuget."

Sie taten also beides: sie bettelten: "Die Brüber und Rnechte der heiligen Maria kommen, gebet Almosen" und hörten, wo es paßte, Beichte in den Gemeinden hin und her.

Ihren Ausgang nahmen sie von der hiesigen Terminei, einem heutigen Bereinshause vergleichbar. Da gab es Zellen für Reisende, da ließ das Rloster seinen Wein, sein Bier verschenken, hier hatten auch, daß ich so sage, die Ralandherren ihre Bereinszimmer. Der Raland bestand meist aus Pfarrgeistlichen. Ihr Los war traurig genug. Sie hatten auf Abwehr, auf eigene Sicherung bedacht zu sein gegen die, in deren Hause sie einkehrten. Doch, das war ja Rlostergut. So kamen sie in den ersten Tagen des römisch gerechneten Monats, an den Ralenden einmal zusammen, sanden sich hier, wie wir heute sagen würden, zur Besprechung ihrer Standesinteressen ein. Waren die ersten Ralandmitglieder Pfarrgeistliche, so ist der Ausdruck Raland-Mönche hinfällig. Die Bersammlung der Geistlichen, die regelmäßige Zusammenkunst an den Ralenden hieß nun selbst der Raland.

Daß fie keine Ordenskleiber trugen, bedarf jett keines Nachweifes mehr. Diefer Zusammenschluß ber Pfarrgeiftlichen zu einem ftandigen

"Raland" geschah gang in ben Formen jener Beit.

Was andere konnten, das konnten sie auch. Was andere boten, das boten sie einander erst recht, nämlich Förderung des Seelenheiles der einzelnen, möglichste Rürzung des Aufenthaltes im Fegeseuer durch Seelenmessen und Gebete, Hülfe in äußeren Nöten und solenne Leichenseier.

Durch Hinzunahme wohlhabender Laien zu Chrenmitgliebern, durch Schenkungen und Zuwendungen ward ber Raland reich.

Er hatte in einer der Kirchen seinen besonderen Altar, den ein eigener Priester bediente. Nach dem Namen der Kirche nennt sich die Gemeinschaft Raland St. Marien, St. Katharinen, St. Gertrudis.

Die Begründung solcher Ralandsozietät war beim Bischof ans jurmelben, ber fie gern bestätigte und ihr reichlich Ablaß gewährte. Sie waren zahlreich vorhanden, in Thuringen, Sachsen und Meißen.

Je länger je weiter waren die Türen zur Aufnahme aufgetan worden. In Werda gab es einen Fürstenkaland, in Zwickau einen großen und kleinen Kaland. Auch in Merseburg gabs eine Kalandersbruderschaft. Im Lause der Zeit waren auch Meister Mitglieder geworden, darum kann Hans Sachs sagen von seiner Ankunst in Merseburg: ... versah ich mich der Arbeit mein, und lag bei einem Meister ein, der wohnte in St. Mazimi und war ein Kalandbruder hie". An den Kaland zu Lügen zahlt 1514 der Kat von Weißensels jährlich noch 10 fl. Zinsen.

Der zur Aufnahme in den Raland sich Melbende mußte durchaus unverdächtig sein. Die Anmeldung zum Beitritt hatte bei dem Altarpriester zu geschehen. She die Aufnahme durch Sintragung in das Brüderbuch erfolgte, hatte der Aspirant den Treueid zu leisten.

Am ersten Tage jeden Monats wurde in der Kirche, in welcher die Bruderschaft ihren Altar hatte, eine besondere Andacht verrichtet, nachher beriet man sich in der Terminei über die Angelegenheiten der Brüderschaft: was denselben Wonat für Jahrgedächtnisse Berstorbener, was sür Fasten zu halten und was für Almosen auszuleihen waren. War das beraten und beschlossen, so aß und trank man.

Das hat im Laufe der Zeit unfraglich ausgeartet, das ursprüngliche

3beal ift einigermaßen verblagt und verwischt.

Uber die Ralandherren find beffer als ihr Ruf.

Die Reformation brachte das Ende des Ralands. Während in Halle das Ralandsvermögen der Rat der Stadt an sich nahm, wurde es hier zu Kirchen- und Schulzwecken verwendet. Das Ralandhaus wurde Wohnung eines evangelischen Geistlichen. Die Lokalgeschichte aber hat den Namen des einstigen Ralands ausbewahrt in einer Großen und Rleinen Ralandstraße.

Um 1492 find hier auch Pauler-Mönche, Eremiten des heiligen Franz von Paula. Sie wollten noch demütiger, kleiner, sie wollten ganz gering erscheinen und nannten sich oder wurden genannt die Minimen. Endlich sinden sich Spuren einer Gemeinschaft corporis Christi, einer Bruderschaft der geweiheten Hostie, des heiligen Blutes. Ihre Satzungen sagen ziemlich dasselbe wie die des Kalands. — Nach Bulpius stistet sie später mit der Schützengesellschaft "St. Fabiani zu Erwecken der Andacht die annoch (1640) vor dem Nikols= und Gottesackertore besindliche statuam".





### Rapitel 9.

# Unter Markgraf Friedrich I., dem Freidigen, gebissenen (1307—1324).

(Mr. 7 ber genealogifchen Safel.)

Pnd der Cantgraue Friedrich, der wart da gancz gewaldiger Herre czu Doringen in deme ofticlande und zcu Missen." Mit diesen Worten beschließt die Schwarzburger Chronik ihre Notizen.

Freilich mußte sich Friedrich zur Sicherung seiner Stellung, wie üblich, erst die Burgvögte und Amtleute seines verstorbenen Bruders einzeln "kausen". Dann huldigten sie ihm in Ersurt. — Auch die Reichsstädte Altendurg, Iwickau, Chemniz brachte er an sich. Am Ende stand der Markgraf so angesehen da, daß er den Helm mit den Schilden vom Osterlande, von Thüringen und von Meißen trug, und daß er sogar bei der Königswahl mit in Vorschlag kam.

Er heißt "ber Freidige". Hieße das so viel als der Freudige, so wäre es eine schwere Ironie der Geschichte. Sein Leben war so leidvoll, so neidvoll, so streitvoll wie kaum eines: Bon dem Augenblicke
an, da seine unglückliche Mutter tränenreichen Abschied von ihm und
seinen Geschwistern nehmen muß und dem geliebten Friedrich ein
bleibendes Zeichen wahnsinnigen Abschiedsschmerzes hinterläßt, von
diesem Augenblicke an ist des "Freidigen" Leben ausgefüllt mit Kämpsen
— Rämpsen mit Kaisern, mit Fürsten, mit dem Abel, mit den Städten,
mit der Kirche, mit dem eigenen Bater, mit den leiblichen Brüdern.

Aber er stellt in einem unruhigen Jahrhundert die Zukunft seines Geschlechtes sicher. — An Stelle der Erbbeamten sett er frei ernannte Ministerialen — ursprünglich unfreie Hausbeamte und Dienstleute, aus denen der niedere Adel, die Ritterschaft hervorgeht.

In jener Zeit ließen die Ansprüche auf Meißen und Thüringen ben neu gewählten Königen keine Ruhe. Ginen dramatischen Berlauf hatte für unseren Markgrasen die brandenburgische Fehde.

Der Jankapfel zwischen dem Hause Wettin und Brandenburg war jener Zeit die Niederlausig. Als diese durch Heinrichs des Erlauchten Tod im Jahre 1288 — ebenso wie Meißen — frei geworden war, da hatten die Söhne des "Erlauchten" zugelangt: Albrecht der Unartige hatte die Pfalz Sachsen, Dietrich der Weise die Niederlausig als Erbe in Besit genommen — ohne kaiserliche Begnadigung und Bestätigung. Schon König Adolf von Nassau und Albrecht hatten daraus ihre Aberjälle gegründet.

In den Zeiten, wo Sein oder Nichtsein die Frage war, hatte Diezmann nicht nur Weißenfels, Burgwerben, sondern auch die Niederslausig in den Jahren 1303—1306 an die Brandenburger Markgrafen verkausen müssen.

Das führte in der Folge zu der sogenannten Brandenburger Fehde, die am 1. Januar 1317 durch den Hauptvergleich zu Weißenfels besendet wurde: "zu Wiszenvels am Jarstage eine ewege vruntschaft haben getedinget".

Damit war wohl die Urkunde der Märkgräfin Jutta von Brandenburg vom 18. Januar 1310 "datum Wyzinvels" bedeutungslos geworden!

Auch die zukünftigen herren ber Mark Brandenburg, die Burggrafen von Nürnberg, begegnen uns im Panorama unserer Stadtzgeschichte: Unserem Markgrasen gelobt der Burggraf Friedrich von Nürnberg den mit den Bögten von Weida abgeschlossenen Frieden zu halten:

"Dag wir bem erberen fursten marcgraven Friberiche von Meissen unserem lieben herren haben gelobet einen fteten vribe umbe alle sache anve geverbe fur ung unde fur alle unser biener . . .

Wigenvelse, do von Gotes geburt waren bruizehn hundert jahr unde darnach in dem eilsten jare, an dem nehesten tage nach sante johannestage des taufers."

Neben den Bögten zu Weida werden in der Geschichte des "Freidigen" genannt die von Gera und Plauen. Die Streitigkeiten mit biesen, insonderheit mit Heinrich dem Alteren, Bogte von Plauen, waren in dem Schiedsgerichte zu Weißensels am 1. November 1316 beigelegt worden:

"Ich Heinrich der elter, voit von Plaue bekenne... daz ich in rechten treuen gelobet habe dem edelen fürsten meinem Herrn, Friederichen von Meißen eine rechte sühne für mich und für alle meine mannen und für alle meine leute. Ich soll kisen dwei mann und mein herr zween. Die viere sollen gewalt haben und macht uns zu berichten (berichtigen) um alle sachen, die wir zu einander haben nach minne oder nach recht... Entzweiten sich die viere, so haben wir einen Obermann gekoren, graf Knuten von "Swarzburch", was der uns heißet um alle sache, auf minne oder auf recht... das sollen wir ganz und stete halten und sollen des eines tages warten auf aller Heiligen Tag, der nun nächstens kommt, zu Wizenvels. Wartete ich des Tages nicht ... oder hielte ich nicht, was mich die viere oder der Obermann heißen, oder hielte ich die Sühne nicht stets und ganz, so soll ich treulos und ehrlos sin ..."

Die Schiedsgerichte hin und her, und ab und zu, die wortbereichen Bedingungen und weitläufigen Berficherungen ihrer Urkunden beweifen, wie fehr Friedrich bemüht war, das Recht und den Landfrieden aufrecht zu erhalten.

Das ließ er fich im eigenen Gebiete, im Ofterlande und in Thuringen ebenso angelegen fein wie feine Borganger: Er brach bie

Rafpenburg (Raftenberg) und Eckartsburg.

Den Sohn ber Hohenstaufin hatte die Rirche nicht sonderlich ins Berz geschlossen. Und doch war Friedrich, der Mann mit der harten Jugend, ein religiöses Gemüt. Freilich in dem Maße wie seine Uhnen hat er die Rirche nicht dotiert und hat er sie auch nicht beschenken können. Mußten die armen Brüder doch, wie schon erwähnt, Eigengüter versehen und Darlehen aufnehmen bei reichen Bischösen im Rampse gegen den ihr Erbe begehrenden Raiser. Aber tropdem sehlt es nicht

an Betätigung kirchlicher Gefinnung.

Er hat 1310 alle Güter bes Hofpitals bei Weißenfels von allen Beten und Steuern befreit. Dem Beudigkloster überläßt er die Saalmühle an der Brücke zu Weißenfels gegen bestimmte Mehllieserungen zu Michaelis, Weihnachten, Ostern, Iohannis sowie gegen Lieserung von sechs Schweinen, die einen Wert von drei Mark Silbers haben müssen. — Das war vielleicht ein Opfer des Dankes für die in waffenstarrender Umgebung auf der Wartburg geborene und in Tenneberg nach schreckhaften Hindernissen bei Nacht getaufte Tochter Elisabeth, ebendieselbe, die sich den Sohn Ottos von Hessen, Heinrich, zum Gatten und zu unglücklicher Ehe wählt, so daß sie später (1339) zu ihrem Bruder Friedrich dem Ensthaften sliehen muß.

Der Lebensabend des streitbaren Helden ist trübe. Bei den Anfängen des deutschen Dramas hat er sich den Tod geholt. Bei einem geistlichen Spiele war's, wie sie jener Zeit die Feste schmückten, beim Spiel von den klugen und törichten Jungfrauen, welches in der "Rolle", dem Hause am Tiergarten des Landgrafenhoses, stattsand. Da spielten Eisenacher Prediger, Mönche mit ihren Schülern an einem Sonnabend abend — es war der 24. April 1322 — das Schicksal der törichten Jungfrauen, der Weltkinder, so ergreisend, daß ein Schlag den Marksgrafen der Sprache beraubte und dann noch 2½ Jahre ans Bett sesselte.

In diesen letten Tagen des Markgrasen mußte Albrecht von Hackeborn die ihm von den Sterbenden einst verliehenen Vorwerke vor der Stadt "Wysenseld" dem Sohne des Kranken und seiner ihn zärtlich pflegenden Gemahlin überlassen. Angesichts des nahen Todes haben "Heinrich der reuze von Plauen, Heinrich von Zeurbow der ritter, Otto von Kotewiz, Heinrich von der Besten, Heinrich Seucke, Gerbote buergermeister zeu Wysensels und ander leute genuch" das Schriftstück unterschrieben.

Abrigens war Friedrich der Freidige zweimal vermählt: Zuerst mit Ugnes von Kärnthen, dann mit Elisabeth von Lobdaburg-Arnshaugk, die ihm die schon genannten Kinder Friedrich (den Jüngeren) und eine

Tochter Elifabeth gefchenkt hatte.

Als Markgraf Friedrich der Freidige die Augen geschlossen hatte und in der Eisenacher Ratharinenkirche beigesetht wurde, betrauern ihn "Gerbote (des Jahres) Bürgermeister; Zenkin, Richter; Seuco, judex (auch Richter); Peter, der Stadtschreiber." Seelenmessen haben dem Toten zu Ehren gehalten Ludwig, als rector ecclesiae suae, intra muros, als Stadtgeistlicher in der neu geweihten Marienkirche. Der andere Geistliche Johannes bediente wohl die Rapellen außerhalb der Ringmauer, denn bei seinem Namen steht die Bezeichnung "außerhalb der Mauer", er heißt auch kurzweg Johannes in indagine — im Weichbilde tätig.

Des berzeitigen Bürgermeisters Gerbote Besugnisse werden nicht weit gereicht haben. Er ist seit 1328 von der Abtissin Richza Gnaben Prokurator des Nikolaihospitals.

Wir merken aus dieser Notiz für unsere Iwecke, daß die Stadt Weißensels im Jahre 1328 Mauern hat, daß für die Bürger innerhalb der Stadtmauern der Bürgermeister da ist, daß außerhalb der Stadtmauer liegende Rapellen von einem eigenen Geistlichen bedient werden.
— Die Bürger sind als "natürliche Basallen" erwerdssähig geworden. Die Ausübung der Stadtgerichte ist Sache des Landesherrn. Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen vom Jahre 1349/50 nennt Heinrich Stake, mit dem Stadtgerichte Wiscenvelz belehnt. Das Marktgericht ist Stadtgericht geworden, in dem ein landesherrlicher Beamter unter Juziehung von Bürgern Recht spricht. Diese Schöffen sind die Vorsgänger der Ratsherren.

Im 13. Jahrhundert begann im allgemeinen die zunehmende Macht der Städte. Im Meißener Gebiete und im Ofterlande sind es jest noch Gnadenakte, wenn eine Stadt selbständig wird. So Freiberg i. S., dessen 24 geschworene Bürger seit 1293 gewaltig sein sollen, "Recht zu rügen und zu setzen". Weißensee hatte 1265 schon städtische Statuten, früher als Dresden.

Unders lagen die Dinge in Merfeburg, Beit, Raumburg. Das

waren bifchöfliche Städte.

Da durfte niemand in den Rat gewählt werden, der dem Bischof nicht genehm war. Alljährlich mußte der Rat dieser Städte dem Bischofe den Eid der Treue wiederholen und zum Zeichen seines Ges horsams die Schlüssel der Stadt, der Tore und Türme überantworten.

Hier war übrigens das Clarenkloster mit Gerichtsbarkeit begnadet über die halbe Stadt, und dem Beudigkloster stand, wie schon gesagt, die Ausübung der Halsgerichte zu.

Ein Fortschritt war es, als Friedrich der Freidige den Städten die Erlaubnis gab, geschlossene Güter durch Rauf an sich zu bringen. Die Stadt Weißensels macht in der Folge von diesem Rechte Gebrauch. Daß aber im März 1312 ein einzelner Bürger in Weißensels, Enkelmann, 1½ Hufen in Gronzig (Granschüt) vom Kloster um 20 Mark erwerben kann, ist für damalige Verhältnisse gewiß das Zeichen einer neuen Zeit gewesen.

Der Ritterschaft und der Kirche hat es jedenfalls nicht gepaßt, daß "denen Inwohnern Bürgerstandes in Thüringen — Meißen gegeben (erlaubt) sein soll, daß sie mechten Ritterleben käuslich an sich bringen und als natürliche Basallen ungehindert sein."





### Rapitel 10.

## Unter Markgraf Friedrich II. (Ernsthaften, Jüngern) 1323—1349.

(Mr. 8 ber genealogischen Tafel.)

Bürgerkrieg spaltete das Reich, in dem wieder einmal zwei Raiser zugleich herrschten. Jeder war von einem Teile der Fürsten gewählt: Ludwig der Bayer (1314—1347) und Friedrich der Schöne von Sterreich (—1330). Das Oberhaupt der Kirche, welches Rom mit Avignon vertauschen mußte, hatte den Raiser Ludwig mit dem Banne und sein Land mit dem Interdikt belegt; — die Bornahme kirchlicher Handlungen in seinem Gebiete war verboten. Für jene Zeit eine harte Maßregel. Sehr zu statten kam unserem Markzgasen die Berwandtschaft mit dem Raiser: "Der nam Renser Lodewigs sochter genannt Mechtilt, by der gewan her vier sone: Friederichen, Balthazarn, Lodewigin und Wilhelmen und auch zwo tochter, dy eyne nam den Herzogin von Lotringen, dy andere ward eyn clostirfrouwe und eyn eptischin zeu Suselicz".

Statt der Mitgift hatte der Schwiegersohn die freien Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen erhalten, die er sich freilich erst unterwersen mußte. In der Folge bringt er auch Orlamunde, Langensalza,

Dornburg an fich.

Auch das Recht über die Juden innerhalb seines Gebietes hatte ihm der kaiserliche Schwiegervater verliehen. Das bedeutete eine gar

nicht fo geringe Einnahme.

Die Zwistigkeiten bes Markgrasen mit seiner Mutter Elisabeth sind freilich wenig erfreulich. Sie dauern von 1332—1333. Das Chronikon Sampetrinum in Ersurt berichtet davon in lateinischer Sprache, daß der Streit um das Leibgedinge der Mutter geschehen sei. Der Sohn verlangte Gotha und Weißensels mit der Begründung, daß ihm diese mehr als seiner Mutter zustünden. Kaiser Ludwig macht dann Frieden zwischen beiden. Die "Marchionissa" erhält Gotha, Jena,

Tenneberg und Reinhardtsbrunn. Weißenfels aber behauptete Markgraf Friedrich II. Das geschah am 15. Oktober 1331. Die Auflassung des mütterlichen Leibgedinges Weißenfels besorgen und bezeugen Heinrich gen. von Tuchirn, Bürger in Wizinvels. Dem Kloster Langendorf aber schenkt die mit dem Ausgange offenbar zusriedene Mutter eine halbe Huse in Obernessa. Auch Friedrich der Ernsthafte hatte seine Not mit den raubenden Rittern und zerstörte ihre Burgen Heßler, Dornburg, Nebra, die Neuenburg.

Man nennt die Fehden von 1342-1346 den Thüringer Grafenkrieg.

Albrecht der Unartige, der allezeit Geldbedürftige, hatte neben Freyburg, Eckartsberga auch die Neuenburg an den Merseburger Bischof Heinrich II. verpfändet. Aber das Geleite durch Thüringen hatte er sich überall vorbehalten. Die Söhne Albrechts dann hatten in den Zeiten des thüringisch-meißenschen Krieges auch nicht daran denken können, das Berpfändete einzulösen. So blieb die Neuenburg 30 Jahre im Besitze des Merseburgers und Gebhard von Schraplau, der in des Bischofs Namen auf der Neuenburg saß, zog aus, um Reisende von ihren Bürden zu befreien. Im Namen des Kaisers vollzog nun Markgraf Friedrich II. an Gebhard die Reichserekution als an einem Landfriedensbrecher. Die Neuenburg kommt jest wieder an die Markgrafen von Meißen.

Um ben Räubereien der Herren der Burg Nebra, der Runemunde, ein Ende zu machen, werden 1341 auch Weißenfelser Bürger aufgeboten, die das Raubnest zerstören. Der tapfere Bogt der Markgräfin, Friedrich von Wangenheim, nahm die Herren von Runemund gefangen und ließ jeden mit einer Raze an den Galgen hängen.

Andere gleicher Art verband sich der Markgraf durch friedlichen Bertrag, so die herren von Pouch in einem Briefe "czu Wisensels versigilt 1340".

In solchen Unruhen war das Geld klamm geworden. Der Landgraf muß 1344 seine Getreuen an die Landbete zu Weißenfels verweisen und mit dem Holze zu Milsen — ohne die Hasenjagd — beleihen.

Gar nicht befriedigt von der zunehmenden Macht Friedrichs waren die Grafen von Weimar-Orlamunde und von Schwarzburg. Es paste ihnen gar nicht, daß ihr Nachbar und Standesgenosse durch Protektion und eigene Energie sich über sie erhoben hatte.

Die genannten Grafen hatten im Saaltale von Dornburg bis Saalfeld festen Fuß gesaßt. Als ihnen, den hier nunmehr privilegierten Besigern, Friedrich ein paar feste Plätze weggekauft hatte, entlud sich alsbald die satte Spannung. Andere, auch über Friedrich Misvergnügte gesellten sich den beiden zu. Das Land wurde verwüstet, Städte sanken

in Asche. Bergeblich sucht der Raiser die Sühne. Iwar wird Friedrich im Treffen bei Arnstadt verwundet und muß vier Wochen still liegen. Dann aber muß sich einer nach dem anderen ihm bequemen in den Friedensverträgen vom 26./28. Juli 1346 zu Dornburg-Weißenfels. In dem Vertrage heißt es hochdeutsch:

"In diese Sühne ziehen und nehmen wir . . . die ehrwürdigen Herren, Herrn Bittigen, Bischof zu Naumburg, und Herrn Heinrich, Bischof zu Merseburg, die hochgeborenen Fürsten Rudolsen, Herzog zu Sachsen und seine Söhne . . . Burcharden Grasen von Anhalt, Herrn zu Bernburg, unsern lieben Oheim, Albrechten, Grasen von Anhalt, Herrn zu Köthen, unsern lieben Schwager, die edlen Leute Grasen Heinrich von Holalt, dem Sondershausen ist, Heinrich den Altern und Heinrich den Jungen, Bögte zu Weida, Sigfrieden und alle jungen Grasen von Mansseld. Dieser Brief ist gegeben zu Wyszinselz . . . ."

Die Besiegten mußten auf verschiedene Herrschaften und Klöster verzichten: Stadt und Schloß Weimar, Wiehe, Memleben, Donndorf u. a., um sie als Lehen wieder zu empfangen. Die gebrochenen Burgen dursten nicht wieder besesstigt werden, ihre Bürger und Mannen hatten dem Markgrasen zu huldigen. — Städte und Stände entrichten die Landbete jest als Servitut. Ein Berzeichnis vom Jahre 1347 zeigt auch Weißensels u. a. mit 40 Schock Groschen verpslichtet. Besondere Treignisse machen dann Notbeten des Landesherrn ersorderlich. Im solgenden Jahre 1347 erwirdt Friedrich II. vom Herzog Magnus von Braunschweig auch die altsächsische Mark Landsberg wieder "um 8000 schmale Groschen, die gang und gebe sind". Als Pfand sür die in vier Raten zahlbare Summe stellt er "unser Besten Eckersperge, Wiehe und Ramburg mit den stetechen, dy daczu gehören". So geschehen in Weißensels am Bonisatiustage 1347.

Und nun einen Blick auf die schreckhaften Ereignisse ber ernsten Zeit. Alle Chroniken berichten von dem gewaltigen Erdbeben am 25. Juni 1348, welches "Berge erschütterte und Städte verwüstete". Man meinte: die Welt gehe unter, der jüngste Tag sei nahe. In nachsolgender Zeit sind die Jahre 1598 und 1690 dem 1348 ähnlich. Und zum Erdbeben kamen Aberschwemmungen, Mißwachs, Hungersnot, strenger Winter — eine schaurige Ouverture zum schwarzen Tod, zu büßenden Geißlersahrten, zu wüstem Judengemetzel.

Unerhört waren die Berheerungen, welche diese Pest anrichtete. Manche Orte starben ganz aus. Bolkreiche Städte wurden auf die hälfte, auf zwei Drittel ihrer Bevölkerung gebracht. Un den Besallenen brachen böse Geschwüre auf, nach drei Tagen schon waren sie tot. Die Best wütete diesseits und jenseits des Meeres. In Straßburg wurden über 16000 Menschen begraben, in Ersurt 16000, in Weimar 5000 Menschen. In manchen Gegenden blieben die Toten auf den Straßen liegen, herrenlos irrten die Haustiere herum. Feierliche Bestattung, setzer Trost war nicht mehr möglich.

Im Jahre 1310 war der schwarze Tod schon eingekehrt und hatte sieben Jahre gewährt.

Diesmal mutete die Best vier Sahre hintereinander. 3um drittenmale erschien fie 1367—1374.

Für Weißenfels war das Jahr 1349 das schrecklichste. Da gabs, wie an anderen Orten, nicht Hülfe und Hände genug, um die Massen der Leichen zu beerdigen. Hier, wie anders wo, beherrschte blasse Furcht, heillose Panik, starres Entsetzen die Gemüter.

Die Raufleute im nordischen Benedig, in Lübeck, trugen willig ihre Schäte in die Rlöfter und Rirchen.

Eine potenzierte Religiosität mar die Folge bei den einen: Sie fchliegen mit ber Beit und Welt ab, die Ewigkeit tut fich por ihnen auf, Jefus ber Beiland erwartet fie. Reue bemächtigt fich ber Frevler. Muf ber anderen Seite hat die entfesliche Not alles entnervt: Erfdreckende Gleichgültigkeit hat die andern gepackt. Gine britte Gruppe aber treibt die Bergweifelten gum äußersten: Gefeke des Friedens gelten nichts mahrend der herrichaft bes Todes - der Freund flieht ben Freund, ber Bruder den Bruder, die Gattin ben Mann, ber Bater fein Rind. Scham und Bucht gelten nichts mehr, bas Mitleid ift ausgewandert, die Teilnahme hat in die Berbannung giehen muffen, um hohen Lohn kaum findet fich eins, das bereit ift, dem Rranken eine Erquickung ju reichen. In dies grauenvolle Elend klingt die Totenfchelle hinein, die eines Monchs Sand noch in Bewegung fest - ober das mahnfinnige Auflachen ber Bermeiflung. In Diefer Beit macht fich opferfreudiger Sinn einen Namen: Beter und Beinrich, Burger von Beigenfels, gründen das Hofpital St. Jakob vor dem Salztore in Naumburg.

Und an dem grenzenlosen Elend — am schwarzen Tod, am großen Sterben seien die Juden schuld, hieß es. Schon 1303 sollten sie in Weißensee einen Christenknaben ermordet haben. Auch in Weißensels waren sie heimisch geworden. Unterhalb des Schlosses lag ihre Synasgoge, da klang es am Sabbath:

Gelobt sei unser Gott: Boruch Eluhenu! Gelobt sei unser Herr: Boruch Abonenu, Gelobt sei unser König: Boruch Malkenu, Gelobt sei unser Helser: Boruch Moschuenu.

Wie auf Flügeln des Windes verbreitet sich das Gerücht: sie hätten die Brunnen vergiftet, mit dem getrockneten Blute ermordeter Christenkinder ein Mittel bereitet, das sie selbst unverwundbar mache. Aller Orten erhob man sich gegen die Juden. Nun pressen Folter und Scheiterhausen erwünschte Geständnisse ab. Ob Papst und Kaiser die Verfolgungen misbilligen, sie sind gegen die Wut der Bürger

machtlos. Die einen werden erschlagen, die anderen verbrannt, die britten fliehen, alle werden ihres Eigentums beraubt. Bon der Brücke stürzen sich andere in die stillen Wasser ber Saale.

Romm gutige Nacht und breite beinen dunklen Schleier über die Greuel des Tages!

Gegen Schutzgeld nahmen die Fürsten sich bann der Juden an. Später ist es ihnen auch in Weißenfels besser gegangen. Halten sie doch sogar einmal ein Turnier ab!

Andere sahen die Best an als die Strafe des über die Berderbtheit der Menschen gurnenden Gottes. So die Rirche. Diese selbst aber wurde gur Masse des Berderbens gerechnet von den Geiglern.

Der Chronist Sturm beschreibt die Anwesenheit der Geißler in Beigenfels nach der Festschrift des Dr. Schieferdecker im Beigenfelser 3ion. Beide sagen nur allgemeines aus:

"Paarweis zogen sie in die Stadt, ihre Kleider waren mit daraufgenähten roten Kreuzen bezeichnet; blutrote Fahnen mit Kreuzen von schwarzer Farbe wurden vor ihnen hergetragen. Barfuß, ohne Kopsbedeckung, mit verhülltem Angesicht, nur dis an den Nabel bekleidet, zogen sie von Ort zu Ort, sangen geistliche Lieder, zerschugen und zersetzen sich den Körper mit Geißeln, an deren Ende spize Nägel oder mit scharfen Spizen versehene eiserne Sternchen beseistigt waren, riesen dabet Gott, die Maria und alle Heiligen um Hüssen und erfüllten mit schauerlichen Wehrusen die Straßen und Gassen. — Andere aber taten es mehr zum Scheine und machten es ziemlich gnädig, daß sie es kaum fühlten. Die Haare des Kopses wild um das mit Schmuz und Blut bedeckte Gesicht hängend — Wahnsinn und Berzweissung in den Jügen, gewährten viele einen scheißichen und erschreckenden Andlick. Dreimal www. den gewährten viele einen schaft. So oft sie einmal herumkamen, sielen sie alle auf die Erde kreuzweis nieder, sangen, deteten, daß Gott sich erdarmen und das große Sterben und die anderen Plagen wenden möge. Nachdem sie eine Nacht hier derweilt und gespeiset und getränket worden, zogen sie des anderen Tages ab."

Die kirchlichen Abungen dauerten drei Stunden. Dann suchten die Bürger einen der Heiligen zu erwischen, um ihn als Gaft heim-

Biel umfangreicher aber waren die Ubungen, die fie im Freien abhielten, wo erst die eigentlichen Geißelungen geschahen.

Rach den graufamen Bußübungen im Freien war die Menge fehr efchüttert; es hob ein allgemeines Schluchzen, Weinen und Klagen an.

Wer in die Gemeinschaft eintrat, mußte nachweisen, daß er gebeichtet, wahre Reue empfunden und seinen Feinden verziehen habe. Erforderlich war der Besitz von 21 Schilling und 4 Pfennigen, um niemandem zur Last zu sallen und um nicht betteln zu müssen. Un keinem Orte blieb man zwei Nächte. Mit Frauen zu sprechen war dem Geißler verboten. Priester dursten sich ihnen wohl anschließen, konnten aber keinen Grad und keine Würde empfangen.

Bei allen Abertreibungen ift diese von der Kirche losgelöste Bewegung doch wieder ein Hinweis auf das Bedürfnis des Menschenherzens nach unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott.

Bon diesen Ereigniffen ergählen bekanntlich die Steine ber Marienkirche. Auf einem Pfeiler ber Gubseite ift zu lefen:

Anno Dm. MCCCL · id est iubileo flagellatores · fuerunt · et · indel · cremati · sunt: Im Jahre des Herrn 1350, das ift im Jubeljahre, sind Geisler dagewesen und die Juden verbrannt worden.

Da muß der Mutigsten einer gewesen sein Peter gen. Porzk von Radezuln (von Riedesel?), daß er im November 1333 vom Kloster "Langindorph" einen Hof zu Lehn nimmt in Wisinvelz am Clingithor.

Auch Bürger Bertram hier, der Mann Kunigundens, daß er für 2 Mark 15 Groschen eine Insel bei der Brücke 1340 übernimmt, wie Johannes Wolfhardi und Heinrich Blumintritt bezeugen.

Der Witme bes Lettgenannten wird brei Sahre fpater ein Garten "in der grunen Gaffe vor Beigenfels" zu Leben gegeben.

Parallel ber grünen Gasse ging die Handelsstraße nach Naumburg. Sie war schon reich belebt. Ich erinnere nur an die Berordnung vom 21. April 1347, welche anordnet, daß die Salzsuhrleute über Wyßenselssschren sollen. Markgraß Friedrich hatte den westlich von der Mulde gelegenen Städten verboten, von Halle Salz zu holen, fortan sollten sie über Weißensels, Naumburg, Freyburg, Wiehe nach Frankenhausen sahren, um da Salz zu sassen. Diese Salzsuhrleute waren (nach Wuttke) Händler, "die auf eigenes Risiko das Salz einkausten, um es meist auf Zahrmärkten wieder abzusehen". Der Salzzoll war im Lehnsbesig adliger Herren.

Doch zurück nach Weißenfels.

Ins Jahr 1341 fällt die allerälteste Rachricht von einer Schule hier:

Auf den pledanus, d. h. den Geistlichen außerhalb des Kloster auf den pledanus und rector ecclesiae suae Ludewig ist Berthold gesolgt. Er vermacht am 23. August ein von ihm am Gottesacker zu Knabenschule erbautes Haus, zu dem das Kloster noch ein anderes Haus gibt. Die Schenkung bezeugen Heinrich Seuco, judex civitatus Weißensels, Richter der Stadt Weißensels — Petrus gen. Kib Proconsul, Bürgermeister — Otto, Sachwaltergehilse und Bertran Bürger in Weißensels.

Einer für bas Stadtgesicht nicht uninteressanten Rachricht fei no gedacht, nämlich:

Landgraf Friedrich hat ben gestrengen Sentscheln v. d. Besten ur beffen Erben 60 Schock breiter Groschen von der Landbete zu Beigenfe

ngewiesen, hat ihn auch beliehen mit dem Holze zu "Milsen" und issen Rugung — die Hasenjagd nur ausgenommen. Das ist bewilligt vor den vierten Teil der Mühle, welche an der Saale inwendig beihensels lieget, die ihm von gedachten Hentscheln abgetreten ward."

Welche Mühle konnte 1344 an der Saale inwendig Weißenfels gen? Inwendig! Das heißt doch einmal: nicht außerhald der Stadtwern und dann: an der Saale! Mir schien nur die Möglichkeit
r Lösung vorhanden zu sein, daß "inwendig Weißenfels" heißen soll
nwendig des Weichbildes von Weißensels" — dann war die Sache
nsach. Aber ein Weichbild erhält die Stadt erst 1454! Sollte das
cht angehen, so müßte die Saale, mindestens ein Saalarm, durch die
m Toren begrenzte Stadt geslossen sein.





#### Rapitel 11.

## Unter Markgraf Friedrich III., dem Strengen (1849—81). (Balthafar und Wilhelm.)

(Nr. 9 ber genealogifchen Safel.)

Priedrich der Strenge übernahm, zunächst auf 10 Sahre, das Regiment für seine noch unmündigen Brüder Balthasar und Bilhelm. Sie gaben sich das Bruderwort, "nie sich zu sondern und zu teilen". So vergingen 30 Jahre im gemeinsamen Von Weißenfels aus Regiment. Friedrich wohnte meist in Leipzig. verlieh er 1353 bem Rlofter Pforta die Bals- und Erbgerichte in Altenburg a. S., Flemmingen und Saffenhaufen. Im Innern machten bie Brüder, wie ihre Borganger, kurgen Brogeg. Die Rauber, die man fing, wurden gehangt, die Raubschlöffer, die man fturmte, wurden zerftort. So das ber von Mellingen bei Eckartsberga. Noch mar ber Begriff eines höchsten und allgemeinen, jede einseitige Gewalt aus= Schließenden Rechts nicht vorhanden — noch fehlen, bis 1379, die Landftande. Die Getreuen aber, die Milites, werden belehnt und belohnt. Davon gibt Zeugnis bas Lehnbuch Friedrich des Strengen vom Jahre 1349/50. Groß ist da auch die Jahl der Belehnten im Amte Weißenfels. Die Bezeichnung bafür war damals noch "Gericht". So wird 1353 genannt ber Ort Gnädig (Gneuticz) "bes gerichtes zeu Wißenfels."

Wir laffen bie meiften biefer nachbarlichen Belehnungen folgen.

1. heinrich genannt Stuke mit dem Stadtgerichte Wiszenvelz, mit weidenflanzung und wiesen in Ruba, ebenso mit einem weinberge in Ruolz (Mark-Röhlig), in Erichow mit drei hufen und zwei Mark Einkunften.

2. Theodericus (Dietrich) de Ccurbow (von Jorbau) mit Feld in Grontschiez und Rothewicz. Dietrichs Bruder ist Heinrich. Sie heißen jest "equites", Ritter, aus den früher Milites (512) genannten, sind inzwischen Ritter geworden.

3. Conrad und Otto von Uchtericz haben Leben erhalten. Ebenjo Tannus

von Salbecke residens in Uchtericz.

4. Albert Anut empfing eine Curie, 10 Sufen, 2 Weinberge. Außer Albert werden genannt Tyme, Beinrich, Ritter, die da heißen die Rnute. Sie waren begütert in Markwerben. Gine Rnutin, Ratharine, ist 1369 Abtiffin im Beudigkloster. Gin

Albrecht Knut (ober Albert) heißt auch von Pulghig. Er beherrschte zu Anfang des Jahrhunderts den Landgrafen Albert dermaßen, daß das Sprichwort hieß: "Landgrave nu trute, das landt ift der Knute."

- 5. Albert von Doelies empfing 10 Curien und 1 Mühle in villa Treben. Genannt werden auch Beinrich und Günther von Doelies.
  - 6. Sanemann von Schonenberg empfing Befit in Wendilsdorf.
  - 7. Sermann und Otto von Rirchborf Leben in Rofpach und Lunftete.
  - 8. Cuno von Richarczwerben: 51/2 Sufen und 3 Curien in Tanwerben.
- 9. Seibenricus Rumpel: 61/2 Sufen in Richarczwerben und Curien in Canwerben.
  - 10. heinrich genannt Beife und Johannes Ruchoupt erhalten Leben in
- 11. Ulez und seine Brüder von Slatebach waren belehnt: "in villa czu der Sal", der späteren Wüstung Sahla auf dem linken Flußuser zu Schkortleben und Gniebendorf. Ulez (Alrich) Ritter von Schladebach hatte dazu Besit erhalten in Sperge, in Korwek (Korweg Korwet, Corbetha), in Crichow, in Werben, in Emmpen, in Richarczwerben, in Wiszenvelz, in Posicz (Paschitz ist Wüstung auf der Jöhe zwischen Lösau und Cleben), in Nesze, in Stontsch, in Nuenburg... Zu den Ettägen dieser Liegenschaften kamen noch 14 talenta denariorum in moneta Wiszenselz... Die reichen Belehnungen werden klar, wenn wir erfahren, daß Ultich "heimlicher" Sekretär des Markgrasen war.
- 12. Johannes Porzeik, miles, Ritter, ift auch reich bedacht in Grengeicz, in Bebow, in Gneuticz, in Rasicz, in Icesow, in Obernesse, in Pultschiez, in Lesow, in Welicz, in Kratendorf (in districtu Lipzcig). Dazu hat er noch: in civitate Wiszensels ortum in der Stadt Weißenfels einen Garten.
- 13. heinrich von Querfurt ift belehnt mit Besig in Griglow, Cangendorf, in Motelow, in Widebeche, in Resse, in Stosen, in Richarzwerben, Kossenplocz und in Tanwerben.
- 14. Til Mangolt und feine Bruder haben erhalten 4 Sufen in Poferna, baju in Beifenfels curiam jure castrensi, einen Sof mit Burgrecht.
- 15. Ritter Heinrich Gartolfus, ber Mundschenk Markgraf Friedrichs des Ersten, saß mit Burgrecht auf Burgwerben, mit Besitz in Krumpen, in Scheben, (Weinberg) in Werben. Dazu empfing er 12 Mark Einkünfte aus dem Geleitsamte Beißenfels. Gartolf scheint als Mundschenk (putilere) des Vaters Markgraf Friedrichs III. in großer Gunst gestanden zu haben. Schon daß er das Schloß Burgwerben markgrässlichen Besitz bewohnt, ist so zu deuten. Auch zahlt der Markgraf bie Reparaturkosten einmal. Dem Andreas Gartolf gibt der Markgraf für 1862—1365 Anweisung auf die Weißenfelser Bete.
- 16. Heinrich von Halbeks Bruder in Uichterig haben wir schon kennen gelernt. Halbek hatte 7 Freihufen mit Burgrecht erhalten ad quod pertinet thelonil medietas de curribus pontem transeuntibus mit den Einkünsten des halben Ertrages vom Brückenzoll in Weißensels. Dafür hatte er auch Ritterpferde dem Landesherrn zu Dienste zu stellen. Brücken-Korn und Schilling werden schon im 13. Jahrhundert erhoben. Gewisse Bauernschaften bildeten Brückengerichte.
- 17. Seinrich und Dietrich (Theodericus) Sebestreit, Ritter, empfingen Best in Webow, in Crimmowe (Grimma), in Gneuticz tabernam, eine Schenke. In Webau war auch Jan von Kirchberg, Heinrichs Schwiegersohn, belehnt.
- 18. Otto und Albert von Rulez empfingen vier hufen vor der Stadt Biszenvels, 6 hufen in Bultschiez, vier in Nedelist, 6 in Gr. Korwert, dazu ein Talent in baar . . .

- 19. Rubolf von Buenau, Ritter, des Markgrafen "Seinlicher", ift belehnt mit Gütern in Unter-Nessa, Podelicz, Dobich, Gladow, Smerdorf, Kotewicz, Bolin (Wüstung Böhlen bei Unter-Nessa), Kattenroda u. a. Seine Gemahlin ist Beata von Buenau.
- 20. Heinrich von Zeurbow, Ritter, ift belehnt mit Gütern in Goskwicz (Gerstewig), in Wervelt, im Dorse "zeu der Tannen" (Wüstung) in Cleben, Korwet, Kaschicz (bei Rippach), Robesul, in Boelen (Wüstung Bohlen), in Koslin, Griezlow u. a. Genannt wird jener Zeit auch ein Hermann von Jorbau, der aber nicht miles, nicht Ritter ist.
- 21. Dietrich von Rahl(a) empfing einen Hof auf dem Berge in Weißenfels, 5 Talente aus der Münze, dazu ein Allod, ein Forwerk und eine halbe Curie (Hof), die auf dem Berge innerhalb der Mauer von Weißenfels liegt. Dazu vor der Stadt eine propugnaculum mit sieben Hufen Lehngut (mansos feodales)....
- 22. Die Bruder Dietrich, Seinrich, Conrad von Tierbach (Tierbach amifchen Beigenfels und Stogen) find auch belehnt.
- 23. Der schon genannte Tannus von Haldeke residens in Uchtericz hat Leben in Groß-Renna, Reichartswerben, Rriechau, hat Einkünfte aus Borau, Lesau auch brei Hufen (fertones) in ber Stadt Weißenfels.
- 24. Conrad und Albert von Storkau, die "Unteilbaren" ("fratres indivisi de Storkow") haben Lehen empfangen in Upschiez, Storkow, Marks und Richartswerben und Uchtericz. In Grontschiez ist ihnen der Brauer (braxator) zur Lieferung von neun Hühnern verpflichtet. Außer ihnen sind noch genannt Erich, Ulricus, Johannes von Storkau.
- 25. Heinrich, Bertrami Bertrams Sohn in Rube (Cubamark), war belehnt mit Besig in Corbet, Lunow (Leina bei Lügen), in Krumpen, in Poschiez, in Smerdorf, in der alten Stadt Wißenvels mit 18 grossi Sinkommen, mit 34 Acker in Nuenburg (Freyburg), mit einer Wiese bei Wißenvelz und 6 Schock Zehnten. Die reichen Lehen sind erklärlich: Heinrichs Bater
- 26. Bertram(us) ist creditor domini, Gläubiger des Landesherrn. Er hat schon vor der Stadt Weißenfels drei Hufen, einen großen Hopfenberg (montem humuli) und 1 Mark Einkünste innerhalb der Stadtmauern erhalten. Außer Einkünsten aus den verschiedenen "Werben" war ihm solche gesichert aus Boschicz (Wüstung Paschitz), aus 30 acker Holz in Zeuchebebel (Zeuchseld). Dazu kam eine Weidenpstanzung an der Saale. Seine Gemahlin Kunigunde erhält 1350 diese Güter als "Leibgedinge" (dotalicium). Ich nenne nur noch
- 27. Johannes von Besta. Er empfing zu Lehen 12 Hufen und 11/2 Mark Einkünfte vor ber Stadt Widdensels, bazu eine halbe Mühle vor ber Stadt, 8 Höse in Widdensels mit Burgrecht. Einen Hof auf ber Burg, auf bem Schlosse (in castro) mit Burgrecht, 20 Lehnhusen, 1 Fuber Hold, eine Curie auf bem Berge, die er auch bewohnt.

In einzelnen Fällen wurden burch die Belehnungen nicht nur Dienste belohnt, sondern auch Schulden gedeckt. So verleihen 1365 die Landgrafen ihren Gläubiger Alberus eine Curie bei der Parochial-kirche in Weißenfels.

Staatssteuern nach heutigen Begriffen gibt es noch nicht. Trat ein Desizit ein — was grundsäglich nicht geschehen durfte — so wurde seine Deckung als die Erfüllung einer besonderen Bitte betrachtet und als sogenannte "Bete" (Bede) verwilligt. Bischof Nikolaus teilt 1385 seinen Lehnsleuten mit, daß er dem Markgrasen Wilhelm, der eine allgemeine Bete von seinen Landen erhebe, diese auch für sein Gebiet "zugestanden" habe. Ein Beweis, wie groß die Macht der Kirche war.

Bu dieser allgemeinen Bete kam bald eine besondere: "Der Bär", den Balthasar, Friedrichs des Strengen Bruder, ausschreibt. Wurde die Bete vom Grundbesitz erhoben, so traf der Bär jeden Ropf und

Stand.

In Nr. 11 ber vorgenannten Belehnungen war auch genannt eine Münze, Münzstätte in Weißenfels (moneta Wiszenfels). Im Jahre 1272 hatte Dietrich von Landsberg schon sechs Pfund Groschen in Weißenfelser Münze dem Beudigkloster vermacht. Als Münzmeister ist 1293 Gozvinus genannt. Er ist Zeuge, daß die Markgräsin Helene ihren Ansprüchen auf Güter in Wetterscheid entsagt. Und zur Zeit Markgraf Friedrichs III. ist Henze monetarius. Im Jahre 1397 aber überläßt Katharina, des Streitbaren Gemahlin, mit ihren Söhnen den Clauß Swarcze ihre Pfennigmünze zu Weißenfels — so lange es beide Teile zufrieden sind. Die Marschroute ist Claußen vorgeschrieben, er ist unterrichtet, wie viel er Pfennige (Silberpsennige) auf die Erffurtische Mark schlagen soll: Es "sullen der vier Pfund enne Mark wegin" (wiegen). Von jeder Mark soll Swarcze geben zum Schlägeschatz 15 Groschen. Versucher sollen sein der Vogt und der Ratsmeister zu Beißenfels.

Rady Ratharinas Tode kam bie Beigenfelfer Munge an Sans

Berteram.

Das Münzrecht war damals noch nicht ein so ängstlich gehütetes Monopol. Münzstätten gab es genug. So in Halle, Iena, Freyburg, Mücheln, Nebra. Gewicht und Feingehalt, Schrot und Korn wurde durch Abstempelung gewährleistet.

Otto berichtet Seite 89, daß der "Goldene Ring" in der Saalgaffe ehedem die Münze genannt wurde, weil Herzog August zu Sachsen, ehe er zur Chur gelangt, bei seiner hiesigen Hoshaltung da munzen ließ.

Eine andere Einnahmequelle war das bewaffnete Geleit, das Sändler und Reisenbe sicher jum Biele führte auf den vorgeschriebenen Strafen, die den Guden mit dem Norden verbanden.

Mittelpunkt bes Stragenneges ältester Zeit mar Erfurt. Als sich ber handel von Erfurt nach Leipzig verschiebt, ist bas auch für die

Strafen bebeutfam.

Ein uralter Weg — was man darunter auch verstehen mag — führte wohl schon im 1. Jahrhundert nach Christus die Römer an die Ostsee, wo die Meereswellen Bernstein aus der blauen Erde ausschwemmen und anspülen. Drei Jahrhunderte lang haben ihn die Römer da geholt. Und ihr Weg soll an der mittleren Saale hin gegangen sein.

Dann lief die älteste Straße von Ersurt nach Groß-Jene, bis zur Gründung Naumburgs. Die ersten Handelszentren sind Ersurt und Nürnberg. Als Ersurt durch Leipzig in den Hintergrund gedrängt und Nürnberg von Franksurt überholt ist, münden in Franksurt zwei thüringisch-sächsische Straßen: die Leipziger und die alte Ersurter, die sich in Roburg vereinigen. Die Thüringer Straßenzüge verbinden Hamburg, Bremen, Leipzig mit Augsburg, Regensburg, Nürnberg. Die Franksurt-Leipzigerstraße stellt jest die Thüringer Eisenbahn noch dar.

Da zogen die langen Wagenzüge. Die Raufherren zu Pferde oder in der Rutsche. Der Rat der Stadt Nürnberg hat sie dem Rate zu Weikenfels schon gemeldet und hat um Geleit für seine Bürger, die

Sandelsherren, erfucht.

Im 16. Sahrhundert verbindet die Ober-, die Berg-, die Hohestraße Frankfurt und den Rhein mit Leipzig. Sie ging über Lügen, Weißenfels, Naumburg, Almrich — durch die Furth — Fränkenau, Eckartsberga, Buttelstedt, Erfurt, Eisenach, Rreuzburg.

Die Niederstraße führte durch bas Saaltal. Sie ging von Leipzig

nach Lügen, Weißenfels, Naumburg, Jena.

Ich nenne nun noch die Frankenstraße (Nürnberg-Leipzig), erinnere an die Salzstraße, die von Sulza und über die Finne von Artern her das Salz nach Norden führte, und die Weinstraße, die über Schleusingen den Frankenwein beförderte. Natürlich hatten die Hauptstraßen Nebenstraßen und Beiwege, die zu sahren verboten war.

Sier in Beißenfels ging die alte Leipziger Beerftraße über den Georgenberg, die noch heute fogenannte Alte Leipzigerstraße hinauf und

hinaus über die Sohestraße, "Rreugstraße" nach Lügen-Leipzig.

Die Deckung dieser Straßen war in den Zeiten des Raubrittertums eine Notwendigkeit. Der Geleitsmann zieht die Geleitssäge ein, sorgt dafür, daß solche, die Beiwege sahren, um das Geleitsgeld zu schinden, gestrast werden. Im Sahre 1694 hat er hier die Geleitskutsche der Nürnberger belegt. Da gibts eine sechs Sahre währende Berhandlung. Aber es rupste und zupste auch alles an den die Karawanen begleitenden Kaussherren.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts belief sich der Durchschnittsertrag des hiesigen Geleitsamtes auf 88 Schock Freiberger Groschen.

Es sei noch einmal daran erinnert, daß Weißenfelser Bürger von der Abgabe des Geleites im landesherrlichen Gebiete befreit waren!

Eine Geleitrolle von 1630 hier einzufügen, verbietet der Mangel an Raum. Aber zu gedenken ist der im hiesigen Ratsarchive ausbewahrten uralten Urkunde, vergilbt, zerfressen, vom Jahre 1321, in welcher Landgraf Wilhelm der Stadt und den Bürgern von Weißenfels die "von unserm Eltern seligen und von unserm lieben Bruder Herrn Friederichen" verliehenen Geleitsfreiheit bestätigt. Dazu ist zu

bemerken, daß die Urkunde kaum von Wilhelm dem Einäugigen sein kann. Er lebte von 1343—1407 und war der Bruder Friedrichs des Strengen. Daß sein Bater Friedrich der Ernsthaste das von Friedrich dem Freidigen und Diezmann verliehene Privileg bestätigte, ist sehr wahrscheinlich. — Bon Weimar aus bestätigt wieder ein Wilhelm — es ist der dritte, der Strenge — im Jahre 1457 dasselbe Privileg.

Wie das Geleit, so brachte auch der 3011, das 30strecht dem Markgrasen nicht unwesentliche Einkünste. Die ausblühenden Städte liebten den Joll nicht und trugen zum Teil schwer daran. Jumas wenn seine Einnahmen, wie früher das Schultheißenamt, an Auswärtige übergeben war. Hier war der Joll dem Herrn von Poserna verliehen. Der ließ gegen bestimmten Ersat die Erhebung dann dem hiesigen Rate. Der Floßzoll — um den besonders zu nennen — brachte gut ein. Was vom Walde zu Tale suhr, hatte in Iena einen Gulden, in Weißensels zwei Gulden an Joll zu entrichten. Derselbe Betrag war fällig, wenn die Flöße zu Weißensels und Iena zum Berkauf kamen. Noch am Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Weißensels am Floßscheitplaße (Stadtrat Röthes und der Juckersabrik Gebiet) etliche 1000 Klastern ausgestapelt. Was von hier aus davon ins Land gesührt wurde, war seit 1291 zollsrei.

Diefe und andere landesherrliche Einnahmen reichten aber meift

nicht zu, um die Ausgaben zu becken.

Und an Gelegenheiten zu Ausgaben fehlte es ja auch in Friedens= geiten nie. 3ch benke an ben großen Stadtbrand des Jahres 1374. Beim Dorren bes Flachses mar bas Unglück entstanden. Ich febe bie Sladsbundel gum Bredjen burr auf ben Treppen und Gangen, an ben Banden und Giebeln ber hölzernen Saufer ausgelegt, ehe fie ber Bechel verfallen. Da - wer weiß wie - fangt ein Bufchel Feuer. Dem Blige gleich eilt's über Treppen und Gange, über Boben und Dader. Wenige Stunden reichen bin, um diefe Baufer in Afchenhaufen ju verwandeln. Aber auch öffentliche Gebäude find gum Teil fcmer mitgenommen. Die Flammen find übergesprungen, burch die Glut haben fie fich allein entzündet: Rathaus, Rirche, Schule. Lange rauchen die Trummer, ber brandige Geruch weicht nicht fobald. Go eilig hat man's nicht wie heute mit dem Räumen der Unglücksftätte. Bis Beit und Gelegenheit kommen, bis Mittel und Wege fich finden zum ordentlichen Bau, bis dahin mogen und muffen Notdacher die Rirche, das Rathaus bedecken. Löblich ift des Markgrafen Anordnung, daß von nun an und in Bukunft kein Flachs mehr in ber Stadt geborrt, daß kein Saus, keine Bitte mehr mit Schindeln gebeckt werbe. Löblicher, daß ber Rat und Friedrich ber Strenge bann aber bas ihre tun gum Aufbau ber öffentlichen Gebäude, des Rathaufes, ber Schulen und geiftlichen Gebäube.

Wir schließen bieses Rapitel und leiten zum folgenden über mit ein paar Worten über Markgraf Friedrich ben Strengen.

Streng erscheint er, wo er liebevoll sein sollte: Als der Schwiegers vater ihm die Zusage wegen der versprochenen Mitgift nicht hielt, sandte er ihm die Tochter "kurzer Hand" zurück und überzog den trefflichen Bater mit Krieg. Das half! Die nun erbeutete Mitgift stellte er der Familie und Gattin im Amt und Schlosse Weißenfels sicher.

Aber Strenges hat sich mit Milbem in ihm vereint. Umsonst kann ihm die Geschichte nicht auch den Namen des "Freundholdigen" verliehen haben. Offenbar heißt er darum so, weil er sich mit seinen Brüdern so lange gut vertragen hat; so gut vertragen, daß er selbst mit den inzwischen Berheirateten und ihren Familien gemeinsamen Hos hielt. (Nr. 10 der genealogischen Tasel.) Sine Schwester dieser Brüder war Elisabeth, Gemahlin des Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg, die Stammutter der preußischen Könige!

Rann man auch von eigentlichen Residenzen der Fürsten im 14. Jahrhundert kaum reden, weil sie bald hier bald da verweilten, so ist aus der von H. B. Meyer in seiner Hof- und Zentralverwaltung der Wettiner gegebenen Übersicht doch ersichtlich, daß der verstorbene Friedrich III. von 1350—1371 hier 57 Mal gewesen ist, entweder allein oder mit seinen Brüdern.

An anderen Orten weilte nach der Hofhaltungsrechnung, die für die Zeit vom 3. April bis 23. Juni 1370 Joh. Proczte aus Weißenfels führte, der Markgraf Wilhelm I.





### Rapitel 12.

## Unter Sergog Wilhelm II. (1381-1425).

(Dr. 10 ber genealogifchen Safel.)

atharinas Witwensitz wäre eigentlich die bessere Aberschrift. Als Markgraf Friedrich der Strenge nach 33 jähriger Regierung 49 Jahre alt in Altenburg verschieden war, beherrschte seine Witwe von 1381—1397 die Lage der Dinge. Sie betrauerte den zu früh Heimgegangenen, der noch Sangerhausen erworben hatte, mit drei Söhnen, denen der sterbende Bater ans Herz gelegt, ihr Lebtag bei ihrer Mutter zu bleiben und ihr ohne allen Widerspruch "in ganzen steten Treuen untertänig und gehorsam zu sein". Noch bei Ledzeiten des Gemahls hatte Katharina 1369 "die Mühle zu Pulschig bei Weißensels a. S." gelegen, vom Beuditzkloster gekauft und mit Justimmung des Gemahls und seiner Brüder "der reinen Jungfrau Marien und aller Heiligen Ehre" zu einem Altar im Kloster Pforta geschenkt.

Im Jahre 1390 hat sie alle ihre "Beten" und Gerichte in Uichterit für 100 Schock breite Groschen an Friedrich von Haldegke verpfändet, um "ben grozzin Hof czu Wizzinvels bie dem Kirchhose" zu erwerben.

Bon jeher hatte sie auf Sicherstellung ihres "Eingebrachten" gehalten und hielt auch in der Folge darauf, daß ohne Einwilligung des Bormundes ihrer Kinder "unsers liebin Swagers, Ern Friederichs Buttgreven zu Neuenberg" nichts preisgegeben wurde. Übrigens war das Berhältnis zu dem "lieben Swager" oder zu beiden Schwägern keineswegs ungetrübt.

Sie halt auch barauf, daß arme Binsleute von ihrem Saufe in Beigenfels die barauf fälligen brei Pfund Pfeffer punktlich gahlen.

Un wem die Schuld in ihrem Streite mit bem Bischof Chriftian ju Raumburg lag, sei bahingestellt. Es gelang jedenfalls bem Landgrafen

Balthasar noch, ihre Söhne — Friedrich, Wilhelm, Georg — mit dem geistlichen Herrn zu vergleichen. Es ist ein langes Sühneprotokoll

noch vorhanden:

"Gegebin zeu Wizzinfels nach Gotes Geburt bryczenhundert Jar dornach in dem sibin und achcigisten Jare an sente Dorotheentage: Wir, Balthasar von Gotis gnaden Lantgrase in Doringen und Marcgrase zu Misen bekennen und tun kunt uffintlich mit disin brive, daz wir den Erwirdigin in Got Vater und Ern Christian Bisso zu Numburg uf enne syten und die hochgeborn frouwe Katherin Markgresin zeu Mißen unser libin Swester, Friderich Wilhelm und Jergin ire Sone, unser libe Bettern uf die ander sitin umb ihre Bruche und Iweitracht, die sie zein ennander gehabit habin, biz uf dissin Tag alhute in fruntschaft gescheidin und gutlich gesunet habin..."

3um fünften Streit= und Guhnepunkt heißt es:

"Ouch scheiden wir umb die Benne zen Wizzinvels, zen Grizlow und zu Selow, die sol unser Herre von Numburg zen diesin mal abethun. Wer (wäre) auch, daz der Erbare Er Burghard, Tumprobist zen Numburg erkante, daz not were zen wihene (weihen) doselbins zen Wizzinvels, Grizlow und zen Selow, daz solte unser Herre von Numburg zen dissinual umbsunst weihen . . . ."

Wie charakteristisch sind die Worte schon für das Jahr 1387! Um gewisser Außenstände willen tut der Bischof von Naumburg einzelne Kirchen und Gemeinden in den Bann! Ein eigenartig Mittel, um Schulden einzuziehen! Aber der kirchliche Bann ist ein Wechsel, der nur Wert hat, wenn er akzeptiert wird — wie der Historiker Flathe sagt. Das war in jener Zeit noch der Fall. Die vom Banne betroffenen Kirchen und gottesdienstlichen Stätten waren jedenfalls neu zu weihen und die neue Weihe brachte — neue Kosten! Darum wird der Bischos in dem Sühneprotokoll ersucht "zeu dessinmal umbsunst (zu) weihen".

Während Ratharina hier residierte, nahm die Amtsgeschäfte mahr:

Albrecht von Brandenftein "unfer byner und manne".

Und nun die genealogifche Tafel gur Sand!

3mei Jahre vor des Strengen Tode, am 5. Juli 1379, mar in einer brüderlichen Orterung diesem durch das Los das Ofterland zusgewiesen. Balthafar hatte Thüringen, Wilhelm hatte Meißen erhalten.

Nach dem Tode Friedrichs des Strengen wurde zwischen seinen Brüdern und seiner Familie die Teilung 1382 zu Chemnit noch förmlicher vollzogen. Die Söhne des Berstorbenen erhielten das Oftersand mit Altenburg und Weißensels. hier war Katharinas Witwensitz.

Wichtige Staatssachen blieben gemeinsame Angelegenheit. Auch Steuern, Geleite u. a. Das tritt auch hier und da hervor: Markgraf Wilhelm I. von Meißen schuldet seinem Bruder Balthasar 900 Groschen von der großen Bete zu Weißensels. Auch die Geleitsgefälle hatte er an sich genommen. Da heißt es einmal: "ouch schuldigen wir yn . . . daz er das gelente zu Wizzenvels alleine und mehr ufgehoben hat denn wir . . ."

Berwunderlich ists bei dieser Lage der Dinge nun auch nicht mehr, wenn wir finden, daß sogar noch 1403 "Bürgermeister, Ratsleute und ganze Gemeinde" der Stadt Weißenfels die Erbhuldigung auch für Balthasar, Friedrich, seinen Sohn und Wilhelm den Alteren ablegen.

Erft ber Naumburger Teilungsvertrag vom 31. Juli 1410 regelte

hier gründlich.

Gleich im folgenden Jahre hat Wilhelm II. nun seine Stände nach Altenburg zum Landtage beschieden und da eine "Bete" von ihnen begehrt, zu der sie sich auch bequemen. Es gaben u. a. Altenburg 250 Mark Silber puri (reines), Freyburg 26 Mark puri, Neber 40 Mark puri, Jena 250 Mark, Weißensels 90 Mark Silber.

Und wieder im folgenden Jahre 1413 erhält Ratharinen Rintefussensehliche Wirtin einen hof in der Stadt auf dem Rahlberge und neun Jahre später befreit er etliche Dörfer der Umgegend gegen eine haferslieferung von allen Frohnen und Abgaben.

Er wird abwechselnd Landgraf und Herzog genannt. Wir sehen Wilhelm II. auch als friedlichen Vermittler im Streite zwischen dem Beuditzkloster und dem Senate von Weißensels. Es handelte sich da um den "Wolberg, der da lyd und gelegin ist obir der moelln zeu Podelicz, als man rid und gehed ghein Martwerben . . . und um einen steynbroch, den sie woldin gehad habin vorne . . kenn (gegenüber) der brugken". Die Mühle gehörte dem Beuditzkloster, die Gerichte darauf standen dem Amte zu.

Dieje kniffliche Abgrengung ber Rechtssphären gibt mir Unlag gu

einem Uberblick über

### Stadtverfaffung, Stadtrechte ("Gerabe"), Stadtbürger.

Das mündliche Gewohnheitsrecht der Bewohner des alten Thüringer Königreiches hatte Karl der Große sammeln und aufzeichnen lassen.

Das Sächsische Landrecht zeigt sich im Sachsenspiegel, bem 1230 in obersächsischer Mundart geschriebenen Rechtsbuche.

Undere nach Thuringen verpflanzte Bolksangehörige suchten und erhielten die Erlaubnis, gegen Abgabe bes Binfes nach ihrem Rechte

leben zu können.

Die Anfänge der Gerichtsbarkeit überhaupt liegen auf dem Lande — nicht in den Städten. Ich denke an die örtlichen Burdinge, ich verweise auf die Dorfgerichte an der Malstatt mit dem Heimen (Hehmer), auf die sorbischen Supane, auf die ihnen folgenden Lehnrichter, auf die landessherrlichen Gerichtstage in Dehlitz und Schkölen und an anderen Orten.

Ein alter kaiferlicher Gerichtsbezirk war hier im Weißenfelser und Zeiger Gebiet der "Rote Graben", dessen Gerichtsbarkeit 1285 in bischöflichen Besitz kam. Nach dem Aufblühen der Städte genügen bie alten Landgerichte nicht mehr für die neuen komplizierten Bershältnisse. Es treten Stadtgerichte neben die Landgerichte. Diese mit dem Landrichter (judex provincialis), jene mit dem Stadtrichter (judex civitatis) an ihre Spige, damit die Bürger von ihrem mit den Bershältnissen vertrauten Richter gerichtet werden können. Denn massenhaft waren die Siedler zugezogen, weit hatten sich die Tore aufgetan. Auch Rlöster-Herrensige werden Träger des Rechts, vollziehen die Strase in mehr oder minder größerem Maße durch landesherrliche Macht.

Für Weißensels war maßgebend das älteste Stadtrecht von Altenburg in seiner Entwickelung während des 13., 14. und 15. Jahrhunderts. Die älteste Form des Altenburger Stadtrechts ist lateinisch. Hundert Jahre später erließen die Markgrasen Friedrich III. und sein Bruder Balthasar dasselbe in deutscher Sprache. Eine zweite Bestätigung erfolgte 1470 durch die Brüder Ernst und Albrecht — jest mit neuen Jusächeidungen (distinctiones), die man 1460 por

genommen hatte.

Nach seiner eigenen Angabe sollte dieses Recht gelten für "Ofterund Plisenland". Dazu gehörte Weißensels. Der erste Schritt zur Erhebung der Stadt war getan, als dem Orte Tauchlitz das Recht verliehen war, Handel zu treiben im Hause und auf der Straße. Für dieses Recht war ein Zins (census) zu entrichten. Das war eine Bevorzugung, die ebenso im Interesse der Burgbewohner, der Burgleute als der zu Bürgern erhobenen Insassen von Tauchlitz-Weißensels lag. Die Frage liegt nahe, warum man nicht den Siedlern unmittelbar unter der Burg (des Klemm= oder Schloßberges) das Recht verlieh? Das hätte doch näher gelegen! War auch Tauchlitz in sumpsiger Umgebung gelegen wie das genannte Gebiet, so hatte es den Borzug, daß es an der Heerstraße lag, die über den Georgenberg sich hinzog.

Ubrigens war man eifrig am Werke gewesen, oftwarts von Tauchlit eine neue Stadt an= und auszubauen. Schon 100 Jahre, nachdem Tauchlitz zur Stadt Weißenfels erhoben ist, reden die Urkunden von der "neuen Stadt Weißenfels", die sich um den Markt, um die 1158

schon vorhandene Marienkirche zu gruppieren beginnt.

Etwa um 1075 muß der Flecken Tauchlitz zur Stadt Weißenfels mit Handelsrecht erhoben sein. Merseburg war schon im Jahre 1004, Naumburg schon 1029 mit Handelsrecht begabt. Das verliehene Handelsrecht hat zur Boraussetzung die Umwallung. Ein propugnaculum ante civitatem eine Schutzwehr hat den Handel begabten Flecken alsbald gesichert.

Herr des Gemeinwesens ist der Burggraf und sein Stellvertreter der Burgvogt. Seit etwa 1050 gab es "Burg"grafen als kaiserliche Beamte. Dier an der allezeit gefährdeten Sorbengrenze saß wohl

ein folcher.

Ein Ausschuß der Bürgerschaft regelt die Gemeindeangelegenheiten. Bis zum Jahre 1300 bleibt aber die Gemeinde für alle wesentlichen Beschlüsse maßgebend. Schon vor 1121 war der vom Landesherrn hier und da eingesette Schultheiß (scultetus) als Borsteher der Bürgersgemeinde, als Nugnießer der Bußen und Sporteln bestellt. Dieser landesherrliche Schultheiß brauchte später gar nicht am Orte, in der Stadt zu wohnen — ebensowenig wie der Inhaber einer reichen geistlichen Pfründe am Pfarrorte zu sein brauchte, wenn er den Dienst nur versrichten ließ. Der Schultheiß sprach Recht allein oder mit den zwölf Beisigern (assessores).

Bald treten die städtischen Bertrauensmänner in den neu organisierten Gemeinwesen als consules auf. Die einen übersetzens mit "Stadträte", die andern mit "Bürgermeister". Beides ist richtig. Die Ronsuln waren die von der Stadtgemeinde mit Aufsicht über Besitz, Recht, Maß, Gewicht Betrauten. Im Borsitz wechseln die Konsuln

ber erften Beit.

Diese Einrichtung wird für Weißenfels bezeugt durch ein hier batiertes Dokument des Klosters Langendorf vom 17. April 1288. Da sind als Zeugen genannt: Hermanus, scultetus (Schultheiß) und Conradus,

dictus consul - Conrad, welcher Ronful heißt.

In der Folge tritt an die Stelle des Schultheißen der Stadtrichter (judex civitatis). Er ist der Bewahrer des Stadtsriedens, wie der ältere Landrichter der des Landsriedens ist. Ihm steht — wie dem Schultheißen — ein ständiges Richterkollegium zur Seite. In Abswesenheit des Stadtrichters führt im landesherrlichen Stadtgerichte wohl auch der Bürgermeister den Borsis. Kleinere Dinge erledigt der Bogt des Amtes, der Stadt. Er leitet mit Schöffen das Bogtding, dem Gerichtsschreiber und Gerichtsknechte dienen. Als Bogt zu Weißensels ist 1357 genannt Rennhart Rost. Bor ihm war 1319 schon Heinrich ein Bogt.

Im 14. Sahrhundert sind die Städte Herren der Situation: die landesherrlichen Schultheißen und Stadtrichter haben in städtischen Angelegenheiten nichts mehr zu tun. Sie sind hinausgedrängt. Die Borfteher des städtischen Gemeinwesens nennen sich hier offiziell: "consules ac magistri civium" — Räte und Bürgermeister. Anderswo

hießen bie consules auch Genatoren.

Im Jahre 1336 ist Gerbot(e) als Bürgermeister und fünf Jahre später Petrus gen. Riber als proconsul bezeichnet. Aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ist der Titel "Bürgermeister" allgemein. Da ist Hencze von der Phortin als Bürgermeister in Weißensels genannt und mit ihm "Ratsleute und Geschworene der Stadt". Der Rat besteht in dieser Zeit aus acht Ratsherren, dem engern, und den Geschworenen, als dem weiteren Rate. Der weitere Rat trat seltener, nur in gewissen Angelegenheiten, in Tätigkeit.

So sehr haben sich die Städte gehoben, daß sie jett auch den Stadtrichter wählen und dem Landesherren präsentieren. Der Stadtrichter spricht schon lange nicht mehr in patriarchalischer Weise unter der Linde das Recht. Das geschieht im consistorium, im Gerichtshause. Trägerin der Gerichtsgewalt selbst braucht damit die Stadt nicht zu sein. Im Lause der Zeit hat sie aber auch diese teilweise erworben, das beweist der Galgen, den Amt und Stadt später gemeinsam benützen.

Im 15. Jahrhundert. Das landesherrliche Stadtgericht — oft verpfändet — verleiht 1428 noch Landgraf Wilhelm an die Rotenburger in Weißenfels. Die hatten es von den Sonken in Erfurt mit allen Rechten und Jugehörungen erworben. In diesem Jahrhundert aber sehen sich die Städte auch in den Besitz der landesherrlichen Gerichte selbst. — In welcher Weise die Stadt Weißenfels das Stadtgericht erwarb, kann ich nicht sagen.

Um so mehr scheint die Regierung auf die Ronzentration des Landgerichts bedacht gewesen zu sein. Im Jahre 1437 sollen in Coburg und Weißensels Landvögte gesett und in Weißensels ein Hosgericht mit sechs Beisigern eingesett werden. Einst wurden Hosgerichte dagehalten, wo der Fürst weilte. Wenige wichtige Sachen erledigte in frühester Zeit schon ein Hossichter. Da war also doch wieder eine sürstliche Instanz sür das verlorene oder verkauste Stadtgericht geschaffen! Diesem Hosgericht präsidiert der judex curiae, ein Hossichter. Er macht dem ursprünglich landesherrlichen "Stadtgericht" in der Folge Ronskurrenz. — Der Abel sucht gern das Hosgericht in schwierigen Fällen. Für leichtere Differenzen hat er sein besonderes "Gradgericht". Um 1500 ist Jakob von Biesenrodt "zu Lodig" Richter des Gradgerichts zu Weißensels. Und Jakob von Biesenrodt will 1443 auch nach dem Berkause seines Grund und Bodens auf dem Georgenberge in Streitsachen nur vom Rittergerichte gerichtet sein.

Eine neue Beamtenklasse tritt gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf in dem "Amtmann". Hans von Werterde ist Amtmann zu Weißensels und Freydurg. Neben ihm wird genannt als "houbtmann zu Wissensels" Heinrich von Brandenstein. — Für kleine "Fälle" ist ein "Schiedsgericht" gebildet, wohl eine Art Rügegericht, in dem sich gelegentlich auch der kurfürstliche, der landesherrliche Geleitsmann als Schiedsrichter betätiat. —

Daneben besteht nach wie vor das Gericht des Amtsvogts. Im Jahre 1440 ist Rickel von Milkow Boat in Weißenfels.

Der Rat der Stadt im 15. Jahrhundert bewegt sich weiter in der aufsteigenden Linie, vergrößert den Besitz der Rommune, erwirdt z. B. auch die Rlingengasse. Die Selbständigkeit des Rats wird abgeschlossen in der Berleihung des Stadtweichbildes anno 1454. In zäher Ronsequenz hat der Rat Recht um Recht, Freiheit auf Freiheit,

Gericht um Gericht — "Stadtgerichte oberste und niederste" erworben. Im 15. Jahrhundert bestand das Ratskolleg aus zwölf Mitgliedern, "herren", duodecim jurati — zwölf Geschworenen, die jedesmal ein halbes Jahr "am Regiment gesessen".

Nach der Weichbildsverleihung kommt vollends das bürgerliche Recht zu breiterer Ausdehnung und spezielleren Geltung. Am Ende des Jahrhunderts aber steht 1490 die landesherrliche Bestätigung der "Stadtgerichte, oberste und niederste, statuta und Gesetze, Gewohnheiten".

Im 16. Jahrhundert bringt das Jahr 1509 die Verringerung des Ratskollegiums auf acht Mitglieder. Diese werden jest aber auf ein ganges Jahr gewählt.

Die Rapitel 3, 3 schon genannten "Gaßyner" des Jahres 1121, die Biertels= oder Gassenmeister, vertraten in gewissen Sachen die Kommune. Sie kannten Statuten und hergebrachte Ordnungen genau. Ihr Urteil kam in Frage, wo es sich um das Bermögen aller oder einzelner Bürger handelte, sie hatten mitzureden in den Fällen, wo die Ausgaben von dem Bermögen der Bürgerschaft bestritten werden mußten. Sie waren die Ausseher in ihren Bierteln über die Sturmfässer, hatten die Mietsleute zu kontrollieren, daß in keinem Hause "schändliche Wirtschaft getrieben oder verdächtige Zusammenkünfte gehalten" wurden. In wichtigen Ansgelegenheiten können sie die ganze Bürgerschaft auss Kathaus berusen.

Mit der Erwerbung auch der Gerichtsvogtei, des landesherrlichen Gerichts für kleinere Straftaten, war das ganze Gerichtswesen städtisch geworden. Seitdem ist die Rede von einem zweiten Stadtgerichte. Im Jahre 1516 hat jest das Amt nach den Aufzeichnungen eines alten Ratsbuches mit der Stadt "gar nichts" zu tun. Die Gerichte, oberst und unterst, gehören der Stadt.

Indessen waren damals schon reichliche Ausnahmen vorhanden: Auf Häusern und Hösen in und vor der Stadt stand dem Landesherrn die Gerichtsbarkeit zu. So auf dem Georgenberge, auf dem "Grad" an der Burgstraße und den daran gelegenen Häusern, vor dem Zeigers, vor dem Saaltore und in der Fischergasse, unter welcher die heutige Dammstraße zu verstehen ist. Die Altstadt vor dem Niklaustore stand dem Clarenkloster "zu Lehen und Gerichten" mit Ausnahme der hindurchs sührenden Landstraße. Sie stellte landesherrliches Gebiet dar. Innerhald der Rlostermauern war das Rloster natürlich allein zuständig, auch auf dem Raume der "Hundegasse gegen der Klosterkirche, darauf vor Zeiten der Schasshof gestanden" (1542).

Und nun wollen wir versuchen, den Inhalt der Gerichtsbarkeit "oberft und niederst" uns vorzustellen.

1) Das Ober- und Halsgericht ift zuständig für Brüche, Wunden, Ubeltat und Mighandlung. Es hat Regerei zu bestrafen, die durch

geistliche Prälaten und Richter als solche erkannt wird: Zauberei, Kirchenbrecher, Chebruch, vitium contra naturam aut sodomiticum, Mord, Brand, Raub, Wegelagerung, Diebstahl von größerem Belang, Berräterei, Meineid, falsch Zeugnis, Münzverbrechen, unrecht Maß und Gewicht, falsche Titelführung, Aufruhr, Grenzversehrung, Preissteigerung, Pasquille, Schutz eines Geächteten, Berderb des Ackers eines andern, der Stadtmauer. Weiter hatte dasselbe Gericht zu entscheiden über Scheltworte, Zetergeschrei, Schlägerei braun und blau, Zucken, Rucken, Wersen, Treffen — sobald es an gefriedeten Orten geschehen war.

2) Bor das Erbgericht gehörten alle anderen bürgerlichen Sachen: Geld, Schulden, Güter, Diebstahl unter drei Schilling Wert, alle kleinen Brüche und Mißhandlungen, das Tragen von Waffen und Messern, die Ausübung verbotenen Spieles, Beleidigung, Bedrohung, Ungehorsam, geringere Körperverletzungen. Freilich "in peinlichen Sachen gehet es (auch hier) ihm an die Haut", dem Missetzer. Aussührlich ist die "Lähme" gruppiert: "Wes und wie mancherlei die Lähme sei."

Ausdrücklich urkunden die Schöppen in Leipzig einmal, daß der Rat zu Weißenfels auf dem Ratskeller das Recht hat: die Ober- und Erbgerichte zu halten, auch die Freiheit, "daß ihr um gemeiner Berbrechung und Berwirkung willen befugt seid, die Verbrecher peinlich und mit Abhauen der rechten Hand strafen zu lassen."

Die mittelalterliche justitia hat reichlich zu tun im Rriege und im Frieden.

Bulpius erzählt in bem Rapitel: "Bon Beobachtung ber Juftig und abgestraften Mighändlern" eine lange Reihe Fälle auf, die sich im 16., 17. und 18. Jahrhundert hier zugetragen.

Da steht zu Anfang des 16. Jahrhunderts ein der Rirchenbuße Berfallener mit "einem weißen Stäbgen" in loco peccatorum, "am Orte, ba bie Gunder figen". Da hat 1549 bie Abtiffin einen Gelstreiber enthaupten und im Winkel bes Rloftergartens por dem Tore einscharren laffen. Auf Chebruch ftand Enthauptung, auf unzüchtigem Leben "ber Staupbefen auf ben Buckel" und im Wiederholungsfalle ber "Schilling auf ben Sindern nebft ewiger Landesverweifung". Auf Diebstahl folgte unter Umftanden ber Galgen. Es wird 1621 ein Dieb "zu bem am Berichte ichwebenden Dieben hinaus gehenket". Schwer murde Feueranlegen bestraft: Der Brandstifter murbe mit bem gerichtet. womit er gefehlt: er wird verbrannt. Gin ichamlofer Leichenschänder wird enthauptet und verbrannt. Mit biefer Gerichtsbarkeit bes Rates auf feinen guftandigen örtlichen Gebieten blieben die fonftigen Berpflichtungen gegen das Amt natürlich bestehen. Das beweist die "specificatio ber Jahr-Renten und Gerichtsbugen von 1548, welche der Rat zu Weißenfels dem Umte zu entrichten hat".

Den Statuten vom Jahre 1579 ift eine Gerichtskoften=Ordnung Beigenfels mitgegeben. Sie handelt vom Borgeboth, von der

Rlage. Darin findet fich ber Sag:

"Bei dem Halsgerichte giebt der Schwertmagen (männliche Berwandte) dem Ancleger von Leidzeichen abzulösen dem Fronen 5 Gr., von einem jeglichen peinlichen Gerichte dem Richter 1 fl., dem Schöppen 1 fl. Wird jemand aus dem Gesengknus gelassen, der giebt dem Knecht 2 Gr. Sitt einer länger denn eine Nacht, (so) geburt eine jede Woche 1 Gr. Sitgelb. Demjenigen aber, der den Gesangenen speiset, inlichen took 1 Gr. Sottenkt "

jeglichen tagk 1 Gr. Roftgelbt."

Das 17. Jahrhundert bringt den Niedergang des hiefigen Rates. Infolge eines von den Biertelsmeistern angeregten erbitterten Streites, den der Kurfürst entscheidet, wird der Kat neu organisiert. Drei Käte wechseln im Regiment als Bürgermeister. Das Kats-Kollegium besteht wieder aus zwölf "jungen Herren" — drei sungieren als Kämmerer. Für Streitfälle zwischen Magistrat und Bürgerschaft sind der Amts-hauptmann und der Amtsvogt als nächste Instanz eingesetzt.

Nur ein Stadtrichter wird für nötig erachtet. Das bedeutet einen Riedergang der Ratsautorität, einen Berlust erworbener Selbständigkeit. Daran ändern nichts die 1616 säuberlich geschriebenen, gründlich versigten consuetudines — Gewohnheiten der Stadt Weißensels. Diese nennen bereits statuta — es sind die von 1483 oder in späterer

Saffung - welche bei gemiffen Belegenheiten verlefen murben.

Bu bem gründlich veranderten Ratskollegium kamen bie neuen

Statuten von 1619. (Rap. 22, 7.)

Die nun folgende Herzogszeit von 1656—1746 taucht auch die städtischen Behörden wieder in neuen Glanz. Jett erscheinen die Stadträte wieder als consules, die Bürgermeister als praetores. Der Posten des syndicus, des Stadtschreibers, war wohl der wichtigste, denn der Syndikus war ein Studierter. Eine wesentliche Beränderung erfährt die Einrichtung der Gassenweister. Für sie, die alljährlich Wechselnden, werden nun 16 Personen "als gewisse perpetuirliche Deputierte" eingesetzt. Sie sollen Ussisten leisten "fürnemlich in des Kats und der gemeinen Stadt-Guts-Einnahmen und Abnehmung, ingleichen in Polizei-Sachen, d. h. bei der Taze und Absichten." Sie haben auch den Gerichten beizuwohnen. Bei Abgang durch Tod präsentiert die Bürgerschaft den von ihr gewählten Ersamann.

Das Jahr 1662 bringt unter bem Abminiftrator neue Statuten.

In der dann folgenden kurfürstlichen Periode bis 1815 wird dem Amtsvogt die anteilige Gerichtspflege ganz entzogen. Wie weit die Einteilung des umliegenden Landes in Stühle, Amtsgerichtsstühle, zurückgeht, weiß ich nicht. Auf osterländischem Gebiet lagen die von Wölsen und Stössen, zu Thüringen gehörte der Gerichtsstuhl Burgwerben.

Uber andere Stadtrechte ("Gerabe") fpater!





### 2. Abschnitt:

Unter Rurfürften und Bergögen.

### Rapitel 13.

## Unter Markgraf Friedrich IV., bem Streitbaren (1425-1428).

(Rurfürft Friedrich 1423-1428.)

(Mr. 11 ber genealogischen Safel.)

ei Lebzeiten Ratharinas, der Mutter, waren die Söhne — dem Testamente des Baters und der Eigenart der Mutter gemäß nicht sehr in den Bordergrund getreten. Nach ihrem Tode 1347 waren nun wirklich füns Fürsten vorhanden, die sich in Wettiner Gebiet teilten. (Vergleiche die Tasel). Diese Periode der Stadtgeschichte

ift ben Betrachtern eine ber bunkelften geblieben.

Einige behaupten gar: Weißensels sei in den Besitz des Bischofs Ulrich von Naumburg gekommen. Er habe dann nach Katharinas Tode und nach dem mit ihr gewonnenen Streite Friedrich den Streits baren mit Weißensels belehnt. Paullini nennt sogar 1407 als das Jahr der Belehnung. Waren auch die Bischöfe mächtig genug.— wie noch der Schluß des vorigen Kapitels bewies — die zahlreichen Wettiner hätten keinessalls zugesehen, wenn sich der Bischof in den Besitz von Weißensels gesetz hätte.

Noch urkunden — wie schon bemerkt — verschiedene Herren: Der Streitbare und seine Brüder schenkten dem Predigerkloster in Leipzig einen Weingarten in Markwerben. Das hatte guten Grund: Bon da hatten hier stationierte Mönche im Schiff des Clarenklosters ihren Sik

und in der Terminei ihre Wohnung.

Die Brüber hatten die Stiftung gemacht: "Gote und syner liebin Muter und Meyt Marien zeu Lobe und zu ere, unser und unstr erben und nachkommen selen zeu selikent und zeu troste." Und 1402 läßt Friedrich IV. dem Juden Azirian den Sedelhof, "daruff seyn Bater dry Judenschule und andere Gebuede gebauet hat", befreit das Grundstück vom städtischen und stellt es unter sein eigenes Gericht derart, "daz



Siegel.

1. Clarenkloster (XIV. Jahrh.). 2. Stadtgericht (XV. Jahrh.).

3. Gymnasium illustre (1664). 4. Herzogl. Siegel (1716).

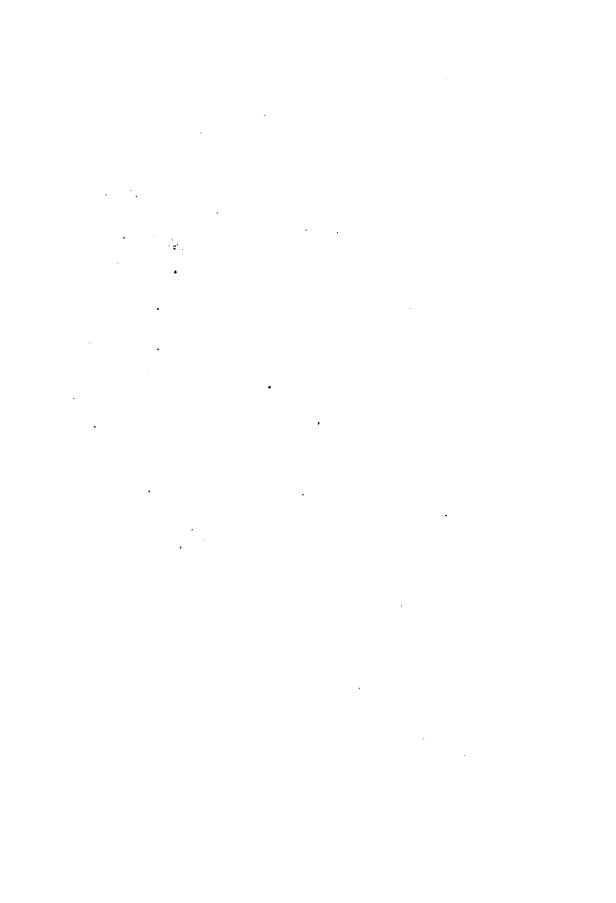

kein Boigt noch nymand . . . kein Burgermeifter ein Gebot noch Gewalt baruber nicht haben foll, cleyn und groz ane geverde". Jahlten boch die Beißenfelfer Juden dem Landesherrn 875 rhennische Gulden Schutgelb.

Der Stadt Weißenfels verleiht er auch den Sedelhof beim Rathause am Kirchhofe "durch sunderliche getrüwer Dineste willen, die din Ersamen Bürger unser Stadt Wyssensels unserm Bater, unserm Bruder seligen, uns und unser Herrschaft bigher lange cant willig getan habin".

Das Berhältnis des Landesherrn zur Stadt Weißenfels war ein Borzügliches. Nachrichtlich habe er am Schlosse viel gebaut, das die Jussiten verbrannten. Ganz habe es dann Friedrich der Sanstmütige wieder hergestellt und Wilhelm III. habe es mit Mauern und Rondeln versehen. So Bulpius. Er erklärt auch: "Seine, des Streitbaren, Regierung wird in den Ratsurkunden sehr gepriesen und bedauert, daß sie nicht länger als zwei Jahre und neun Monate gedauert".

Bon Beigenfels aus verlieh Friedrich IV. auch Buffen, dem Sohne

Rudolf Schenkens, das Schloß Tautenburg.

Und nun vom Besonderen wieder gum Allgemeinen.

Friedrich ber Streitbare überragt seine Brüder und seine Zeit, in welcher die Rirche drei Bapfte, das deutsche Bolk drei Könige zu gleicher Zeit sah.

Größer ift die Berwilberung, ärger die Willkur kaum gewesen. Ein allgemeines Argernis ging burch die Beit. — Händel, Fehden,

Streit und Rrieg erfüllen bas Land.

Des Streitbaren streitbares Handeln ist in dem allgemeinen Wirzwarr zielbewußt nur auf die Stärkung seiner Stellung bedacht. Das geschah in dem Weißenfelser Fürstenbündnisse mit dem verwandten Grasen Friedrich von Henneberg: "an der Mitwochen sanct Cecilientage der henligen jungfrawen nach Christi Geburt vierzehnshundert jar und darnach in dem andern jar," da haben sich die beiden vereint, verstrickt und verbunden.

3wei Ereignisse überragen alle anderen im Leben Friedrichs des Streitbaren: Das Konzil zu Costnig (Konstanz) und die Hussitenkriege. Beide stehen mit einander im ursächlichen und wirkungsvollen

Bufammenhange.

Friedrich war zur Eröffnung des Konzils 1413 gegenwärtig und wurde 1417 vom König Siegismund und anderen Reichsvertretern mit großer Pracht eingeholt. Der Abel des Landes geleitete den Streitbaren, die Herren von Heldrungen, von Beichlingen, von Querfurt, von Schönburg u. a. Dazu kamen zwölf Oratoren, Redner, welche zum Teil die junge Universität Leipzig stellte. Der Wettiner wollte sich da vom deutschen Oberhaupte mit seinen Ländern seierlich belehnen lassen. Aber so leicht der Burggraf Friedrich von Nürnberg die Mark Brandenburg damals zu Lehen erhielt, so leicht sollte es dem Wettiner nicht

glücken. Endlich brachte die brohende huffitengefahr das Gewünschte und noch mehr als das: mit dem herzogtum Sachsen die Rurwürde, so daß Sachsens Name auf die Wettinischen Länder selbst überging.

Freilich mälzte der Raifer nun die ganze Laft des Rrieges auf des Streitbaren Schultern allein. Gerade Diefe ruhmlofen Rampfe haben

ihm ben ehrenden Beinamen eingetragen.

Nach Ziskas Tode war Prokop an die Spite der Hussiten getreten. Er schlug alle Heere, eroberte alle von den Meißnern besetzten Orte. Zu der blutigen Schlacht bei Aussig am 16. Juni 1426 hatte des Streitbaren streitbare Gattin Ratharina vergeblich 20 000 Mann persönlich gesammelt und begeistert nach Böhmen entsandt. Es war ein sächsisches Cannae. "Ein ungeheuerer Schrecken ging durch die sächssischen Länder, saste beklagen hatte." Die radikale, streng gläubige, einer Bersöhnung mit Raiser und Papst abgeneigte Partei der Taboriten gewann bei den Hussiten jett die Oberhand und begann von Neuem die Angriffskriege gegen die benachbarten sächsischen Länder, die surchtbar verwüstet wurden.

Ein Jahr nach der Niederlage bei Aussig wiederholt der Streitbare am 29. Januar 1427 hier in Weißenfels den Befehl, dem Bogte zu Meißen 40 Schützen und 10 Handbüchsen zuzuführen. Der streitbare Kurfürst ftarb auf seinem Schlosse Altenburg am 4. Januar 1428, nachdem er seine Sohne noch zur Eintracht und zum Frieden ermahnt hatte.

Die vor fünf Jahren zersprungene und unter Affistenz des Merseburger Rates neu geweihte große Glocke läutet zur Trauerseier und die gerade ein Bierteljahrhundert alte Orgel der Marienkirche läßt

Trauerweisen erklingen.

Nach Bulpius soll über seinen Tod Auskunst geben "der Weißenfelser Nonnen St. Elara Ritualbuch". Wer hilft das sinden? Bulpius nennt in einem Atem auch "der Weißenfelser Nonnen Toten-Buch". Das ist dann ein zweites. Die gäben Auskunst über den Tod des Kursürsten. Demnach ist der Kursürst hier auf dem Schlosse verschieden: "Darauf besage alter Aufzeichnung, der chursürstliche Leichnam sürstlich angekleidet, herunter in das Rathaus und serner in die Pfarrkirche gesehet und über etliche Tage abgesührt worden." Nach den einen wurde die Leiche nach Altenburg gesührt, nach andern brachte man sie nach Meißen. Aber wozu, warum die Heimlichkeiten? "Denn weil er ein hestiger Feind der Hussiten war, so besorgte man, wenn sie in Meißen einbrechen sollten, wie auch hernach geschehen und sie mürden sein Begräbnis sinden, so möchten sie ihn ausgraben und übel mit seinem Körper umgehen. Deßwegen ließ man die Leute immer daben, ob er zu Altenburg begraben liege."





## Rapitel 14.

# Unter Rurfürst Friedrich II., bem Sanftmütigen (1428—1464).

(Mr. 12 ber genealogifchen Tafel.)

lebte seine Witwe Ratharina von Braunschweig, die Weißenfels als Leibgedinge erhalten hatte, noch vierzehn, sein Bruder Wilhelm noch zwei Jahre. Der älteste, sechzehnsährige Sohn Friedrich übernahm unter der Mutter Leitung und unter des Bormundes Ludwigs von hessen Kat die Kur und regierte — meist zu Altenburg — für seinen dreisährigen Bruder mit.

In Weißenfels geschah die Huldigung nach Bulpius im Jahre 1431. Im Ratsarchive zu Weißenfels habe sich die Erklärung besunden, daß "die Weißenfelser bei allen Rechten, Freiheiten, Chren, Würden, guten Gewohnheiten und altem Herkommen geruhig bleiben sollen".

Run kein streitbarer Friedrich mehr das Grenzland sicherte und den Feind im eigenen Lande, wenn auch mit unglücklichem Ersolge, aussuchte, brachen schon 1429 Prokops Horden ins Sachsenland ein, verwüsteten die Felder, verbrannten die Städte und plünderten das Land. In immer neuen Massen dringen sie ein, ziehen sie raubend und sengend durch unsere Fluren die Franken und Bayern. Mehr als 160 verbrannte Schlösser und Städte, mehr als 1000 verwüsstete Dörser bezeichnen ihren Weg. Rein Reichsheer besteht vor ihrem Andrange, keine Mauer schützt vor ihrem Angriffe. Wie ein verheerender Bergstrom ergießen sich die wogenden Heere über die zitternden Länder. So groß ist das Elend, so surchtbar die Not, "daß man sand an der Mutter Brust tot das Kind und sie lebete kaum vor großem Hunger".

Da hatte auch Weißenfels seinen Anteil zu tragen. Die Sussitien zündeten Weihnachten 1429 die Stadt an. Die Flammen der brennenden Marienkirche, der Bürgerhäuser, auf der Söhe das lodernde Schloß sind furchtbare Wahrzeichen hussitischer Not.

Aber dem Lande soll das neue Jahr neue und noch größere Schrecken bringen. Da stürmen 50 000 Mann Fußtruppen, 20 000 Reiter, 3000 mit Sicheln bewehrte Streitwagen einher. Furchtbare Geschwade des Todes liegen da, wo sie mähen. Wo ihre mit Eisen beschlagenen Flegel niedersausen, wo ihre langen, spizen Eisenhaken die ansprengenden Reiter vom Pferde reißen, beschleicht Entseten den mutigsten Kämpfer.

In Meißen und Ofterland hat man den zehnten Mann zur Abwehr aufgeboten. Aber wie der Wind eine Hand voll Federn zerstreut, so ergeht es den Aufgebotenen, die den böhmischen Kohorten sich zu

widerseken magen.

Während Altenburg das traurige Schicksal von Zeit teilt, schaut von der Weißenfelser Burg Borgoldin mit Schloßwehr und getreuer Bürgerschaft sorgenvoll aus. Diesmal geht der Würgengel an der Stadt Weißenfels vorüber. — Von den Juden aber erzählt Bulpius: Sie seien "wegen verdächtiger und überzeugter Verräterei, Wuchers und Korrespondenz mit den Hussitten ausgeschafft und fortgejagt worden".

Da, im Jahre 1432, erscheint Prokop wieder vor Leipzig. hier habe er sich mit einem Teile vom Hauptheer abgesondert, habe im Borüberziehen in die Stadt Weißenfels Teuerbrände über die Mauern gesandt und sei der Stadt Naumburg zugeeilt, um ihren Bischof zu strasen für seinen Widerspruch gegen Huß, den er damals auf dem Ronzil zu Costnitz hatte laut werden lassen. Der war zwar tot, das war aber gleichgültig. Man seierte in Naumburg gerade das Brunnenssest am heiligen Borne des Buchholzes. Entsehen beslügelt die der Stadt zueilenden Bürger. Sie senden die Kinder als Flehende zu dem grimmigen Rächer. Rudolf Brun und Rudolf Schenk von Tautenburg hätten dann in der Nacht Prokop überfallen und geschlagen, die Kinder besteit.

Die Gelehrten haben sich über das Ganze und Einzelne den Ropf

zerbrochen. Rogebue schrieb ein Schauspiel bazu.

Endlich, am 23. Auguft 1432, schloß ber Kurfürst mit den Böhmen ben heißersehnten Frieden. Nach dem glänzenden Siege des Herbstes 1434 zwischen Brüz und Bilin winkte auch noch ein glänzender Siegespreis im Jahre 1438, eine ansehnliche Erweiterung des Gebietes.

Man sollte meinen, des Elends sei genug gewesen, aber ohne Krieg

und Rämpfe scheint bas Leben nichts wert gewesen zu sein:

Bon ben zahlreichen Sehben nennen wir nur ein paar, die mit

bem Namen ber Stadt Weißenfels verbunden find.

Im Sahre 1435 schrieb ber Kurfürst an ben Rat zu Dresden, daß er die städtische Mannschaft zum Kriege gegen Magdeburg rüsten möge: "uns zu solgen uff die von Magdeburg . . . daz ir uns ußrichtet funffezig redeliche menner . . . . mit armbrusten und hantbuchsen und

ichicket uns by ane fumen (Saumen) für Salle in bas felt . . . baran tut ir uns zu bancke . . . gegeben zu Wiffenuels in ber Ofterwochin."

Bier Jahre später, 1439, in einer neuen Fehde mit den Magdeburgern machen die Brüder wieder mobil, schrieben nach Bolke, "dy dann in dem ersten Futter zu Wissensels uf den montag sente Jacoffstag zu ebent legen solden . . . ."

Bett laffen die Magbeburger mit fich reben - "alfo ging bn

herrfart abe". -

Um so rühmenswerter ift die Fürsorge des Rurfürsten für die 1409 neu errichtete Universität Leipzig. Im Sahre 1438 verleihen Rurfürst Briedrich und Herzog Wilhelm dieser Universität Einkünfte aus Städten

und Dörfern ihres Gebietes.

Auch Weißenfels hatte dieser Universität, der gehorsamen Tochter der Kirche, auf Anweisung des Landesherrn eine Jahrrente auszuzahlen. (Bergleiche dazu auch den Schied der fürstlichen Brüder vom Jahre 1447.) In Kriegsläuften und Zeiten übler Finanzen stockten die Abgaben. Als dann nach dem siebenjährigen Kriege die Stadt Weißensels die Jahlungen ganz einstellte und 8532 Taler Schulden aufgelaufen waren, da verglich sich die Universität mit der Stadt 1782 dahin, daß gegen Jahlung von 2000 Taler beide Teile auf alle Ansprüche verzichteten.

Im Jahre 1530 wußte man hier gar nicht mehr, woher diese über 90 Jahre gezahlte Rente stamme. Da verwies der "Prepositus" der Universität auf einen fürstlichen Brief an die Stadt Weißensels vom Jahre 1438 und schried: "... weil euerer Ersamen Weisheiten sulche Anweisung fürstlicher Jahr-Renten ersten Brief sunder Iweisel uf eueren Rathauße haben, werden sie sich aller Meinung wol erkunden."

Als im Jahre 1435 Heinrich, der Bruder des Rurfürsten, gestorben war, nahmen auf Rat der Mutter die drei Söhne die Teilung vor. Jur Teilungsmasse gehörte natürlich nicht das Kurland, nicht das Herzogtum

Sadifen.

Bom Familienbesitz erhielt der Kurfürst den Meißener Teil mit Dresden, an den 20jährigen Sigismund kam der Weißenselser, an den Uzährigen Wilhelm der Altenburger Teil. Im Archiv zu Dresden ist die Urkunde von 1436, nach welcher "Wissinsels" an Herzog Sigismund sel. Sie enthält auch Bestimmungen über eine der hohen Schule zu Leipzig verschriedene Jahrrente aus der Stadt Weißensels. Und 1436 verkaust die Abtissin Anna "Des Klosters des heiligen Kreuzes zu Beißensels St. Clarenordens" mit Bewilligung des Herzogs Sigismund zu Sachsen dem Domkapitel in Naumburg für 300 rheinische Fl. alle ihre Geld= und Getreidezinsen in dem Städtchen Stosin (Stößen). Da Sigismund aber geistlich wurde, geschah schon im nächsten Jahre, am 25. Februar 1437, in Iena ein neues Abkommen. Sigismund weist darin die Beamten und die Stadt Weißensels an seine Brüder.

Das Finanz- und Gerichtswesen ber Länder Sigismunds und Wilhelms wurde von zwei Bögten verwaltet. Die Besetzung der höheren Amter, die Rriegsgewalt blieben kurfürstliche Rechte. In Roburg und Weißenfels wurden Landvögte eingesetzt, hier noch ein Hofgericht mit sechs Beisitzern errichtet.

Die Teilung befriedigte nicht. Schon nach zwei Sahren, 1439, erschien eine neue Ordnung und Satzung zwischen den beiden Brüdern: "Wie es mit der Regierung und Landesverwaltung in Abwesenheit des Rurfürsten zu halten." Im Jahre 1440 war Friedrich der Friedsertige heimgegangen. Der zweite Rurfürst und sein Bruder, der dritte Wilhelm, erbten das Thüringer Gebiet. Nun folgte am 11. Juli 1444 in Weißenfels ein Bertrag über eine dreisährige Landes- und Regierungsgemeinschaft und endlich 1447 ein gütlicher Schied.

Damals mar Beinrich Rosenborn Geleitsmann hier.

Schwierig war die Aufbringung der Mittel für die fürstlichen

Samilien nach den grauenvollen Suffitenkriegen.

Die Zeiten waren zu Ende, wo die Fürsten den Staatsaufwand meist aus eigenem Bermögen bestritten. Möglich war das dadurch gewesen, daß sie statt Besoldungen Güter gaben, und daß die Rugnießer Rriegs- und Frohndienste zu leisten hatten. Zett sehen sich die Fürsten genötigt, in außerordentlichen Fällen sich an die Notabeln des Bolkes um eine "Hüsse" zu wenden. Zur Deckung der Ausgaben für das Reich, für das eigene Land, für die persönliche Hoshaltung machen sich in der Folge eine ganze Reihe Steuern nötig.

Nicht immer waren landesherrliche Sinrichtungen und Berwaltungssstätten so ohne weiteres unterzubringen, nicht immer leicht die Bornahme wesentlicher Beränderungen. Denn dazu gehörten schon damals drei Dinge: Geld und Geld und wieder Geld. So vollzieht sich manches im Wege des Tausches. So geben im Jahre 1444 die fürstlichen Brüder Friedrich und Wilhelm dem Bürgermeister, Rathmannen und Gemeinde der Stadt Weißensels statt des Geleitshofes am Markt die Klingensasse und etliche andere Güter.

Die herkömmlichen Abgaben, alte und neue "Beten", reichten lange nicht mehr zu. Außerordentliche Leiftungen waren erforderlich. Die Landesvertreter hatten schon 1438 darüber beraten und landständige Steuern eingeführt. Im Jahre 1445 hatte der Kurfürst ein Berzeichnis der Jahrrenten auch von Weißensels aufstellen lassen. Die Landesvertreter verlangten zu wissen: "in welcher Maße der Churfürst in solchen Unrat gekommen sei". Aus dieser Zeit — vom Jahre 1447 — ist das Berzeichnis der Schulden, welche auf die Städte des Osterlandes verschrieben, auch ein Berzeichnis der Berseichnis der Berseichnis der Leibrenten.

Von einzelnen Steuern jener Zeit seien erwähnt die 1438 unter Widerspruch bewilligte außerordentliche Steuer: Die Zise (ac-cise). Sie

beftand im breißigsten Pfennige vom Berkaufspreise aller Waren, fremden und heimischen Raufautes.

"In deme selbin jare 1439 wart in herzogen Frederichs vonn Sachsenn hoffe ufstracht eine nuwe schahung der lute, das man nante dy zeisze; — die zyse was also getan: wilch uszlendische man in dem lande was kouffte oder vorkouffte, der mußte von y 30 gulden ein geben dem herrn czu zense. Szo musten dy inhenmischen adir inwoner den 15. gulden zu zensze gedin von allerlen kouffen oder vorkouffen, brot, bier, vleisch, gewant, wachs, leddir adir welcherlen das were."

Den Städten paßte das nicht. Die Zeit war auch nicht recht bazu angetan. Die Best ängstigte die Gemüter. Nach sieben Jahren Teuerung war erst wieder ein fruchtbares Jahr erschienen.

Später, 1454, erhob man eine Ropfsteuer für den Kriegsfall: Zwei Groschen waren pro Ropf zu erlegen. Diese Gleichheit war natürlich die größte Ungleichheit. Die Abgabe für Bier hieß Umgeld, Ohmgeld. Diese Tranksteuer bestand im Bierzehnt. Das Brauhandwerk war ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Wohlstandes. Innerhalb einer Meile um die brauende Stadt durste kein fremdes Bier verkauft werden. Als die Leipziger 1447 aus Naumburg Bier bezogen, hatten sie in Weißensels Joll zu entrichten. Als sie sich weigerten, erhub sich ein großer Streit. Die Ordnung von 1470 verlangt den zwölsten Psennig. Vom ganzen Ertrage der Biersteuer soll der Landesherr Dreiviertel, die Gemeinde Einviertel haben.

Bei bem zunehmenden Wohlstande ber Städte wuchs auch ihr Einfluß, den sie als Stände, als Landstände unter Umständen geltend zu machen verstanden. Angstlich hüten die Städte ihre Privilegien, die eine Lebensfrage für sie sind, begierig sind sie, neue zu erwerben.

Die Briefe über das Weichbild der Stadt und die Berleihung des Jahrmarktes werden erneuert.

Das war ein wesentliches Privilegium, das einer Stadt vom Landesherrn zuteil wurde. Geleitsfreiheit war dazu natürlich Ersordernis. Hier machte sich 1444 die Anlage eines neuen Geleitshoses notwendig. Die fürstlichen Brüder kausen dazu ein privilegiertes Bürgerhaus.

In diese Zeit fällt auch die Erwerbung des Dorses Markwerben (1437). In Dresden befindet sich der Originalbrief vom "Herzog" Friedrich zu Sachsen über den Kauf des Dorses Markwerben aus Eger vom Jahre 1437. Zwanzig Jahre später findet ein "Theiding" statt zwischen dem Kate zu Weißensels und den Einwohnern zu Markwerben wegen des Weichbildes in der Kubamark über der Saale bei Markwerben.

In jener Zeit ist angesehen die Familie Ferber. Einen Ablaßbrief hatte 1440 Johann Ferber erhalten. Im Jahre 1443 erwirbt derselbe "den hoff uff dem Kalenberge zeu Wissenvels mit allen seinen zeugehorungen" von Friedrich und Wilhelmine "Herczogin zeu Sachsin... zeu Lehn gehabt". Un Glifabeth, S. Ferbers eheliche Witwe, verlieh 1444 herzog Friedrich ben Sof auf bem Ralberge in ber Stadt und das Gehöft Bulfchig hinter

ber Johanniskirche zu Walwig u. a. zu einem Leibgedinge.

Endlich sei 1457 erwähnt, Johannes Ferber als Inhaber der Mühle zu Pulschitz). Er hatte dem Abte zu Pforta ständig zu entrichten: 18 Scheffel Getreide, 62 Schock 15 Gr. Geld. Im Jahre 1457 ging die Mühle permutationis titulo — auf dem Wege des Tausches — über an Wilhelm den Tapfern und ward nun eine "Herrenmühle".

An seinen Sohn Wolfhard Ferber kam 1485 auch Hof und Judenschule in der Stadt bei dem Klingentore. Manchen Rutznießer hatte der Hof schon gehadt: Seit er Scaloms Juden Frei-Lehen gewesen, war er an Azirian und von ihm 1454 an den Türknecht Konrad Boit mit "allin sinen erbin, Sonin (Söhnen) und töchtern", gekommen. Der hatte sich u. a. verpslichtet, zwei gute Kapaunen auss Schloß zu zinsen.

Der Torwart, der Türknecht Boit muß gut beim Rurfürsten angeschrieben gewesen sein. Bon Wittenberg aus hatte er schon das Grundstück, "welches der Smedeberg hieß", zu Lehen erhalten. Die fürstlichen Brüder leihen ihm 1440 noch dazu drei Hufen Landes, "so gegen Burgwerben" liegen, drei Jahre später erhält er zwei Ucker Artland, vor dem Schlosse "Wissenuels", und einen Ucker Weinwachs unter dem Galgenberge.

Bon Boit kam Hof und Judenschule an Jakob Rabisch und von ihm an Wolfhard Ferber "mit allen synen Frenheiten, gewohnheiten und Zugehörungen zu den jährlichen erbzinße (auch) zwene Raphauen

bavon zu geben . . . "

Wolfhard Ferber verwandelt ben Sof in einen Gafthof, Die Juden-

fcule in eine Trinkschule "Bum fcmargen Baren".

Jum Schlusse noch ein paar Worte über Haus und Familie des Kurfürsten. Friedrich der Sanstmütige war seit 1431 vermählt mit Margarete von Osterreich, der Tochter des Erzherzogs Ernst des Eisernen. Sie schenkte ihrem Gemahl acht Kinder und überlebte ihn 22 Jahre. Im Besitze landesfürstlicher Rechte übte sie zu Altenburg die Gerichtsbarkeit durch ein von ihr abhängiges Landgericht aus, welches sich offiziell nannte: "Richter, Schöppen, Schreiber und Frohnen, Geschworene des Landgerichts zu Altenburg, unserer gnädigen Frau zu Sachsen Witwe."

Das läßt einen Schluß zu auf ihre Energie. Wirklich bietet fie felbst auch in Zeiten ber Rriegsnot die Mannschaft Wittenbergs auf.

Bon ihren Kindern treten in der Folgezeit hervor: Ernst und Albrecht — die Begründer der Ernestinischen und Albertinischen Linie des Hauses Wettin.





### Rapitel 15.

## Unter Bergog Wilhelm III., bem Strengen (1445-1482).

(Mr. 13 ber genealogifchen Tafel.)

aum waren die Wunden einigermaßen vernarbt, welche der mörderische Sufsitenkrieg geschlagen, da entbrannte der häßliche

Bruderkrieg 1445-1451.

Und was entzweite denn die Söhne Friedrichs des Streitsbaren, den Kurfürsten Friedrich II. und seinen Bruder Wilhelm? Es handelte sich um das Erbe Thüringen, das Friedrich der Friedsertige, Balthafars Sohn, mit Anna von Schwarzburg vermählt, im Jahre 1440 in Weißensee kinderlos gestorben, hinterlassen hatte.

Rach dem Tode der Mutter brach die Flamme des Zornes, die gemissenlose Rate ordentlich geschürt hatten, zwischen den Brüdern

offen hervor.

Um 10. September 1445 war — entgegen dem Sachsen-Rürrecht so geteilt worden, daß der Jüngere die Teilung vorschlug und der Altere zuerst mählte. Der gemächliche Kurfürst nahm zum Schrecken

ber agitierenden Brüder von Bigthum bas Thuringerland.

Run reizen die Räte Wilhelm III. noch mehr, daß er Widerspruch wider die von ihm selbst vorgeschlagene Teilung erhebt. Jetzt erhält im Halleschen Machtspruch der Rurfürst Meißen und Wilhelm kommt in den Besitz Thüringens. Als es auch nach dieser Teilung noch nicht Ruhe wurde, sorderte der Kurfürst von seinem Bruder die Entsernung der wiegelnden Räte. "Würde er sie nicht entlassen, so würde er sie selber strasen." Und damit säumte der Kurfürst nun nicht mehr.

Er überfiel Apel von Bigthums Gut Rokla um die Zeit, als sein unzufriedener Bruder mit Anna, König Albrechts Tochter, in Jena hochzeit hielt. Der Bräutigam überließ die Braut sich selbst und die Tasel den Armen, um eiligst die Grenzveste Weißenfels zu beseken.

Wilhelm war nicht zu bewegen, die Bithtume zu entlassen. Diese Hartnächigkeit entfremdete ihm außer anderen auch die Bischöfe. Die 9000 böhmischen Söldner, die Wilhelm hatte anwerben und um Weida und Weißensels hatte unterbringen lassen, mißhandelten seit Ende April 1497 Freund und Feind. Sie haben hier im Schlosse, in der

Stadt, in der Nachbarschaft wüft gehaust: "Und die Bemen (Böhmen), dy Wisszinfels login, brantin al dy wiele (allbieweil) vil Dorffer"— sagt die Chronik Hartung Cammermeisters von Ersurt.

Als die jum Teil handgreiflichen Friedensverhandlungen der folgenden Zeit nicht hielten, mas fie versprachen, erschien im weiteren Berlaufe ber Rurfürst Friedrich II. wieder in Thuringen. "Hy erhub sich der albe Herre von Lipcz und hatte vele volks gesamment und hatte vele bemen uffgenommen zu folde . . und logerte fich vor Wissenfels. Do lag her vier tage ... und vorbrante bas lant bar ummeher gancz abe." Neben Beißenfels hatte Freyburg, hatten Mücheln und Laucha fehr zu leiben. Auch Merseburg mar burch einen Angriff auf ben bortigen Bischof gefährdet. 60 Ortschaften sollen bem Erbboben gleich gemacht worden sein. Aber Beißenfels entging diesmal größerem Elend. Der Bischofsstadt Naumburg hätte ein gräßliches Schicksal bevorgestanden, wenn Vodiebrad mit seinen Böhmen vom Rurfürsten nicht aufgehalten worden mare. Diesmal mußten fie fich mit ber Beinlese begnügen. Bera aber murbe am 17. Oktober in einen Afchenhaufen verwandelt; der Rurfürst war nicht zeitig genug zum Entsate erschienen!

Durch kaiserliche und bischöfliche Räte wurde eine Waffenruhe vermittelt. Sie tat not! Denn zur Kriegssurie hatte sich die Best gesellt. Die Städte Weißenfels und Frendurg waren ihrer Opfer voll.

Weil die Nachwelt die Gründe der Aussöhnung der Brüder nicht erkannte, entwickelte sie die Sage vom Büchsenschuß! (Dr. Berthold Schmidt in der Zeitschrift des Bereins für Thüringische Geschichte IX, 332.) Beide Brüder hatten am Ende das Bedürfnis nach Frieden. Auch der Raiser scheint das Seine zur Herbeiführung getan zu haben.

Am 23. Oktober wurde der Waffenstillstand bis zum 25. Mai festgeset, inzwischen aber sollte zur völligen Aussöhnung ein gütlicher

Tag in Bamberg ftattfinben.

Herzog Wilhelm III. war ein streitbarer Herr. Der Klang seiner Sporen habe die Nachbarn erschreckt. Aber die Straßen hat der Gefürchtete gesäubert. "Er hat einst im freien Felde einem Kaufmann anstatt eines Geleitsbriefes ein Stück von seinem Rocke gegeben zum Zeugnis, daß er ihn schiegen wolle."

Die mittelbare Folge des Bruderkrieges war der Raub der Prinzen Ernst und Albrecht von Sachsen durch Runz von Kaufungen. Dieser Raub der Söhne des Rurfürsten Friedrichs des Sanstmütigen aus dem Altenburger Schlosse im Juli 1455, die Tat persönlicher Rache, ist nach den Forschungen des Prosessons Roch in Meiningen im Lause der Jahre mystisch ausgeschmückt:

Der Röhler Schmidt, nachmals Triller genannt, ist nicht nachzuweisen. Berschiedene Familien nehmen den Ruhm in Anspruch, Retter des Prinzen Albrecht gewesen zu sein. Wir erwähnen das hier besonders darum, weil die 1704 hier erschienene Schrift "Plagium Kauffungense" und die 1699 schon herausgegebene "Altenburgi altitudo", beide von Johann Bulpius, sich mit dem Stoffe beschäftigen. Es ist derselbe Bulpius, von dessen geschriebener Chronik der Stadt Weißenfels Otto und Sturm reden, derselbe, welcher 1674 die "nüglichen Gedächtsnisse" hier bei Wogau erscheinen ließ.

Dem Triller sei u. a. für sich und seine Erben ein Gnadenkorn bewilligt worden. Bulpius zählt die Empfänger des Gnadenkornes "bis zum Amtskopisten Johann Albrecht Triller in Goseck auf". — Dies und alles andere besteht die Sonde ernster geschichtlicher Forschung nicht.

Doch gurück gu Bilhelm bem Tapferen!

Die Hochzeitsseier in Iena 1445 mit Anna von Österreich war keine Weissagung auf ein friedliches Glück gewesen. Die Tage Albrechts des Entarteten und der Eisenberger Runigunde wiederholen, nein, überbieten sich: Katharina von Brandenstein verdrängt die hochherzige Gemahlin. Als ihr der Gram im November 1467 das Herz gebrochen, verschreibt er der "Roßlaer Käthe" die Städte Weimar, Weißensee, Frendurg, Weißensels. Sie hats ihm schlecht gelohnt. Das Land seufzte unter dem unglaublichen Luzus des Hoses. — Beinahe kurios wollen da erscheinen: Wilhelms III. sittenpolizeiliche Berordnungen vom Jahre 1453. Hier ist daran zu erinnern, daß die Seele dieser Anordnungen der päpstliche Legat und Kardinal Giovanno von Capistrano war.

Aber bedeutungsvoll ift die Landesordnung, die Herzog Wilhelm 1446 in Gemeinschaft mit den Ständen zu Weißensee erläßt. Sie ist die erste und älteste dieser Art überhaupt: Berboten wird, weltliche Sache vor geistliches Gericht zu bringen, verboten die Freizügigkeit, dem Lurus wird gesteuert, der Landwirtschaft werden Weisungen erteilt.

Daß nicht alle Punkte dieser Landesordung der Kirche, will sagen, dem Bischof Petrus von Naumburg (1434—1463) genehm waren, läßt sich denken. Das Jahr nach dem Erlaß der Landesordnung schickt er dem Herzog den Fehdebrief. Der fiel alsbald von seinen Festen Goseck, Frendurg, Weißensels in das Gebiet des Bischoss ein. Der Streit dauerte dis 1451. Als der oben erwähnte Rampf der seindlichen Brüder ein Ende nahm, sollte auch der zwischen Herzog und Bischof beigelegt werden.

Die Rlageschrift des Bischofs befindet sich im Zeiger Stifts-Archiv. Sie ift von Dr. Bech in einem Ofterprogramm der Zeiger Stiftsschule behandelt. Der Bischof Beter von Schleinig klagt da u. a. also:

.... Weiter geben wir unserm Herrn, Herzog Wilhelm, zum andernmale Schuld und beschuldigen ihn, daß er gar unbillig wider Gott und Recht hat seinen Bögten zu Weißenfels besohlen, daß sie uns haben vorladen lassen und fordern vor ihr weltlich Gericht. Es hat nemlich Kirst von Hann zu unsern Eigengütern vor

bem Gericht zu Weißensels klagen lassen und Gericht abgehalten — ber Bogt zu Freyburg hat fordern lassen: bas Domkapitel zu Naumburg und Herrn Eyler unsern Domherrn und hat allda über sie und über ihre Güter Gericht gesessen (Gerichte lassen) nach heidnischer Weise . . . .

Jum fünften male, daß besonders die Bögte zu Beißenfels und Freyburg unsre Kirchen, arme Leute zu Prittig und Brodiz . . . gebrandschaft . . . daß er von ihnen erhoben hat Hafer, Hersahrtgeld, Schuggeld mit neuen Ansägen — alles wider

Bott und Recht, uns ju großem Schaben . . .

Bum fiebenden male, daß er zu Unrecht verboten unfern und andern unfrer Pfaffheit Binsleuten, daß fie uns . . . Bins nicht geben noch reichen follen.

Erlaffen mar bas Berbot burch die Umtleute gu Betgenfels,

Frenburg, Eckartsberga und Gifenberg.

In einer anderen Schrift von 1451 beruft sich der Bischof auf Raiser Karls IV. Privilegien. Genannt ist darin auch "unser slosz Schoneberg" — unser Schloß Schönburg, das in jener Zeit also dem Bischof von Naumburg gehörte. — Der Bischof führt aus:

"Wir haben . . von wegen Unfrer Dom-Kirche zu Naumburg etliche Schlöffer, Sofe und Güter zu Lehen als ein rechter Lehnsherr — ihre Namen sind Eckersberg, Botelstede, Raspenberg, Aspe, Buch und Bicklingen mit allem Zubehör . Diese hat dann Albrecht, Landgraf von Thüringen von unserm Borfahren, dem Bischof Bruno

zu Lehen empfangen und genommen . . . "

Daß herzog Wilhelm den Pfarrern in den Märkten und Dörfern verboten hatte, der geiftlichen Richter Gebot und Brief zu verkündigen, war gang unerhört für den Bischof:

"In unfern Gerichte hat Bergog Wilhelm fich Eingriffe erlaubt badurch und bamit baß fein Bogt zu Weißenfels Bolrat Griffogil zu Unrecht an der Saale

Bericht gefeffen hat."

Wir sehen: dem allgemeinen Rechte, das allerdings erst ein werdendes ist, wollen die geistlichen Herren in ihren Gebieten sich nicht beugen. Sie beklagen sich bitter, daß in ihrem Sprengel herzogliche

Umtleute das Urteil sprechen:

"Auch ist erkannt, daß einer in dem Dorfe zu Obelicz erschlagen wurde zu der Zeit als Musbach Bogt zu Weißensels, Conrad und Ulrich von Milstorff Bögte zu Schönburg waren. hier haben unsre Bögte Gericht gesessen über dem Erschlagenen.
— Da hat der Bogt zu Weißensels dem Toten eine Hand ablösen lassen, aber der Körper ward nach Schönburg in unser Gericht überantwortet . . ."

Die außere Macht ber Bischöfe hatte ben Sohepunkt jest erreicht,

ia ichon überichritten.

Doch, es wird Beit, daß wir in die Stadt Beigenfels guruck-

kehren.

Es ist ein Wochentag Abend. Die Glocken läuten. Wer weiß noch, daß das Geläut der Glocken am Mittag und am Abend aus dem Jahre 1456 stammt? Da sollte es mahnen zum Gebete um Schutz wider die Türkengesahr.

Zu einem gemeinsamen Waffenzuge war das Abendland nicht mehr zu begeistern. Nur die Christenheit glaubte in ihrer frommen Pflicht nicht nachlassen zu sollen: Papst Pius II. schickt 1463 seine Legaten, um zur Abwehr der Türkengefahr weiter zu ermahnen und zu sammeln. Er kam auch nach Weißenfels. Abtissin und Herzog Wilhelm interessierten ihn für die verfallene Warienkirche. Was hatte diese Kirche seit 100 Sahren gesehen und erlitten!

Das schon ruinierte Gotteshaus brannten die Hussisten 1431 vollends nieder. Dann hat es noch 30 Sahre gestanden und zugeschaut dem Bruderkriege zwischen Wilhelm dem Sanstmütigen und Herzog Wilhelm, hat sich gewundert des Bannes, den Bischof Christian von Naumburg über Weißensels aussprach, hat sich geschämt so manchen Unsuges und Unrechts, das in der Nähe geschah. Der Energie der Abtissin des Clarenklosters gelang es, den päpstlichen Legaten zu bestimmen, vom Papste nicht nur die Hälfte der hier gelösten Türkengelder für die Kirche zu erbitten und auch zu erhalten — es waren 389 Gulden — sondern auch die Erlaudnis, Terminierer mit Ablaßbriesen sür die zur Wiederherstellung der Marienkirche gereichten Gaben auszusenden. Fast alle Bischösse spenderen Ablaßbriese. Se nach der Gabe konnte Ablaß erworden werden sür 40 Tage, für eine Fastenzeit, für ein ganzes Jahr.

Ein dem Baue unserer Marienkirche dienender Ablagbrief vom Jahre 1465 lautet deutsch so:

"Johannes von Gottes Onaben, Bifchof gu Freyfingen, allen an welche biefer

Brief gelanget, Seil in Chrifto!

Euch allen tuen wir kund und lassen wir wissen, daß wir auf dringendes Ansuchen der verehrungswürdigen Abtissin des Rlosters und Ronvents der heiligen Rlara zu Beißenfels Ablaß gegeben haben dergestalt, daß diesenigen, welche der in allen Dingen seligen und ehrenreichen Gottesmutter Maria und an den Festen des heiligen Kreuzes niedrig und demütig zu ihrer Rirche unserer Erlöserin Maria gnadenbedürftig heranzutreten — und zur Wiederherstellung und zum Neubau der genannten Kirche ihr Almosen reichlich spenden und senden, daß wir im Vertrauen auf das Erbarmen Zesu Christi 40 Tage Ablaß gnädig verliehen." Dat. Freysingen im Sahre des Herrn 1465 3. Cal. Junii.

Die Sinnahmen müssen in Summa recht reichlich gewesen sein, wenn man bebenkt, wie groß und umfangreich und schön zugleich die Erneuerung war.

Reichte die Kirche bisher nur an die Stufen des Hochaltars, so wurde fie jetzt um diesen selbst verlängert. Ein zierlicher Ostchor mit reicher Gliederung wurde angebaut.

In den äußeren flachen Nischen zwischen den Fenstern standen die schmalen Statuen der Heiligen, denen im Gotteshause Altäre errichtet waren. Das Dach, welches einen haubegedeckten Dachreiter trägt, ist unten an allen vier Seiten mit einer Lucarne besetzt, deren Krönung aus einem Spitzhelm besteht. Die vier schlanken Spitzen überragen den First des Hauptdaches. Der Turm hat ein hohes Dach, auch eine Berbreiterung nach der Südseite zu scheint vorgenommen worden zu sein. Die ungleiche Zahl der Säulen auf der Nord- und Südseite spricht dafür.

Bon diesem großen, durch Ablaßgeld ermöglichten Umbau geben die Inschriften des Pfeilers an der Südseite Nachrichten.

Ermähnt fei hier gleich, bag 1514 bann bas Gerberiche Gefchlecht ben Altar stiftete. Trop allebem kann nicht verschwiegen werben, baß es im allgemeinen in der Rirche jener Zeit nicht gut aussah. Die Bischöfe geizen nach Macht, bie anderen nach Genug. Gins ift nur tröftlich, daß es an Bufpredigern keiner Beit gefehlt hat. Als in bem amifchen 1220-1230 gegründeten, ber heiligen Anna geweihten, vorübergehend nach Greislau übergesiedelten Cifterzienfer-Monnenklofter zu Langendorf Schamlosigkeiten kund wurden, hielt ber schon genannte Giovanni von Capistrano ein ernstes Gericht und der Landesherr brachte es "bei dem papstlichen Legaten dahin, daß die Schuldigen 1454 aus bem Rlofter gepeitscht und Ronnen aus bem Benedektiner Orben mit Eva Schenkin aus dem Hause Wiedebach als Abtissin und Anna von Bünau als Briorin samt 16 Nonnen barein verordnet murben." Bergog Wilhelm aber bebenkt 1457 die neuen Infaffen mit Gutern in Beikenfels und Bischof Beter von Naumburg bestätigt die Schenkung im folgenden Sahre. Imanzig Sahre später bedenkt er auch Rloster und Bfarrkirche in Weißenfels.

Unter Herzog Wilhelm tritt die Stadt Weißenfels in die zweite Periode ihrer Entwickelung ein. Die Zirkelweite wird größer, der Rahmen dem neuen Bilde entsprechend weiter. Bulpius gibt darüber

folgende Nachricht:

Herzog Wilhelm 1481 machte Anstalt, daß nunmehr und folgends die Stadtmauer vom Rloster und Nikolasthore mittelst einer hohen Mauer und tiefen Graben den Georgenderg der Stadt einverleibet und das Zeizische 1481 erbaute Thor dem Schlosse gleich befindlich, von da die ans Schloß die Stadtmauer sich erstrecket. Auf der Oftseite gehet die Stadtmauer und das 1484 erbaute Rlingenthor am Aussluß der Rlinge herunter, daß man vom Rlingenthor die an das Saalthor einen breiten und tiesen Wassergaben zur Besestigung der Stadt ausgesühret und voll Wasser gelassen hat. Sieden Jahre später 1488 ist die Stadtmauer vom Rlingenthore die hinter der Baderei gebauet. Bon Erbauung der am Niklasthore, Georgenderge und Zeizischen Thore stehenden Türme ist keine Nachricht — sie sind wohl mit dem Bau der Stadtmauer 1481 entstanden.

Bon der Baderei dis zum Saalthore ist die Stadtmauer stückweise gebaut... Neben der Kirche, dem Rathause, der Burg, zu welcher die Burgstraße hinaufsührt, sind massive Häuser um die Mitte des 15. Jahrshunderts kaum in der Stadt zu treffen. Die öffentlichen Gebäude, die bewehrten Mauern sind der Stolz des Bürgers. Das Rathaus ist auch Raushaus und Lagerhaus.

Die Jugänge zu dem großen, in rechteckiger Form angelegten Marktplage, ich meine die auf ihn mündenden Straßen, sind nicht sonderlich breit. Die Bürgerhäuser sind aus Holz. Hinter der dreifenstrigen Front dehnt sich die bürgerliche Siedlung aus. Für breite Borderseiten der Häuser hat die mauerumgürtete Stadt keinen Raum.

Wer das Gesamtbild ist malerisch und wirkungsvoll. Die Wirkung wurde erhöht, als Herzog Wilhelm die Tore bauen ließ. Die Straßen der Stadt sind und bleiben dunkel des Nachts, wenn nicht der Mondschein sie erhellt. Wen Pflicht und Not des Nachts zum Ausgang zwingen, der vergißt die Leuchte nicht. Das tut um so mehr not, als Pflaster noch Luzus ist. Durch die Borstädte rauschen die Bächlein, den Markt schmückt ein Teich. Stimmungsvoll schaut das alte Schloß darein.

Drüben auf dem Freihofe des Georgenberges ist 1453 Albrecht von Ermsreut ansässig d. h. belehnt worden. Den Gebrüdern von Ermsreut bestätigen 1483 Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht den Besitz zu Lobiz und den Hof auf dem Georgenberge. Das Jahr zuvor, 1482, gibt die fürstliche Katharina, Herzog Georgs zweite Gemahlin, das ihr 1464 verschriebene Amt und Stadt Weißensels frei, um von ihrem Ressen, dem Kurfürsten Ernst, Stadt und Schloß Saalseld mit einer

jährlichen Rente zu empfangen.

Als der Schloß-Torwart Heinze 1446 gestorben ist, schreibt Herzog Wilhelm an Jakob Kondeln, der sich schon vor vier Jahren um diesen Posten beward. Zu seiner Anstellung ist eine Urkunde vollzogen, als gelte es eine Haupt- und Staatsaktion. Als Mitberuser oder Zeugen der Berusung sind da aufgesührt: Graf Bodo von Stollberg, Graf Emst von Gleichen, Graf Günther zu Beichlingen, die Grasen von Schwarz- burg, Friedrich von Hopfgarten, Buß und Apel von Bistum, Fr. von Wiß- leben, Kirstan von Wisseben, Herr von Huse u. a.

Und Rondeln muß sich bewährt haben. Denn 1450 leiht der herzog dem ehrsamen Jakob Rondeln — jest heißt er "Schößer zu Beißenfels" — einen Wiesensleck und Wyden, so sich durch Hans Härlings, Bürgers zu Weißenfels Tod erledigt hat, zu einem rechten Lehen.

Lag bich nun zu einem kurzen Sange um die Stadtmauer einladen:

Gehen wir zum Klingentore hinaus, so gelangen wir über den wassersessillten Wallgraben auf schwankender Zugbrücke zum Klingensplaße. Bom Berge herab zur rechten Hand mündet ein tieser, mannsphoher Graben in den Stadtwallgraben. Er bringt aber auch die von der Höhe zu Zeiten mächtig niederströmenden Wasser. Der dem Sumpse abgerungene Boden der Klingenvorstadt ist mit Hütten bedeckt, die dem Clarenkloster zinss und dienstpssichtig, übrigens dem Amte Weißensels untertan sind. 100 Jahre vor Einsührung der Resormation stand da wohl schon der vom Amte errichtete Pranger, die eichene Säule mit einem daran besesstigten Halseisen an einer Kette.

Für kleinere Bergehen ift am masserreichen Stadtgraben, ben in späterer Zeit noch eine Röhrsahrt speift, ein Sebel mit einem freisschwebenden Rorbe beseftigt, ber beliebig ins Wasser gesenkt werden

kann. Er ift je und je mit Feld- und Gartendieben beiberlei Geschlechts besetzt jum Empfange kühlender Baber.

"Oberwärts auf dem Damme" dehnt sich ein Rohrteich aus von mehr als brei Acher Größe, in bem die Sutten ber Töpfer fich spiegeln. Weiter reicht der Blick zur wendischen Ortschaft Walbig, die Herzog Wilhelm im Begriff fteht, bem Rate ber Stadt jum Weichbilbe jugueignen und in Geschof und Pflicht au geben (1454). Die Gebäude ber Mühle am Ende ber Balbigmark verdecken jum Teil ben Blick auf die hinter ihr liegende alte Bulichikmark. Wir wenden um und gehen auf der Einfassung des Rlingenteiches nach dem Stadtwallgraben zur mächtigen Böschung am Ufer der Saale — der späteren Dammstraße. — Born an der hölzernen Brücke über die Saale ift reges Leben. da sein? Es ist eine starke Wallsahrt zur Kapelle der heiligen Ursula ober zu ben 11 000 Jungfrauen. Der kleine Raum faßt die Menge ber frommen Bilger nicht. Jest folgen wir ber Mauer, welche ben Rlofterbesit abschließt am Greislaubache. — Seit das Rlofter hier Schutz gefunden hat, ist das Gebiet seines früheren Standortes verödet. Zuweilen nur noch versieht der Rapellenpriester da das Amt — er hat ja alle Rapellen zu bedienen. Weiter nach Westen erhebt fich ernst und schweigend die Stätte bes Hochgerichts (11, 6). Auch fie ift verobet. Das Urteil wird lange nicht mehr im Freien gesprochen. Daß es aber vor nicht langer Beit vollzogen ift, beweift ber Galgen weiter oben am Leiflinger Wege: am Amtsgalgen bewegen die Lüfte den Leib eines Berichteten. Wir eilen erschrocken zurück an ber St. Jakobskapelle vorbei. Bon hier kann man über die Mauer des Rloftervorwerks schauen, bas zum Clarenklofter gehört.

Bon der Rapelle des Heiligen Georg klingt melodisch das Glöcklein herab. Wir folgen dem Schalle und gehen vor dem Nikolaitore den Wallgraben hinauf. Er dient den Schüßen in Zeiten des Friedens als Ubungsstätte für ernste Zeiten. Die Mauer erhebt sich hier stark und troßig: 10 Ellen hoch, 2 Ellen dick, massiv und zinnengekrönt schauen die Türme herab. Da sind wir auch schon am Schloßberge, dem natürlichen Abschlusse der Befestigung.

Bei solcher Ausbehnung nach außen und gesicherter Rechtssphäre nach innen (seit dem Erwerbe der Stadtgerichte) wird die Berleihung eines Weichbildes im Jahre 1454 die Erfüllung eines Wunsches der Bürgerschaft den Abschluß einer steten Entwickelung und den Fortschritt weiteren Gedeihens bedeuten.

Wir schicken ber Urkunde selbst die Erklärung des darin vorkommenden Wortes "bern" voraus. Das seltene Wort bedeutet eine Art Steuer und ist wohl ursprünglich böhmischer Herkunst nach Dr. Bechs-Zeitz Bermutung.

## Beichbilds-Berleihung an die Stadt Weißenfels vom Jahre 1454.

Bir Wilhelm von Gots gnaben, Bergog gen Sachfen, Lantgraue in Doringen und Marcgraue gen Dieffen bekennen uffintlich an diefem brive fur uns, unger erben und nachkomen, und thun kunt allermeniglich: wann wir von furftlicher angebornner gute milbickeit genenget find gen rebelichem uffrichtigem wefen und gebnen unger getrumen undertanen, dorumb fo haben wir den erfamen ungern lieben getrumen burgermeiftern, rethen und burgern gemegnlich ungerer ftad Wiffenvels und allen iren nachkomen und erben angesehen pre bemutige flifige bete, an uns gethan, enn midbilbe unnfer ftadt und on geu gute uff emickeid unwiderruffenlich geu haben und geu gebruchen, von befundern ungern gnaden gegeben, bestetiget und verschriben an allen und icglichen gutern neben und umb die ftad gelegen, und funderlich ibenfiid ber Saale in Ruberfelbe in ber burgermarche, und hie biiffiid ber Sale in ben wuften marchen gnand Balwig und Bulidig und in ber Epthie; alfo bas alle guter borinnen begriffen an wingarthen, miefen, wieben, holgern, achern, hopffgarthen, ober wie die gnand find, und in die flure, renne, ftennen und marche der umbligenden borffer nicht gehoren, keins uß gefloffen, ben vorgenanten burgermeiftern, rethen und burgern gen Biffenvels, pren erben und nachkomen furdtmere zeufteben und emiglich ju irem geschoffe und pflicht bliben fullen, wer die habe oder befige; fundern ufgelaffen en wufte march, gnand Baidiggrund, und uns unichebelich an ungern gerichten, oberften und nyderften, gutern, landgeschofen, zeingen, lebin, und andern ungern berlichkeiten; auch ungern cloftern, geiftlichkeiten und erbarn mannen unschedelich an ihren gerichten, gutern, lebin, zeingen, friheiten und gerechtickeiten, und auch den umbligenden borffern an prer vihetrifft, borumb bamit es bliben fal, als bas vor alber geweft und biigher komen ift, unverandert und an geverde.

Was wir auch biißherer uff den gutern, die wir yn izund in das wichdilde verschriben, lantbern haben gehabt, den haben wir genzlich abgethan, den surder nicht mere davon zeu sordern lassen; doch also, das die genanten von Wissenvels ven dern, den sie uns, so sich das geburit, geben sullen, so vil erhoen, als uns an dem lantbern abgeht. Was sie aber gutere uswendig des wichdildes haben, die sullen sie mit lantbern, heersture und anderin verpstegen an den enden da sie gelegin sin, als das vorgewest und herkomen ist. Und wir heißen alle und isliche unser amptlute zu Vissenvels, die yzund sind und zeukunsstiglich sin werden, den genanten von Wissensels zeu den geschoßen und pflichten, so yn die uswertigen von sollichen gutern in dem wichbilde gelegen zeu reichen verhilden, zeu helssen, wann des nod geschicht, an geverde. Wir geben, bestetigen und verschriben auch den genanten burgermeistern, teten und durgern gemeynlich unnserer stad Wissenvels, iren erben und nachkomen sollich wichbilde, inmassen hierinnen begriffen und ußgedruckt ist, gnediglich und geinwertiglich in krafft dießs brives, daran wir zeu urkunde unnser insigel sur uns

und unfer erben miffentlich habenn thun benchen.

Gegeben zeu Wymar, am Mittwochen nach Reminiscere in der fasten, nach Christi ungers herren geburd Biergehenn hundert und barnach in dem vier und fanfitzigstenn jarenn.





### 8. Abschnitt:

Unter Albertinischen Bergögen.

## Rapitel 16.

# Unter Albrecht dem Beherzten, Potestaten in Friesland (1482—1500).

(Mr. 14 ber genealogischen Tafel.)

gegangen, war ihm in der Kurwürde sein am 17. Juli 1443 geborener Sohn Ernst gefolgt. Er und sein jüngerer Bruder Albrecht sind die jugendlichen Helden des Prinzenraubes, den Johannes Binhard in der "Newen vollkommenen Thuringischen Chronika" anschaulich erzählt.

Nach dem Testament des Baters sollte zunächst Herzog Wilhelm III., der Oheim, den noch jungen Rurfürsten Ernst bevormunden. Die Gesschäfte für den jüngeren Albrecht sollte später der kurfürstliche Bruder mit führen. Diesem väterlichen Willen sind die Söhne 21 Jahre nachsgekommen. Sie bewohnten beide das Dresdener Schloß.

Albrecht hatte seine Jugend am Hose Raiser Friedrichs III. verlebt, bem er später in den ungarisch-böhmischen Rämpsen danklose Hülfe bringt. Aber Albrecht ließ das weder dem Raiser noch seinem Sohne, dem Raiser Mazimilian, entgelten: Nach sieden Jahren überreichte ihm Albrecht, "der sächsische Roland," die Niederlande als ein "gehorsam" Land.

Freilich hatten ihn die dem Raiser gewidmeten Dienste der heimat entzogen. Ja, seinen eigenen Sohn hatte er den Retten der Friesen preisgegeben. — Aber nach dem Tode seines Oheims Wilhelm (1482) teilten die Brüder die Erbschaft, die sie selbst teilen und trennen sollte! Iwar wird noch das Jahr darauf (1483) vom Kurfürst Ernst und herzog Albrecht gemeinsam der Stadt Weißensels eine Bestätigung erteilt über ihre Privilegien und Berschreibungen über die Stadtgerichte, oberste und niederste, aber 1486 hatte man die erste Teilung aufgehoben und sich dahin geeinigt, daß Ernst teilen und Albrecht gegen

Erlegung von 25000 Gulben die Wahl haben sollte. Um zukünftige Kriege untereinander zu erschweren, hatte man so geteilt, daß einzelne Bezirke des Einen im Gebiete des Andern lagen. Albrecht entschied sich für das Meißener Gebiet. Bon den Basallen kamen zu Meißen die Grafen von Stollberg, von Hohenstein, von Mansseld mit Heldrungen, von Arnstein, von Beichlingen, von Querfurt, von Schönburg, von Schwarzburg u. a.

Bon den Städten kamen u. a. an Albrecht: Ramburg, Dornburg, Jena, Eckartsberga, Freyburg, Sangerhausen, Weißensee, Weißensels, Leipzig, Oresden u. a. Bon den hier nächsten geistlichen Gebieten kam Merseburg an Albrecht, Naumburg stel Ernst, dem Rurfürsten, zu. Wenn der nur nicht gleich durch Albrechts Wahl verstimmt gewesen wäre und Revisionen beantragt hätte! Nach dem Naumburger Schied des Jahres 1486 starb der Rurfürst, unzufrieden mit sich und der Teilung, in demselben Jahre.

Das kurfürstliche Erbe trat Heinrich ber Weise an (1486—1525). Die Teilung hatte die Kraft und Macht des Landes jest dauernd in zwei Teile gebrochen. Und bei allem guten Willen blieb zwischen den beiden Linien doch eine Spannung, welche am Ende die Katastrophe von Mühlberg herbeigeführt hat. Albrecht der Beherzte war hochgeehrt. Der Kaiser verlieh ihm den Orden des goldenen Bließes. Aber die Kriege im Ausslande hatten viel Geld gekostet. Allein in den Jahren 1488—1489 waren 42 000 Gulden aus Sachsen gegangen. Später bekennt Kaiser Maximilian dem Herzoge 272 757 Gulden für geleistete Dienste zu schulden. Der Ruhm der Sachsen war zu teuer erkauft! Und Friesland hatte nicht nur die Mittel des Sachsenlandes, sondern auch das Interesse Herzogs für sein Stammland verschlungen. Ob er wohl für seine Person anspruchsloser und einsacher war als mancher seiner Vorgänger und Nachsolger — bei längerer Regierung hätte er doch dem Erblande vershängnisvoll werden können.

Um die Kriegskoften bestreiten zu können, hatte er 1488 noch eine sehr drückende Bermögenssteuer eingeführt: Bon 100 Gulden mußten zwei, vom Dienstbotenlohn mußte 1/20, vom Handarbeitsverdienst über-haupt vier Groschen, von arbeitslosen Müßiggängern ein Gulden erhoben werden!

Sedenfalls stellte sich Herzog Albrecht dem Fortschritte des bürgerslichen Lebens auch in der Heimat nicht entgegen. Das aber wurde in dieser Zeit beherrscht vom Handwerk. Mit der zunehmenden Beseutung der Städte war der Einfluß der Zünfte gewachsen.

Seit bas Sandwerk mit zum Wehrdienst zugezogen war, seit sich ber Meister in die Rüftung hatte werfen lernen, seit er zur Armbrust,

zur Buchse, zum Roller, zur Pafose gegriffen, um Tore und Turme, um die Stadt mit zu bewachen und zu verteidigen, ist er dem Burgerstum verwandt, dann gleich geworden.

Das Handwerk hat sich burch eigene Organisationen gehoben und in gewaltätiger Zeit gehalten. Und diese alten Organisationen haben etwas Exclusives an sich: Slaven und Sklaven sind ausgeschlossen, eheliche Geburt ist erstes Ersordernis zur Aufnahme als Lehrling.

Die Städte mußten ichon ein Stück Entwickelung hinter fich haben, ehe es gur Organisation des Sandwerks in ihren Mauern kommen konnte. Der Bugug vom Lande mußte ichon giemlich allgemein geworden fein, ehe das Sandwerk golbenen Boden hatte. Dann aber wurde die Bunft, die Innung, die privilegierte Unternehmerin. Wer nicht in ihrem Schatten lebte, unter ihren Flügeln geborgen mar, konnte und durfte nicht aufkommen. Und fie hielt auf fich! Schlechte Arbeit war eine Schande fürs gange Bandwerk. Sorgfältig murben bie Gesellenstücke geprüft, peinlich bas Meifterftück überwacht. Die Baren murben aufgespeichert in den einzelnen Rammern, und auf den Banken lagerten Fleisch, Bier und Wein. Wortreich find Die Sagungen, Die alles und jedes regeln bis zum Berbote bes Fluchens, der Unmäßigkeit, bes gewohnheitsmäßigen Spieles. Feingeschnitten find ihre Siegel, fauber ihre Wappen, in dem für die Schuhmacher Erispinus, für die Maler Lukas, für bie Bimmerleute Joseph als Schuppatron glangt. Bor Jeju Marterbild in ber Gefellenftube muffen bie Muller und Bäcker im Binter bas erfte Licht angunden. Meifterftucke ber Arbeit find die Innungsladen, die Bunftbuchfe. Feierlich die Berhandlungen por geöffneter Labe. - In feiner Blutegeit fah bas Sandwerk große Erfolge: Bis gum Anteil an ber Stadtvermaltung hatte fich ber Sandwerker erhoben! Allmählich aber verengert fich ber Sinn. Die Aufficht wird pedantifch. Rleinliches Wefen, engherzige Abgeschloffenheit, niedrige Eifersucht graben bem Sandwerk ben Boden ab. Auf bem Landtage gu Naumburg 1499 kommt die Unhaltbarkeit ber geltenden Ordnungen gur Sprache. Und 1526 ift die Innung nicht mächtig und ftark genug, Differenzen felbst auszugleichen. Das bezeugt ein feierlich beschworener Urfried.

In Weißenfels haben zwei Fleischer, Chriftoph Brachmann und Chriftian Weideler, 1526 folgenden Urfried geschworen:

"Demnach ich N. N. wegen meines Verbrechens, daß ich allein vor längften vor öffentlicher Labe, sondern auch im Schlachthause mit Fluchen und andern ungebührlichen Worten gegen den Ober- und andere Meister mich verbrochen, in gesängliche Haft geraten und mit Gehorsam belegt worden, nunmehr aber derselben wieder entledigt werden sollte: also schwöre ich zu Gott dem Allmächtigen von Grund meines Herzens, daß ich solche erlittene Strafe weder an E. E. Rath, desselben Gericht, noch an dem Ober- oder andern Meister weder durch mich noch durch andere nicht ahnden, sondern alles mit Geduld ertragen und mich sonst hiersur aller Gebühr nach verhalten, so wahr mir Gott helse und sein heiliges Wort. Amen!"

Bis jum Jahre 1500 waren an Innungen in Beigenfels vorhanden:

Die Schneiber mit einer alten Ordnung vom Jahre 1398.

Die Fleischer mit einer Ordnung von 1486/1575.

Die Schuhknechte mit einer folden von 1489. Das Original ist im Ratsarchiv gut erhalten. Sie haben 1488 einen wertvollen gotischen Kelch der hiesigen Marienkirche geschenkt mit der Inschrift: "Diesen Kelch haben lassen machen die schue Knechte in der Ecc. (Kirche) unster lieben frawen."

Die Fischer mögen noch älter sein als die Schneiber. Aber ihre Urkunde vom Jahre 1076 ist, wie schon gesagt, nicht echt. Erwähnt sein in diese Zeit fallender Brief Herzog Georgs von Sachsen (bes Bärtigen) an den Bischof von Merseburg in Sachen der Fischereis Gerechtigkeit der hiesigen Fischer vom Jahre 1499.

Die Backer erhielten ben erften Brief 1519, Montags nach

St. Antonii. Organifiert maren fie ficher ichon vorher. -

Diefen und ben andern Meiftern des ehrbaren Handwerks wird an der Berlegung des bestehenden Sahrmarktes im Jahre 1500 nichts gelegen haben. Lieber wäre ihnen gewiß die Aushebung selbst gewesen.

Die erste Form des öffentlichen Handels war hier der Wochenmarkt. In der allerersten Zeit ergab er sich als eine Notwendigkeit für den Berkehr der Angehörigen desselben Burgwards.

Der Aufschwung der Städte brachte dann die jährlichen Märkte (Messen) mit sich, die vom Landesherrn gewährt wurden. Hier bedeutet die Berordnung, daß alles Getreide der Umgebung in der Stadt Beißensels seil zu halten ist (1579), eine Seite des hiesigen Markt-

-wefens.

Die Jahrmärkte stellen die zeitweise Konkurrenz mit dem privisegierten heimischen Handwerk dar, sind die Oasen der Gewerbefreiheit. In dem Jahrmarktsprivileg Herzog Georgs vom Jahre 1500 heißt es, daß ihm "die Ersamen, unser lieben Getreuen, Bürgermeister und Rathmann unser Stadt Wenssenseiles... zu erkennen geben, wie sie vor etlichen langen Gezeiten einen Jahrmarkt gehabt, der drei Tage vor Michaelis angegangen..." Die diesen Markt bezeugende Urkunde sei "vor Zeiten in Feuersnöten verdorben".

Diesen alten Jahrmarkt bestätigt Herzog Georg neu: a) in Anerkennung der "getrewen und nuzbaren Dinst, die sie unsern vorsaren löblicher Gedechtnis, auch nachmals... unserm Herrn Bater uns und andern vlenssiglich gethan und auch hierfüro thun sollen..." b) "desgleichen zu künftigem nuz und gedenhen so Uns und gemeinen Unser Stadt dardurch erwachsen mag".

Der Markt wurde in biefem Privileg vom Jahre 1500 auf einen andern Tag (Elifabeth) verlegt. Händler follen mit allem Raufmannsschatz,

Bolles und Geleites frei fein, sollen nach beenbetem Markte "one alle Berhinderunge . . . wieder baraus ziehen und fahren bynnen ber

Beit als berfelbe Jahrmarkt . . . gewehrt hat . . . "

Otto aber berichtet S. 96, daß die Stadt im Jahre 1795 zwei Bieh= und drei Jahrmärkte zu halten besugt ist. Den ersten Dienstags nach Invocavit, nebst einem Roß= oder Biehmarkte vorher, womit sie Anno 1661 Herr Herzog Augustus begnadiget und welchen, Jakob Rösslern zum Andenken — weil er die Conzession von Halle abgeholet — die Leute sonst nur den schönen Jakobsmarkt hießen. Dazu kamen in jeder Woche drei Markttage: Montags, Donnerstags und Sonn= abends. Otto sagt:

"Von Alters her hat Weißenfels nur zwei Jahrmärkte gehabt, einen brei Tage vor Michael, den Herzog Georg auf Elisabeth verlegte, und den andern auf St. Annae, der gleichfalls von demselben auf den Sonntag nach Margarethen zurückgeschoben worden. Und sind ehedessen die Jahrmärkte allemals Sonntags gewesen, welches aber von dem Landesherren abgeschaffet worden."

Diese Bemerkung ist kulturgeschichtlich insofern interessant, als sie bestätigt, daß die Händler um die Kirchen ihre Waren auslegten, und daß nach der Messe am Gotteshause der Markt, nachmals auch Messe genannt, begann. Daß das Handwerk den dem Sonntage oft solgenden "blauen Montag" erfand, beweist solgende Zuschrift Herzog Albrechts an den Rat zu Weißenfels von 1510:

"Liebe Getreue! Uns gelanget an, daß die Handwerke — Arbeit samt Leute ben euch alle Woche einen Tag guten Montag halten und alle Arbeit stehen und liegen sassen deßelichen so in einer Wochen ein heiliger Tag einfället, das man ihnen denselben auch vor voll verlohnen müßte... Ihr wollet öffentlich ausruffen und verbieten auch das eine Schrift unter eurem Stadtinsiegel an eurem Rathause schlagen sassen, daß kein Handwerks oder arbeitsam Mann sich hinfüro guten Montag zu halten unterstehe und ob in der Woche ein heilig Tag siele, daß sie denselbigen nicht versohnet nemen, jenen auch niemand solchen heiligen Tag versohne..."

Im Städtchen aber beachten das und führen seit 1485 das Regiment nach einem in Schweinsleder gebundenen Bande des Ratsarchivs Rep. I. C. I. No. 1 nach dem Wortlaute der erfolgten Konfirmation:

"Als Confirmiren und bestätigen wir auch die ernach geschriebenen Mit nahmen: Hermann schade, Nickell Freytag zu Bürgermeistern. Nikolas Dreschir, Kunzen Bischoff zu Kämmerern, Hansen Bopsch, Heinzen Skölen, Nickel Gickhau, Volkmar tanrobe, Mathes Müller, Andreas Bater, Heinrich Winter, Wenzel Nauß — zu Katsfreunden. Dies zukünstige Jahr mit Unserm Briese: von euch, dem alten Raht und ganzer Gemeine Begerende und ernstlich gedietend, denselben neuen Kaht dieß Jahr aus aller pillich und gebührlichen sachen in unsers Land und Stadt besten nut und frommen, willig, volgig und gehorsam sei . . . und euer Keiner das anders halte, bei vermeidung Unser ungnade. Das ist uns ernste Meinung Und kombt uns von euch allen zu danke. Jur urkunde mit Unserm Herzog Ernsts . . . aufgedrucktem Secret, das von Herzog Albrecht hiran Mitgebrauches versiegelt Und geben zu Leipzigk Dinstags vigilio Bartholomaei anno MCCCc quinto (1485). Unserm sieben getreuen, dem Raht zu Weißensels."

Aus dem Jahre 1490 stammen die im Besitze bes hiesigen Ratsarchivs befindlichen ältesten Statuten ber Stadt.

## Statuta ber Stadt Beigenfels von Straff und Gericht 1483.

Rathmanne, Geschworene und ganze gemeine der Stadt Wenssenslein seint eins wordenn und wollen das Borrecht und eine Gewohnheit gehaldenn haben. Was der Rat usm Rathause sein wirdt und gebeut jemand aus ihrem Rath oder den andern zweien Rathen vor sie zu kommen, welcher dann nicht kommt, so man die Gluck leuttet, bußet 16 Ps., er habe denn Berlaubnis von dem Burgermeister oder seinen Ratssreunden, ein Rathverwandter bußet doppelt: 32 Ps. (1579).

Bum Erften: Wan ber Rath ennen Buerger besendet, umb fachen was das auch sen, unnd ben der Buge gebithen legt, kommt er dann

nicht, fo buge er bas bem Rathe nach murben.

2. Es soll ein jeglich Rath von wegen der Stadt einen jeglichen bürger vor Erst gebiethen ben fünf schillinge pfennige, zum andern ben ein(em) halbe(n) fl., zum dritten ben einem guld, thut er dan seinem Widersacher nicht außrichtung noch helt den gehorsam, so sol er sein Bürgerrecht verloren haben und zu bürgern nicht aufgenommen werden, Er habe denn solchs verwandelt nach Erkenntnis drener Rethe und dem Rathe zuvor alle schuld entricht(et).

So ein Fremder oder auslendischer einen bürger um gelt schulde anzuclagen hat, der sol yn vor dem Burgemeister anclagen — komt er nicht, sol ym (geschehen), wie oben gebothen und die buße von ym genommen werdenn; so dann der beclagte die schuld vor dem Burgesmeister bekenneth, so sol ihm ben gehorsam in dren viergentagen auss

richtung gu thun gepotenn merbenn.

Als ein ungewonliche Abung in gerichte (wird es) gehalten, So ein part ein(en) sat einbrecht, hat er den selbigen dren volle Dinge eines gegensates von dem andern krigischen Part nehmen müssen, damit die Leute verzogen (= verzögert?)... ihre... nahrung und handell verseumen müssen, schwerlich in ein ganzen Jahrs ein Urteill erlangen.
— Dem also vohr zu kommen, haben die Herren des Rats ben inen betracht und vohr guth angesehen, In massen das auch jezt in ampt und Landgerichte zu(ge) haldenn: welche part einen sat einbringen wird, das der andre desselbigen abschrift nemme soll, sein nottorst darwiddere in der dinge zeit auch machen lassen: dieselbe also in vierzehen tagen oder uffs nechst gerichte volgend darwider auch einbringen, Und also do igliche part zwen setz einbrecht, das also dann domit nun beschlossen und zum rechten versertiget werden soll.

Belder Buerger ober Einwohner unrecht kornmaß ober gewicht giebt, bas zu gros ober zu klein ift, fo man inen (ihn) bes über-

kommt, der buget der ftadt XXX schillingpfennige.

Welch Buerger ober Inwohner bir und weinschenkt, man er bier Gemas gibet, des man inen (ihn) überkommt, der buge ber Stadt

V ichillingpfennige.

Es sol niemandts anders wegen noch privilegium nemen, denn auff der stadt wage, welcher des überkommen wirdt, der schultet der Stadt V schillingpsennige Und was man uff der wage gewogen gipt oder nimpt, gipt man von einem stein 2 Pf., einhenmischer ausgeschlossen, Seint es aber Fremde, so giebt keuffer und verkeuffer, jeglicher von einem stein 2 Pf., allein vom pech gebe man von beiden 2 schillingpsennige.

Wehr (wer) jemandt, ber in die Räthe gehört: Herren, Richter ober Scheppen mit worten, dy gre ehre und glimpf belangendt übergeben wirdt, ben sol ber Rath uff gehorsem heißen gehen ben X schocken und nicht hervor gelassen werden, er habe ben(n) das den Rethen und

ben die fache belanget, nach erkentnis ber Rethe vormandelt.

Wenn ein Bürger anderswo umb sachen und tadt (Tätlichkeiten), by im stadtgerichte geschehen, dann (als) vor dem Rathe oder Stadtgerichte vorclaget, den sol der Rath in gehorsam nemme ben X ho. und nicht darauß lassen, er hab dan (denn) das verwandelt den Rathen nach gnaden.

Wer fein Saus und Erbe gingbar machet ane bes Rats miffen

und willen, ber verkauft fein Erbe und ihnen fein geldt.

Wer sein Erbe und guth, das im weichbilde gelegen ist, Einem einwohner verkaufft, der sol das verkauffen mit solchem underschiedt, das er es so hoch soll verschossen, als er das gekauft hat. Und der Rath soll mit geschos den guthern nachfolgen und die uf suchen. Und ob die ein außlendischer kauft, giebt vollen und zwiesachen geschoß.

Es ift ein Wilkühr geschehen von bregen Rethen und ganzer gemein, das nimant gerade fordern sol bynnen hundert jahren, würde auch jemant von eynem außlendischen barumb angelanget (werden), den sol der Rat helffen und Beistand thun, biß zu rechtlichenn außtrage.

Item, das Goth beware, wan es brenneth in der Stadt, ho man die Glocke leuten höret, welcher burger dann nicht arbeitet an dem feuern, so er daben besehenn wirdt, der bußet der Stadt ein Neuschock. Wen man das bedurffen wirde [do goth vohr sei:], welcher knecht dann den ersten schlitten mit enner deisen voller wasser zu dem seuer bringet, so wil man dem ersten gebenn V schillingpfennige, dem andern vier schillingpfennige und dem dritten dren schillingpfennige. Es soll ein jeglich Buerger, der besessen ist, haben eine lange Leiter, ein Feuerhacken, ein schep oder giß saß und ein redlich gesesse mit zweien öhren, mit wasser vor seinem Haus unnd uff dem Boden über ihar Und einen ledern enmer umb seuers noth willen. Und welcher Bürger der do Braudt, vom Rathe geboten würde eine Deise mit Wasser vor dem Hause usn Schlitten zu haben, der soll es also haben bei duß 1 n. ho.

Es foll ein jeglicher Gaftgeber Und ein jeglicher, der do Braus-Gerüfte und Melzhäuser hat, haben einen feuerhaken, en lange letter (Leiter), ein giß enmer, ein Deisse mit Wasser uff einen schlitten vor seinem thor und ein redlich geseß voll wassers uf seinen boden ben Poen 1 Bo. zu halten schuldig sein.

Wan feuer, in welchem Hauß bas (auch) außkommen (ist), so sol derselbige burger bas beschrenen und offenbaren, dormit ferder schaden verwaret mochte werden bei buß 1 go.

Es foll auch kein burger nach anderer bei Poen X fo kein Freuel (Frevel) an ben, in bes Saufe, do das feuer auskommen ift, legen.

Es sol auch ennem jeden, wan feuer außkommen und vorm feuer, nach ausweisung des Rades angeschlagen wurde, ziemliche Wider(er)= statunge nach erkenntnis der Rathe beschehenen schadens geschehen.

Es fol niemand keinem Fremben Eimer Beimzen leihen noch in feinem Sause vergönnen getreibe damit wegk zu meffen auf verkauff, ben Boen ein Schock . . .

Ban Unschlitt zu margk oder vohr di wage komt, das sol kein sürkäuffer noch hock kauffen noch den kauffer machen, deßgleichen auch mit anderer wahr, es sei denn domit margk gehaldenn diß zu mittage,

ben verbiffung 5 ichillingpfennige.

Wan pech zu marcke oder vor die wage kometh und domit march gehaldinn ist, als so (also) ein etslicher (jeglicher) buerger gekaufft hat als (so) vil er zu seiner nottorst bedarff, so sol das kein hock oder Borkeuffer (Aufkäuser) was da bleiben wirt keuffen oder verkeuffen, Sunder der Rath wil das selber behalden und käuffen ben pena 5 schilling.

3t. Was man auch von puttern, Epern, Nüßenn (Nussenn), Eppeln, Gesemen und anderem zum margk brengith (bringet), das sol kein hock kaufen, noch den vorkauff domit machen, es sei den dormit margkt

gehaldenn bis zu mittage bei ftraff V schillingpfennige.

It. Welcher Fleischhauer einem ein wonenden Bürger Fleischs verkeuffe, das do schnode fleischs heist, der wettet der Stadt 5 schillingpfennige nach ausweisung des briefes und sal dem burger sein gelt

midergeben und fein fleifch verliren.

It. Allen thorwertern sol man auß der Ruchen zu den hochzeiten nichts gebenn sunder dem thorwerter alleine, der in das virtel gehoret, darinne di hochzeit ist, und dem Haußmanne sampt dem Kirchner sal man geben zwei gerichte fleische, kraudt, Ein halb stübchen Bier, zwei Hochzeit brodt und nicht mehr — bei Poen V schillingpsennige.

Die Sonntags fener unnd andere Feste, die zu feiern gepoten sein und ausgesetzt, sol man haldinn und senern ben Berlisung (Berlust) einer marcke filbers. Renne frue orthenn (Frühschoppen) sol man an hochen festenn und heiligenn tagen haldenn ben der buß 1 fl. vom Wirt und auch vom Gaste zu nemen auch die under der predigt der Feste uffm marche (Markte) stehends befunden, sollen dem Richter in straff zu nehmen befohlen werden, deßgleichen di, so umb die Kirche die (in dieser) Zeit gehen.

(Was) by getreide keuffer (anlangt), so sol keiner die woche mehr benn ein fuder getreidichs wegk füren oder laden ben Buß 1 fo. Es sollen auch by getrende keuffer nicht mehr den eins auß dem Hauße uff

ben marich gehen bei Buß 1 go.

Dy getreide keuffer follenn auch (weder) uff dem marcht noch in den gaffenn kein getreide kauffen, ehe man die glocke leutet und auch

pohr ber glocken nicht abtragen laffen ben buß 1 go.

Szo auch Ein getreide käuffer, welcherlei getreide das hen (er) gekaufft hat und ime (ihm) ein anderer in den kauff felth (fällt) und ime alfo den vorkauffer abhendigk macht, der fol dem Rathe 1 fl. zur Buße gebenn.

PRIVAT PERSONEN.

Alle bnjenigen, di in der Unehr (Unehre) figen, follen von keinem burger gehaufet noch geherberget werden ben Buge 1 fl.

Den Sandtwergesgesellen, Bademegden und ben Biertregern fol

man nicht bradtwürfte geben, wie vor albers geschehen ift.

Die Segken (Höken) und andere, so obs (Obst) und anderes zuvorkeuffen habenn, sollen am sonntage und andern hohenn festen vohr ber vesper nicht feile habenn ben der bufe funf schillinge.

Szo jemandes sein Byhe abgehenn (krepieren) würde, der sol das dem abbecker ansagen, uff das er das zu holen weis und nicht uff die

gaffe merfenn buß 1 go.

Es fol auch kein Burger Sau, pferd, odder kuhe nicht uf die gagenn

werfen und uber 14 tage ligenn laffen bei Boen 1 go.

Das gekerich unnd andern Unfladt fol man nicht uf die themme (Dämme) noch in die gräbenn oder gaßenn, sondern vohr das Salthor ben die claine brücke tragen.

Szo ber Richter einen buerger umb Sulf unnd beistand, so es die not erfordert, anruffen wurde, der sol ime (ihm) gehorsam leiften und beistand thun. Würde er sich aber widersetig machen, so sol er dem Rathe 1 fl. zur Buße geben.

#### Brauenn.

Und so einer, der nicht ein brauer ist (nicht zur brauberechtigten Bürgerschaft gehört), Bier verkauffe, der sol das in der Stadt anders nicht, denn in dem Hause, darauf es gebrauen wirt, schencken bei Buß 1 go.

Es fol auch keiner über Sommer mehr nicht benn ein gang Bier

in die Burgftragen legen.

Ein jeglicher Brauer man er under (?) macht, do der Stender noch ftehen wurde, fol ein Beddel holenn, barnach man fich zu erkundin habe ben gehenden zu nehmen ben ber Stadt gehorfam.

Es foll auch kein bihr anderswo geschenkt werdenn, den in dem Hause, darauff es gebräwen wurde, bei Buß 1 fl. Und vor Martini

nicht mehr ben ein viertel brauen.

Es fol auch kein buerger kein bihr in feine behaufung nemen, ben jum lager Bier im Sommer - -

Es fol auch keiner por bem anderen brauen ben Boen 1 fl.

### Spill.

Es ist durch den Rath und gassenmeister und ganze gemein besichlossen und angenommen, das kein spill uff wirffeln, karthen oder Brettspill, wy man das dencken mege oder kann, hinfüro in Bihr oder weinheusernn unnd offenen schencken uff die nacht bei licht geschehen, soll ben der Buß I fl. vom wirt und auch vom gast zu nemen, sondern am tag magk man zimlich spill halten.

## Saufmann (Türmer).

Item, so es Brennet, do Gott vor sen, so sol der Haußmann so balde er das gewahr wird und die lohe sieht an der großen glocken stürmen oder schrenen, so es bei tage, gegen derselbigen gaßen do das seuer ist, die seuersahnen ausstecken, so es aber ben nacht, die Laterne mit einem brennend licht gegen derselben gassen außhengen, donach man sich zu achten, wo das seuer ist, so es sehr luedert (lodert), sehr raucht, seuer reucht oder dampst, sol Haußmann dasselbige vom thorme melden, domit geserlikeit verhütet und do es vonnote unnd über handt nehmen — da Got vor sei — slugs anschlagen. Es sol ein Haußmann alle stunden mit dem Hornichen melden ben tag und ben nacht auch viertelstunde und alle morgen nach Gelegenheit der Zeit den tagk anblasen.

Um feigers sibenn ober achte morgenn, umb XI hora zu mittagk, auch umb feigers III abendroth und zunachts umb fer, acht ober neuhne,

to man die thore ichligen will, auch plaffen (blafen).

Auch so Reutter III (vier) oder funf einziehen, mit abplasen anzeigenn. Darum giebt man ihme die wochen XII Gr. und I Noß. vom Seiger zu zu stellen — von einer hochzeide XII Gr. und ob Ihn gleich einer ihn (in) der Rinkmauer nicht brauchet besgleichen Ein Suppen midt fleisch und ein Krugk bierg.

Sirtenn Lohn.

Dy nicht broth gebenn, sollen von einer Ruhe IIII Gr., von einer Ziegen II Gr., von einem schaff I Gr., von einem schwein VIII Pf. ein Ihar gebenn.

Wehr do broth gibt, soll von 1 Ruhe 1 Gr., von andern Biehe halb Lohn gebenn. Wehr (wer) des Hirtens der gemeine — nach des Weichbildes gar nicht gebraucht, sol vom Bihe halbe(n) Lohn geben.

Welche engenen Hirten haben und (ben) der gemeine eine tagk oder zwene verprauchen (gebrauchen), sollen dem Hirten vollen Lohn

geben, von 1 jherig Ralben II Gr., von 1 heurigen I Gr.

#### FINIS.

Rur an Bürger ift ftatthaft Berkauf "von Guetern im Beichpilt".

Dren Rathe unnd ganze Gemein sind eins wordenn unnd haben eintrechtiglich beschlossen, vor ihre gewohnheit, Wilkür unnd recht zu halden, das nun hinfort ein jeder buerger, der seine guter zum teil oder alle zu verkausen willens ist, so im Weichpilde gelegen, es sei an eckern, wisenn, weinbergen, weidich, gerten oder wuran es wolle, keinem außlendischen, der nicht bürger ist worden, vorkaussen solle, keinem außlendischen, der nicht bürger ist worden, vorkaussen solle, de mit die güther der stadt und inwonenden Bürgern unentwandt und nicht under sremden ussen lande gelassen, sondern ben den bürgern in der Stadt Weißensels und iren nachkommen ewiglichen als stadtguth bleiben sollen ben verlust des guts des, der da es verkausset.

Ben nacht nicht Rammerlaugen aufgießen.

Nach dem allerlei Unrichtigkeiten sich mit dem Nachtwasser oder Rammerlaugen auf gassen zu (ge)tragen, als haben der Rath mit einwilligung und antragung der Gassenmeister usn Freitagk nach Exaudi au 1483 beschlossen, das Niemand sal uf den abent vor X Schlegen nichts auf die goßen, auch gegen morgen, wenn es dren geschlagen, auch nichts außgießen sol; wird aber jemants zu erlaubter Zeit herauß gießen, der soll es also mit dieser massen thun, das er zuvor wol heraus sehe, das Niemant begussen wirt ben Straffe des Rades.\*)

Die Bestandteile der gu liefernden Waffenruftung nach ber Quantität ber Brauberechtigung.

Ein jeder Burger, der uf feinem Saufe oder Erbe 5/4 oder ein gang Gebrewde zu brauen hat, foll haben:

Eine gange Ruftung, Sturmhauben, Banger und Sandeichken,

einen langen Spieß, ein under= oder feittwehr.

Welche Burger Ein ganz gebrewde zu brauen haben, sollen halten: Eine Moßkete, Pantelier sampt aller Zugehorung, eine Sturmhaube, Under- oder seit Wehre.

Der 1/2 oder nur 1/4 haben und brauen follen halten:

Eine Mogketen, eine Sturmhauben, ein under= oder seitenwehr. Burger so um 1/4 oder wol nichts zu brauen haben, sollen halten: Einen federspieß, Under= oder Seitenwehr.

<sup>\*) 1574/84</sup> ift bie Strafe auf 1 Digo. ermäßigt.

Unbefeffene Burger und Ginwohner, fo keine Eigenheufer aber Sandtwerge haben, sollen ein jeder vor sich neben der Underwehr auch einen guhten Feberspieß halten und damit weniger nicht als andere befeffen zu ichneller Bolge und uffgelaufen gefaßt fein, ber Obrigkeit, Raht und Gerichten, Ihrer Bflicht nach schuldige folge leiften.

Es follen auch obgemelbte . . . . undt Ruftungen ben jedem Saufe unndt Erbe bleiben unnd mit benfelben verkaufft werben. Es wehre (ware) denn zue hochgerichte verfallen, ban sollen Reuffer ober Besiezer

andern zu verschaffen schuldigk fein.

Wenn auch, da Gott vor sen, Ein Uffgelauff in der stadt sich quetragen mechte und die Burgerichaft burch fturmichlagk ober die Ratsglocken uffgemahnet wurden, sollen die gassen Meister jeder die Thore, darein sie gehörigk, in acht nehmen . . . . und beschliesen.

Die andern Burger unde Ginwohner alle sollen uffs beste gerüft ungeseumbt vorm Rahthause erscheinen, uffwarten unnd ferners bescheibts gewertigk sein. Welche aber Muhtwilligk undt vorsezlich aussenbleiben wurden, follen alk Ungehorsame, die Shrer Bflicht vergessent, unnach-

leffigk geftrafft merben.

So follen auch Burger undt Ginwohner in gesampt undt zu jeder Beit mit Ihren uffgelegten Gewehren unde Ruftung gefaßt, fertigk, dieselben rein undt sauber halten unde in guter bereitschaft sich finden laffen — bei welchem Mangel vermergkt undt befunden, foll dem Raht 1 fl. ftraff verfallen fein."

So heißt es in ber mit H. signierten Revisio statutorum, in bem

revidierten Statut ohne Jahreszahl und Datum.

Befonders ift da noch gedacht des Branntweinbrennens, daß es mit Erlaubnis des Rats geschehe, daß der Brenner "den Ort, Blasen und Brennofen befichtigen laffen und 1 Mgo. vom Gimer Blafenzins entrichte."

Erwähnt werben weiter: "Wassergraben in ber Stadt, sonderlich in

der Juden= und Ralden Gassen."

Die Erwähnung des Bürgerfriedens war mir neu: "Gin jeglicher Burger und Ginwohner foll in seinem Sause rechten beständigen Frieden Burbe hier aber einer ober ber andere in bem feinigen verwundet, geschlagen, ihm die Thur aufgestofen, Genster aufgeriffen und iolcher Frevel überkommen (überführt) — (b)er hat die Hand ausgewirkt und muß die laffen nach Erkenntnug."

Die Erwähnung des "Weichbildes" läßt erkennen, daß es sich um bie Zeit nach 1454 handelt und daß die Revision sich auf die mit-

geteilten Statuten vom Jahre 1483 bezog.





## Rapitel 17.

## Unter Bergog Georg bem Bartigen (1500-1539).

(Dr. 15 ber genealogifchen Tafel.)

on der hohen Warte einer universalgeschichtlichen Betrachtung aus beginnt hier die neue Zeit mit ihrer Begründung durch

Die Reformation.

In der Kurwürde war dem 1486 verstorbenen Kursürsten Ernst sein Sohn Friedrich der Weise gesolgt. Nach dem Testamente Herzog Albrechts des Beherzten vom 18. Februar 1499, das unter dem Beirate geistlicher und weltlicher Herren — auch des Bürgermeisters Heinrich Winter von Weißensels — aufgezeichnet war, sollte in Jukunst immer der älteste Sohn im Besitze der Erblande bleiben. So huldigt Weißensels dem Herzog Georg (und seinem Bruder Heinrich, dem Erben von Friesland) am Ende des Jahres 1500. Bei dieser Gelegenheit haben die sürstlichen Brüder dem Rate der Stadt Eckartsberga ihre statuta konsirmiert.

Hatte der beherzte Bater Waffenkämpse zu bestehen, so wurde Georg hineingestellt in den Kamps der Geister. Aber ein paar Modismachungsorders vom Jahre 1519 und 1529 sind doch von ihm vorhanden, die "Unserm lieben Getreuen, dem Rate zu Weißensels" zugingen: "ihr wollet mit euren Leuten in allem, es sei von Harnisch, Geschütz und anderem, das zum Kriege und Feldzuge not ist, gerüstet

und in Bereitschaft fein . . . "

Freilich, dem raschen, kriegsluftigen Bater war Georg geeigneter für ben geiftlichen Stand erschienen. Und feine Regierung verleugnet

die Spuren des erften Berufes nicht.

Im Jahre 1496 hatte er sich mit Barbara, König Casimits von Polen Tochter, vermählt. Seit 1501 zahlen die Amter an sie ein "Leibgedinge" von 2500 Gr.

Und nun gur Reformation.

Das Elend der Klöster hatte Luther schon auf einer Bisitation der Meißnischen und Thüringischen Klöster kennen gelernt. Die Kirchenzucht war durch Bettelmönche und Ablasprediger so gut wie aufgelöst.

Auf bem Reichstage hatten fich Stimmen bagegen erhoben, in

Sadfen murben die Brotefte immer lauter.

Schon 1490 war ein Kommiffarius der Römischen Gnaden von Mücheln nach Freyburg und von da nach Weißenfels gekommen. Im

Sahre 1502 mar wieber einer ba.

"Es muß damals seltsam zugegangen sein" — erzählt Nebe in seiner Geschichte des Klosters Roßleben — "denn Herzog Georg schreibt aus Schellenberg... daß er die Kasten und Laden, darin das Geld sür die römische Gnade und das Beichtgeld gelegt worden sei, wohleversiegelt und uneröffnet an den Rentmeister oder Kat zu Leipzig schicke. Es will scheinen, als ob der römische Kommissarius nur seine Gnadensbriese angeboten, der Pfarrer sie eine Zeit lang in der Gemeinde verstrieben und daß der Herzog sich einen Anteil an dem Gewinne sür seine Erlaubnis vorbehalten habe."

Bergog Georg kannte bie Schäben wohl. Aber bie Reformation burch ben einstigen Bauernsohn mar ihm verhaßt. Er hat felbst Rlöster

vifitieren laffen.

Satten boch Rurfürst Ernst und Herzog Albrecht schon in den Jahren 1483/84 über den zerrütteten Zustand der Rlöster geklagt und dem Naumburger Bischof eine Bisitation seiner Nonnenklöster "bewilligt".

Nach Dr. Geß: "Die Klostervisitationen vor der Resormation" berichtet 1532 der Weißenfelser Amtmann an den Herzog, daß die Klöster Langendorf und Beudig keine Pröpste, sondern weltliche Borsteher haben, sie würden von einem fürstlichen Amtmann und vom Dechanten zu Zeitz und mit Wissen der Domina gesetzt und entsetzt. Wie war doch die Freiheit der Klöster seit ihrer Begründung schon zurückgegangen, ehe sie evangelisch wurden! Im Herbst 1521 waren Hunderte ihren Zellen entlausen. Rechnungen waren teilweise gar nicht mehr gesührt, so in Langendorf, in Gosek. Da stellt Herzog Georg eigenmächtig Visitationen an, ob es vielen nicht paßt, ob manche ihm das Recht dazu bestreiten.

Im Jahre 1535 — vier Jahre vor seinem Tode — begann er selbst am Sonntage Okuli eine Bisitation der Klöster und Comthureien Thüringens durch Georg von Breitenbach und Melchior von Ossa. Das Bisitationsprotokoll ist noch vorhanden. Es gibt an, daß in Langendorf 24 eingesessene Ordenspersonen und 13 Laien, in Beudig 23 eingesessene Ordenspersonen, in Weißensee eine, in Bibra vier, in Dronsig (Tempelshos) eine, in Reinsdorf drei, in "Ruhkölln" — so steht im Protokoll — zwei vorhanden sind. Hinter Weißensels stehen zwei Bakatstriche. Dier geschah die Bisitation wohl erst im Jahre 1538 durch die herzoglichen Kommissarien Hilarius, Abt und Archidiakon zu Chemnitz, Georg von Breitenbach, Amtmann und Ordinarius zu Leipzig, und Melchior von Ossa. "beide der recht doctores". Sie legten dem Clarenkloster aus:

"jehrlich auff montagk Quasimodogeniti schier künftig anzusahren Hundert Gulden In das gemein verordente geweld zu Lenpßig — irem Kloster zu Guthe einlegen." — Dem Kloster nütte die Eingabe dagegen nichts. Bergeblich hatte die Domina Euphemia von Plaussigk vorgerechnet, was das Kloster alles zu leisten habe an Abgaben und Ausgaben. Auch ein Drittel des 1538 geschehenen Besuches der Kommissarien Herzog Georgs habe sie resp. das Kloster zu tragen gehabt.

Am peinlichsten aber hat sie's berührt, daß man ihr und dem Kloster gedroht: "wo wyr die hundert Gulden Jerlich nicht hinterlegen und (uns) das Holz zu verkausen enthalten, so sollen alle unser zinß ins Ampt zu erlegen gebothen werden — —." Sie ist "tröstlicher Juversicht E. F. G. werden solches an uns armen Kindern nicht bescheen lassen. E. F. G. wollen sich gnediglich kegen uns armen Kindern bezengen, den wyr niemant negst goth, den(n) E. F. G. solches zu klagen wissen und umb gnedige schriftliche Antwort E. F. G. Bittende." Noch einmal:

Wir sehen daraus, daß dem Herzog eine Neuordnung der Dinge wohl am Herzen lag. — Aber Luthers Resormation war ihm gleichs bedeutend mit Revolution. Um Ende wurde ja Luther für alles versantwortlich gemacht: für die Pest, die in jenen Zeiten hauste, für die Schwärmerei der Wiedertäuser, für den Fanatismus der Bilderstürmer, für den Aufruhr der Bauern. Aber der "Bund des armen Konrad" und noch früher der "Bundschuh" waren ja vor Luther da! Herzog Georg hielt strenges Gericht! Er sordert auch den Amtsvogt und Kat zu Weißensels auf, allen Aufrührern — darunter verstand er jede Hinsneigung zum Evangelium — nachzuspüren und sie zur Berantwortung zu ziehen.

Schon 1522 hatte er die Bischöse von Naumburg, Merseburg, Meißen veranlaßt, die Schuldigen rücksichtslos zu strasen. Er hat wahrscheinlich auch am Nikolaitore in Weißenfels in demselben Jahre ostentativ die Säule mit dem Kruzisizus und mit Heiligen errichten lassen, damit die Borübergehenden hier beteten in schwerer Zeit.

Raffiniert sind die kleinen Mittel, deren sich Georg bedient, um die Resormation in seinem Gebiete unmöglich zu machen. Seine Berordnung wegen des Fleischessens in der Fastenzeit, die an den hiesigen Rat ergeht, verrät den ehemaligen Priester:

"Wollet euch ernstlich verbieten, daß von nächstkünstigem Sonntag Invocavit bis Ostern Niemand auf den Kauf schlachte, noch Fleisch in den Bänken oder sonst verkause und seil habe. Da aber hierwider gehandelt würde mit gebührlicher Strase darüber zu halten. Und beschiehet an dem all unser ernstlicher Will und Meinung."

Hierher gehört auch sein Vertrieb von Andachtsbüchern, das Berbot, reformatorische Schriften zu kaufen und die Empsehlung Hieronymus Emsers gegenreformatorischer Schriften.



Weißenfels um 1680. Rach Bet. Ochendt.



Seit 1533 hatte Bergog Beorg Beichtmarken eingeführt, Die ber Rommunikant zum Rachweis feiner Rechtgläubigkeit empfing. biefer Sache mar einige Sahre guvor ichon (1529) an ben Amtsvogt von Rreifchau in Weißenfels und an den hiefigen Stadtrat die ftrenge Beifung ergangen, die Rrankenbesuche icharf zu kontrollieren "ob vielleicht welche barunter maren, die den Rranken keperische Lehren beibrächten ober ihnen bas Abendmahl in beiberlei Geftalt reichten; waren es Beiftliche, fo follte man fie bem Bijchof von Merfeburg ausliefern, maren es Laien, fo follten fie ber Stadt und bes Landes verwiesen werben. Jeder Tote aber, ber fich lebend geweigert, bas heilige Abendmahl nach altem Ritus zu empfangen, folle nicht in geweihter Erbe, fondern an einem unehrlichen Orte begraben werden." Und Bergog Georg ließ die angebrohten Strafen bem Buchftaben gemäß vollziehen! Mehr als einer murde hingerichtet, zu ewigem guglvollen Gefängnis verdammt, mit Schimpf und Schande, mit Schlägen und Spott des Landes verwiesen.

Solche und ähnliche Berbote mehrten sich, als nach Abergabe der Augsburgischen Konfession 1530 die meisten protestantischen Fürsten und Städte das Bündnis zu Schmalkalden schlossen und als der Kaiser durch den drohenden Türkenkrieg sich genötigt sah, einstweisen freie Religionsübung zu bewilligen.

Sett erließ Georg ein strenges Berbot gegen den Zulauf zu evangelischer Bredigt. Sett war die Inquisition gang im Gange!

Den Rürnberger Religionsfrieden (1532) ignorierte Georg gänzlich. Boll Ingrimm mußte er aber dann doch von Weißenfels aus Zusgeständnisse machen: Er ließ sich 1536 herbei zu Bergleichsverhandlungen mit dem Kurfürsten. Der Landgraf Philipp von Hessen hatte sie etmöglicht. Zu diesem Iwecke hielt er, wie aus dem Brieswechsel des Justus Ionas ersichtlich ist, sein Hossager in Weißenfels.

Georgs Snftem ber Berfolgungen hatte gerade bie umgekehrte Birkung gehabt.

So arbeitet er noch einmal mit besonderem Hochdruck, als er, durch Rurfürst Johanns des Beständigen Tod, der älteste seines Hauses wird. Aber jetzt gerade dringt der Absall in die eigene Familie: am Michaelistage 1536 erklärte sich sein Bruder Heinrich für die Resormation, trat im folgenden Jahre dem Schmalkaldischen Bunde bei und ließ sein kleines Land evangelisch visitieren.

Jest gebraucht Georg Gewalt: er sucht bem abtrünnigen Bruder die Einkünfte zu sperren. Dazu gehörten Abgaben auch aus Weißenfels, das jener Zeit an Heinrich versest war. Die Weißenfelser mußten sich jest einen scharfen Berweis gefallen lassen, daß sie die gewohnten Abgaben bennoch geleistet hatten.

Das Schicksal Georgs ist tragisch: jest sind ihm auch die letzen Söhne Johann und Friedrich gestorben. Er hat acht Kinder und ihre Mutter begraben. Nach ihrem Tode ließ er sich den Bart wachsen und hieß sortan der Bärtige. Uber den Bersuchen, sein eifrig gehütetes Erbland um keinen Preis in die Hände seines übergetretenen Bruders gelangen zu lassen und bessen Sohn, den Herzog Morit, sür sich zu gewinnen, starb er am 17. April 1539.

Best verband ber neue Berr Beinrich mit feinem kleinen Lande

das gange albertinifche Bergogtum.

Im folgenden wollen wir den Spuren der Regierung Herzog Georgs in der Geschichte unserer Stadt weiter nachgehen. Noch sei erwähnt, daß er vor Antritt seiner Regierung den Umbau der Kirche in Freydurg 1499 förderte und 1501 hochwillkommener Gast der Neuenburg war, um die Huldigung Freydurgs anzunehmen.

Den Ablaß Tegels hatte Georg wohl empsohlen. Daß Tegel auch hier war, beweist der Ablaßbrief für Tobias Menner in Kriechau vom 19. Mai 1515. (Bergl. meine "Clarissinnen" S. 35.) Bei so blühender Ablaßindustrie wurde durch die oftgenannte Familie Ferber auch der Marienkirche im Jahre 1518 ein neuer Ablaß vom Papste Leo X. selbst erwirkt. Bier Jahre zuvor hatte die Weihe des Hochaltars St. Jacobi et Elisabethae stattgefunden. Luthers Aufenthalt in Weißenfels ist zweimal verbürgt: In den Jahren 1518 und 1521, beidemale auf der Reise nach Augsburg.

Endlich sei gedacht des Patronatswechsels über die Marienkirche im Jahre 1535. Nachdem schon im Jahre zuvor Berhandlungen zwischen dem Rate und Kloster wegen Bersorgung der "Pfarrkirche" gepflogen waren, traten Abtissin und Konvent des Clarenklosters das Patronatsrecht über Schulen und Kirchen an den Rat der Stadt Weißenfels ab. Die Urkunde lautet:

"Wir Georg von Gots gnaden herhog zu Sachsen... thuen kundt und Bekennen: Nachdem und als die Erwirdigen, unsere liebe andechtige Eusemia von Plausigk, Abtissin, Anna Heuchlin, vicarien, Elisabeth und Sophia von Liebenhann, Felicia Wensin, Eldystin und ganze Samplung des Jungkfrawenklosters alhie zu Weißenfels uns angezeigt was Beschwerunge ihnen und nrem Kloster auß Versorgung der Pfarrerkirchen zu Weißenfels und eines Pfarrherrs underhaltung enstunde, Sohaben wir durch unsere Rathe und lieben Getrewen: Innocentium von Starsiedel, Hansen von Kitzschen, bande Hosmeister, Christophen von Ebeleben allhie zu Weißenfels und Philippin von Riebisch zu Sangerhausen amptleute, zwischen Ihnen an ennen und unseren lieben getreuen dem Kate zu Weißenfels anderntanls — darusschandlung vornehmen lassen und sie endlich gegen einander vertragen, das bemelte ebtzschied vicarien Eldystin und Samlunge solcher Pfarrer Versorgung und die Gerechtigkeit einen Priester darzu zu praesentiren gedachten Kath zu Weißenfels auf nachst künsstige Michaelis genzlichen abtretten, zustellen und sich darumb weyther nit annehmen, noch dem Rath darinnen hindern sollen, der sich dauch desselbigen juris praesentandie ewiglichen soll haben zu gebrauchen. Aber zur underhaltung eines Pfarrhers soll obbemelte Abtissin, vicarien, die Eldystin und ganze Convent verzhehen Scheffel

Korn Wensenselsch maß, so sie auff unserer muhlen alhier haben, an den Pfarher wensen Und Ihme darzu iherlich vier schessel Korn desselbigen maß und vierzig alde schokn auff zwoe tage zwischen nechst kunftigk Walpurgis emzuphahen, entrichten. Und funf und drensigk ackerholz, so hiebevor ein pfarherre gebraucht, sollen ewiglich ben der pfarre bliben. — Wann es aber der Stissin oder Ihren nachkommen wirde gelegen sein, Sich und ihr Closter von demselbigen vier Schesseln Korn und vierzigk alten schokken iherlicher zunße zu (behrenen, So sollen sie es, wie solchs gewenlich zu Lande, abzulösen haben — welche hauptsumma soll der Pfarren zu guthe angelegt werden. So soll auch durch die Abtissin der Pfarrherre allezeit mitt dem subsidio gegen den Bishov verleget (verschont?) und hinder sich gezogen und aus dem closter sherklich ein suder holz uff die schule gegeden werden, wie solchs vor alters herkommen. Und der Pfarrherre zur Fruenmessen die altaristen verordnen und nit mehr denn einen Capellan zu halten, Auch die dren messen auff unserem Schloß wechentlichen zu bestellen verpflichtet sein. Und hierüber soll der Rath die Abtisssin und das Eloster von wegen solcher Pfarre und derselbigen weiter umb nichts haben anzulangen.

Uff das auch dieser vertragk in alle wege bestendigk und unangesochten bleiben möge, So soll die Stiffin benselbigen durch den Bischof und zween Mynister bekreftigen und bestetigen lassen.

Treulichen und ane geuerde zu Urkunde mitt unserem anhangendem Insigill wissentlich besigelt und geben zu Wyssenfels Frentags nach Margarethe virginis Anno domini Tausent sunsschutz und Im fünff und brenstigten."

Das war vier Sahre vor der Einführung der Reformation in unfere Stadt.

Trubfelig maren bie Beiten. Gin giftiger Befthauch ging burch die Lande. Um ichrecklichften hat fie hier gehauft die Beft: "Es ftarben 1522 hier, besonders in den Borftabten, fo viele Menschen, daß die damalige Abtiffin des Clarenklofters, Euphemia von Plaufigk, erichreckt von ber Menge der Leichen, ben Ginwohnern ber Borftabte ferner nicht gestattete, ihre an der Best Gestorbenen auf dem Rlosterkirchhofe gu begraben. Der Rreuggang des Clarenklofters mar eine vielbegehrte Begrabnisftatte. Best fing man an, ben Schieggraben vor bem Nikolaitore als Grabftatte gu benügen, ben fpateren Nikolai- Gottesacker. 3m Jahre 1522 warb er mit Mauern umfchloffen, burch Unlage eines unterirdischen Ranals vor ben Berftorungen ber milben Baffer gefichert und bann formlich jum Gottesacker mit einer Schiefergebeckten Rapelle geweiht. Seitbem gingen bie anberen Begrabnisstätten allmählich ein. - Urfprünglich ftand jebe Rirche mitten im Gottesacker. Much bei ben Rapellen maren Begrabnisplate: fo auf dem Georgenberge, bei ber alten Nikolaikapelle in ber Naumburgerftraße.

Die Bermögenslage des Herzogs war nicht glänzend. Er mußte 1507 Schloß und Stadt Gebesee an den Abt Balthasar von Pforta für 900 Rheinische Gulden verkaufen. Denn die Klöster ließen sich beretts nicht mehr auf Darlehen für längere Zeit ein.

Die Stäbte konntens freilich nicht gut abichlagen!

Auch ber Stadt Beigenfels gab ber Berzog Georg einen Schuldbrief, in bem er bekennt, daß "auf unnfer gutlich ansuchen In unfern anliegenden Notsachen 500 Gulden an guter münt gelihen ... und globen gnanten Rate und der ganzen gemeine ... uff nechst kommenden Neuen Jarstag 1509 solch 500 fl. mit guter münz mit zinsen one alle veigerung zu bezahlen."

Die Steuernot bauerte übrigens fort.

Für eine Türkensteuer reist 1518 ein papstlicher Legat. Als die Stände sich dagegen erklären, schlägt der Kaiser vor, daß jeder so viel, als er in acht Tagen verzehre oder erwerbe, als Reichshülse gebe. Aber auch dagegen hatte man sich erklärt. Endlich bringen die Fürsten bei den Landständen den Antrag ein, die Hülse so zu leisten, daß jeder, der zum Sakrament gehe, den zehnten Teil eines Rheinischen Guldens als Türkensteuer opfere!

In sächsischen Landen wiederholen sich die Bersuche der Einführung einer guten Steuer. Das "Umgeld", eine Tranksteuer, die auf vier Jahre bewilligt wurde, hatte auch nicht ben gewünschten Erfolg.

In Rursachsen hatte sich 1530 die finanzielle Not so gesteigert, baß die Räte das Seil nur in einer Finanzresorm sahen. Da diese im Augenblicke nicht möglich war, schritt man zu einer Desensionssteuer.

In Herzog Georgs Gebiet, also bei uns, waren die Untertanen immer noch williger als in Rursachsen. Herzog Georg kann von 1537 ab immer noch eine Festungssteuer erheben. Dazu mußten vom Schock Groschen vier, später sechs Psennige gezahlt werden. Bon liegenden Gründen wurde sie nach dem Taxwerte erhoben.

Auch für Kriegszwecke machen sich immer neue, besondere Steuern nötig. Seit der Anwendung des Pulvers waren die Mannen für den "reitenden Krieg" sehr gelichtet. Das Fußvolk wird jest der Kern des Heeres. Die "Artolerei" war seit Albrecht dem Beherzten aufgekommen. Jest weisen "Mannbücher" die Dienstpflichtigen aus allen Ständen nach. Der Besoldung des angewordenen Kriegsvolkes dient

feit 1539 "ber kleine Bierzehent" - 5 Grofchen vom Faffe.

Trot der sich mehrenden Steuern kann es aber den Leuten nicht schlecht gegangen sein — sonst hätte Herzog Georg den "Schuhknechten" nicht den blauen Montag zu verbieten brauchen (Rap. 16, 8), sonst hätte man nicht die Aufrichtung eines neuen Galgens (1539) auf einer "vor dem Nikolaithore am Leislinger Wege besindlichen hohen, steinernen Rundung" zu einem Festtage gemacht mit Aufzug der Baugewerke, der Borstädter und Bürger. Der Galgen bestand vor Zeiten in drei hölzernen Säulen mit ausgelegten Balken. Der nach dem "Krugholze" zu weisende Teil stand später dem Rate zur Ausübung seiner Gerichtsbarkeit zu. Auf dem Platze beim Galgen wurden auch andere Todessstrasen vollzogen, wurden Berbrecher auch gerädert oder verbrannt.

Berpflichtet zur Aufrichtung und Wiederherstellung bes Galgens waren die Baugewerke. Um aber diesem Geschäfte das Entehrende zu nehmen, beteiligten sich die Burger am Aufzuge.

In dieser Zeit hat der Rat auch den Freihof auf dem Georgenberge von Richard von Ermsreut auf Lobizsch erworben, um das Grundstück zu einem "Schütthose" zu verwenden. Die Aussuhr des Getreides war verboten oder wenigstens besonders besteuert: der achtzehnte (Heller, Psennig, Groschen, Gulden) war zu entrichten je "nach Angabe der sum, so für das erkausst Getreid bezalt wird".

Wie schon bemerkt, trieben auch die Klöster Landwirtschaft. Euphemia von Plaussigk verhandelt 1516 mit den Einwohnern der Klingenvorstadt wegen Ablösung der Handströne: des Mistbrettens, der Schafschur und anderer Leistungen. Aber auch dem Handel wird das Wort geredet: wo die Geschäfte sich nicht gegen bare Jahlung erledigen, wird der Jinssuß sessegest. Um das Jahr 1500 soll sich der Gläubiger mit 5 Prozent genügen lassen, "als mit 100 fcl. fünsse erkausst."

Der politische Einfluß hat sich vom Westen längst nach Often verschoben. Erfurt hat aufgehört, der Handelsplatz Mitteldeutschlands zu sein und Mersedurg ist von Leipzig überslügelt. Sein Stern beginnt zu leuchten. Seine Jahrmärkte sind zu Reichsmessen erhoben. Innerhalb 15 Weisen im Umkreise soll kein Markt, keine Niederlage sein. Was an Gütern diese Zone passiert, muß in Leipzig drei Tage zum Berkause ausgelegt werden. Diese Stadt ist auch vom Jolle sür Naumburgisches Vier im Weißenfelser Geleitsamte befreit.

Das war aber gar nicht so einfach. Darum ergeht 1488 an ben hiesigen Amtshauptmann von Biesenrobt die Weisung, der Unsicherheit der Wege und Straßen zu begegnen. Dem sahrenden Bolke überhaupt wird der Aufenthalt in Land und Stadt verboten.

Dazu kam der schlechte Zustand der Wege, der den Transport verteuerte. Ein Lastwagen legte damals täglich vier, ein fürstlicher Reisewagen nur acht Stunden zurück. Und da waren tags vorher geschwinde die Wege "gebessert". Dazu kam, daß die Städte mit Marktprivileg die Preise noch mehr in die Höhe trieben. Wenigstens beschwert man sich auf dem Landtage in Iena 1518 über die Städte, "daß sie die armen und reichen Leute, die bei ihnen kaufen, mit ihren Preisen beschweren . . . auch bei den Wochenmärkten die Aussteung des Wisches verzögern, unter dem die Landbewohner kausen dürsen."

Ich schließe den Excurs mit einer appetitlichen Berordnung jum Schutze des inländischen Weines. Schon um 1500 war angeordnet:

"Daß von dem henligen dren Königstag dis auff widerruffen keine fremden weine, annders dann malvazier, rennfal und wellisch umb gelt geschenkt werden. Were aber außlendisch wein mit vassen durch unser Lande in ander Lande suren oder der selbst in seinem Hauße nicht umb gelt verschenken, auch sunst nicht umb ennezeln zu verkaussen, gebrauchen will, soll ennen nedem zugelassen sein, doch soll nymands sich unterstehen, mit einicherlen kunst die wein, so in unsern Landen erwachsen, zu bessern oder zu vermengen, sundern daß sie, wie sie von got und irer eigenschaft geschaffen sein, halten und wolgehalten werden, ben swerer ernster straff."

Bum Weine gefelle sich ber Fisch: Ich benke an die Messe, die ben Weißenfelser Fischern seit 1519 in der Klosterkirche zu Gosek am Franziskustage gehalten wird, dafür, daß sie dem Abte Hilarius

einen Rahn gum Fifchen gugeftanden haben.

Geschah die Bestätigung alter Stadtprivilegien 1481 bis 1483 und einzelner persönlicher Berleihungen — ich denke an Wolfhart Ferbern, der Besitzungen zu Walwitz, Weißensels und Tagewerben zu einem Mannlehen empfängt — geschahen diese Berleihungen durch den Kurssürsten Ernst und seinen Bruder Albrecht mit beider Namen, so tragen eine ganze Reihe andere den Namen Herzog Georgs des Bärtigen, Albrechts Sohnes, allein: so die Berleihung eines Weinberges, der Wißberg genannt, an Georg Bosen, die Berleihung eines "Wendichs" vor der Stadt an der Saale an den Rat und die Gemeinde, wosür die Empfänger sünf Groschen Jins zu geben haben, der Bertrag zwischen dem Kloster Beuditz und den Bürgern zu Weißensels über den Mühlberg und den Steinbruch bei der Podeliger Mühle vom Jahre 1496. Endlich bestätigt er 1490: "Stadtzgerichte oberste und niederste, statuta, Gesetze, Gewohnheiten.

Amtmann zu Weißenfels und Freydurg ist Hans von Werterde. Er hat zu tun in dem "Schied" zwischen Ciriax, dem Abte von Pforta, und den Amtleuten zu Weißenfels. Er ist auch genannt in der 1539 allgemein eingeführten Hals-Gerichts-Ordnung Herzog Georgs, welche

Die Mefferhelden außer Landes weift. Es heißt ba:

"Welcher Bürger ben andern in der Stadt Weichbild oder Gerichte kampfverwundet, daß derfelbige Täter die Stadt Jahr und Tag meiden müsse... Und wie wol solche Ordnung guter Meinung für genommen, so ist sie doch von leichtfertigen Leuten, die nichts verlieren, wenn sie die Stadt ein Jahr meiden müssen, geringe geachtet, sind solche Frevel und Kämpfertaten ungescheut verübt worden. Nun ergeht vom Herzog Georg "in betrachtung, daß solche vorbestimmte Satung und Buß... gemeiner Stadt wenig oder gar keinen Nutzen getragen" durch Umthauptmann und Ritter Hans von Werterde neue Weisung in und Warnung: "wer oder welcher sich mit Rempfer Tat gegen einen Bürger vergreisen würde, der soll dem Rat und gemeiner Stadt ein halb wergeld Ubsindung oder vier neue Schock zur Sühne geben."

Roch fehlt ein allgemeines Strafrecht.

Herzog Georg sah sich im Jahre 1539 genötigt, das Amt Weißenfels auf 15 Jahre an Christoph von Ebeleben zu verschreiben. Amtmann in Weißensels ist in jener Zeit Hans von Werther, Erbkammerhüter auf der Herrschaft Wiehe: Sie machten die 1532 allgemein eingeführte Halsgerichts-Ordnung hier bekannt.

Un diefer Stelle wollen wir uns auch noch die Rats- und Stadt-

rechte zu vergegenwärtigen fuchen.

Es ift fehr fraglich, ob die alten Freiheiten, die einer jungen Stadt

gemährt wurden, auch gleich verbrieft und verfiegelt erichienen.

Sehen wir das maßgebende Altenburger Stadtrecht altester Faffung an, fo tritt wohl als alteste Pflicht, ber Geschichte und ber Sache nach,

der Friedensstörer auf. Die Strafen bestehen ansangs in Abgaben vom Eigentume, vom Besitze der Hühner und Schweine. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts treten auch Gelöstrafen auf oder man verstängt körperliche Züchtigung. Totschlag kostet den Ropf, den Hals. Eines flüchtigen Totschlägers Güter werden eingezogen. Schwere Bersvundung kostet die Hand. Abhauen der Hand kehrt oft als Strafe wieder. Im Jahre 1433 galt folgender Preis:

Beftrafte Ubeltäter muffen Urfehde ichwören.

Das eigentliche bürgerliche Recht kommt dagegen kurz weg. Mit dem grundlegenden Rechte des Handels waren eng verbunden die Ratsrechte des Jolles, des Geleites, der Münze, wie auch die Pflichten, welche Gewährung der Sicherheit für passierende und zeitweis weilende Iremde erheischen. Als älteste landesherrliche Steuer erscheint die Bede, eine persönliche Abgabe von Freien und Unfreien, von Besitzern und Mietern. Dazu kamen eine Reihe ökonomischer Pflichten gegen den Landesherrn: Arbeiten an Ackern und Wiesen, das Stellen von Wagen und Pferden, die Ausbesserung alter und die Teilnahme an der Aussichtung neuer Gebäude. Hierher gehören auch die Verpflichtung der Benutzung landesherrlicher Mühlen und die Sorge für Straßen.

Eigenste Stadtsache war die Wahrung ihres Eigentums, die Aussicht über Maß und Gewicht und Lebensmittel, Wahrung der städtischen Finanzen und Hebung derselben durch den Schoß, eine Steuer auf den Grundbesitz, auf Bier und Wein, durch Tor- und Wegegeld. Alte nuthare Bürgerrechte waren Weidegerechtigkeit, Brauztecht, Jagd, Weinschank mit ausgestecktem Reiß der in der Ringsmauer angesessenen Bürger, von denen im geschichtlichen Jusammenhange ie und je die Rede sein wird.

Sier seien nur besonders gedacht der "Gerade" (Seimfallrecht).
"Es ist ben der Stadt Weissensels durch langen hergebrachten Gebrauch Introductret, daß kein Gerade . . . benn ex pacto mutuo alleine an die Städte . . . . Leipzig, Merseburg und Zerbst (allermaßen nachmahls mit Halle) abgesolget wird.

Berftirbt ein Beib, fo bleibet dem Manne - falls er Burger ift - Die volle

aller weibliche Schmuck an Ketten, Gulden und filbernen Ringen, Gurtel, Armbander, Salsbänder u. a. so der Frauen gewesen . . . alles Leinen — geschnitten und ungeschnitten (statuta 1662)."





#### Rapitel 18.

# Unter Herzog Heinrich bem Frommen (1589-1541).

(Mr. 16 ber genealogischen Tafel.)

ber Mensch mit seinen größeren Iwecken wächst. Wie froh war Heinrich damals, als ihm sein Bruder Friesland gegen eine bare Entschädigung abnahm. Nun konnte der verwöhnte Tunggeselle heiterem Lebensgenusse und kostspieligen Liebhabereien leben. Nach der Mutter Tode im Jahre 1510 wurden ihm 13000 fl. jährliche Rente und zwölf Fuder Wein ausgesetzt. Im Falle der Jahlungszund Lieferungsverzögerung waren ihm die Gelder auf die Amter Weißensels, Schartsberga, Sachsendurg u. a. angewiesen.

Als sich der Neununddreißigjährige im Sahre 1512 mit Ratharina, Prinzessin von Mecklenburg, vermählte, gab es glänzende Hochzeit, und

heiter ging das Leben weiter.

Wie seine Borgänger, verbietet er die Aussuhr des Getreides "zu nachteil, abbruch und beschwerung der armut aufzukaufen und außer landes zu führen". Wer das anzeigt, dem soll der vierte Teil "zu gepür seines erzeigten gehorsams gereicht werden". Dier wacht darüber, oder läßt darüber wachen sein getreuer Schloßhauptmann von Ebeleben,

ber 400 fl. Befoldung erhält.

Ließ Herzog Heinrich auch seine Gemahlin, die ihm sechs Kinder schenkte, in Religionssachen gewähren, so hatte ihn boch die Rücksicht auf den Bruder, den Kurfürsten, abgehalten, sich der Reformation anzuschließen. Indessen den Kurfürsten, abgehalten, sich der Reformation anzuschließen. Indessen der Berhältnisse doch zum entscheidenden Schritte. Im Jahre 1536 trat Heinrich dem Schmalkaldischen Bunde bei und teilte das dem Bruder mit: "... Seine Liebden möge das freundlich ausnehmen, dem Kaiser aber schreiben, was er wolle." In einem andern Briefe stellt er vor, wenn er länger mit Abschaffung der Mißbräuche zaudere, sei zu befürchten, daß das Bolk selbst gegen ihn ausstehe. ... Endlich wünsche er nichts mehr, als daß er seine alten Tage in brüderslicher Einigkeit zubringen könne, daß aber auch "Seine liebden, da nun ihre beiberseitige ansicht wol bekannt sei, darüber nichts mehr

schreiben, sondern ihn ungestört handeln lassen möchte, so wie er ihm in seinem lande auch nichts vorschreibe . . . . " Damit hatte sich die phlegmatische Natur doch durchgerungen!

Als Herzog Georg die Augen für immer geschlossen hatte, nahm Herzog Heinrich im Mai 1539 die Erbhuldigung an. Dabei hatte die "Erbarmanschafft des ambtes Wenssenvels, desgleichen Dornburgk und Camburgk" einige Wünsche in drei Artikel gesaßt in Schriften einsgereicht:

Auf diese und andere Borstellungen der Stände erging das Dekret ber freien Religionsübung von Weißenfels aus am 11. Mai 1539:

"Liebe getreue, wir wollen euch nicht bergen, nachdem weiland der Hochgeborene füft, Herr Georg, Herzog zu Sachsen, Unser freundlicher lieber bruder seliger gedächtnis etlichen Einwohnern daselbst mit euch auserlegt und besohlen, ihre häuslichen wohnungen zu räumen, der ursache halben, daß sie das Sakrament in zwener gestalt empfangen: So seynd wir unterthänig angelanget (angegangen) sie wiederum mit häuslicher wohnung gnädiglich einkommen zu lassen und wie wir denn ihrer Unsuchung statt zu geben vor billig geachtet, haben wir ihnen solches nit weigern mögen. Und ist darauf unser begehr, ihr wollet dieselbigen so aus abgemeldeten Ursachen die Stadt (haben) räumen müssen und sich mit ihrer häuslichen nahrung wieder einzuthun willens und das (nach)suchen werden, zu den ihrigen wieder einzustaten, auch diesenigen, so setzt und allda vorhanden, dis auf Unsere zukunft ohne verhinderung bleiben zu lassen. In dem geschieht Unsere gefällige meinung."

Datum Beiffenfels Montags voc. jucundit. 1539.

Am 23. Mai hatte Luther in Leipzig gepredigt. Am 3. Juni sührte man in Weißenfels evangelischen Gottesdienst ein. Der Bikar Thomas Hofmann hielt die erste evangelische Predigt und reichte zum erstenmal das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Im August sand in Sile die erste Bisitation des albertinischen Gedietes statt — soweit es für die Bisitatoren in betracht kommen konnte. Im Unterschiede von Rursachsen hatte das Herzog Georg zugehörige Gediet naturgemäß einen wesentlich katholischen Charakter. Aber böse sanden die Bisitatoren die Verhältnisse: Raum in den Städten fand man einen Geistlichen, der den Ansorderungen auch nur einigermaßen entsprach.

Bei ber ersten Bisitation 1539 kam es wohl zunächst barauf an, einen Uberblick zu gewinnen — nicht zum wenigsten auch über die Mittel zur Anstellung neuer Geistlicher. Das hatte verschiedene Schwierigskeiten. Schon im Juli scheint Melanchthon in Herzogs Auftrage bas

Die Bifitatoren - Juftus Menius aus Bebiet bereift zu haben. Gifenach, Johann Beber aus Reuftabt a. D., Sartmann Golbacker, Bollradt von Bagborf, Friedrich von Sopfgarten - als landesherrliche, aus Beiftlichen und Laien gemischte Rommiffion verhandelte mit ber Rlofterdomina Cuphemia von Blauffigk, mit bem Rate ber Ronnen, bem Batron ber Rirche und Stadt über bie 3ahl ber Beiftlichen, über "Gehaltsfragen", über Rirchendienft und Rirchenvermogen, über porhandene Stiftungen u. a. m. - Die Berhandlungen mit bem Rlofter fanden in dem Brotokoll vom 10. November, die mit dem Rate in bem erften Bifitationsbescheibe vom 11. November 1539 ihren Abichluß. Natürlich waren alle Nebenaltare, Rapellen, Winkelmeffen in Wegfall gekommen, die aus Leipzig ftammenben Bauliner = Monche murben entlaffen, ihre Terminei, ju ber ein Beinberg gehörte, murbe ju Schul-Fortan foll "in ber Stadt gu Beigenfels nicht zwecken verwendet. mehr benn ein einiger Bfarrherr und eine Bfarre gehalten werben".

Bunachft blieb Sofmann, ber die erfte evangelische Bredigt gehalten. Bie vorsichtig man bei Brufung ber Berhaltniffe verfuhr, bafur ein Beifpiel. Der Bifchof von Frenfingen glaubte Unfprüche an bas Clarenklofter au haben, ebenfo an bie Rlofter Langenborf und Beubik. Der Bergog Schickte der Rommiffion "Copeien" der die Unsprüche enthaltenden bifchöflichen Schrift gu "mit gnedigem Begeren, bas wir ung darumb allenthalben mit fonderlichem vleiß erkunden unnd e(uer) f(urft= lichen) g(naben) bavon engentlichen und bestendigen Bericht fürwenden follen. Demnach mir ban ben bem Clofter gu Beifenfels erkundung gehabt, als feint wir von der Domina daselbst berichtet, bas bas felbige Clofter auf Bepftlicher Freiheit von allerlen eraktion erempt und bem Bifchof kein subsidium foulbig fen". Go berichteten bie Bifitatoren an Beinrich im Juni. Bielleicht mar auch in Diefer Sache Melanchthon hier in Beigenfels. Die Bisitations=Rommission berichtete bann noch ein= mal barüber: "Das aber hochgemelter bifchof anzeugt, wie folch subsidium von f. f. g. Borfahren gereicht worden, fo berichtet gedachte Domina, daß foldes nicht alleweg, sondern allein zu etlichen malen, deshalb weil ber Bifchof mit feiner geiftlichen jurisdiction des Clofters ging- und ichultleut gur Begahlung getrieben und gar keiner andern urfachen beschehen fen."

Und die Domina verließ das Rloster als Feindin der Reform!
In sünf Städten: in Sulza, Weißensee, Eckartsberga, Sangerhausen und Weißensels waren Superintendenturen eingerichtet worden. Hier war inzwischen der weimarische Hofprediger Wolfgang Stein als Superintendent eingetroffen. Noch im Jahre 1539 trat er sein Amt an und verwaltete es dis 1545. Er stand in naher Beziehung zu Luther. Hendenreich schreibt: Scherzhaft ist die Uberschrift eines Luther-Briefes an Stein vom 17. Mai 1523: venerabili viro, Dom. Wolfg. Stein,

Petro Graece, Kepha Hebraice, Rupi Latine, Stein Germanice, Evangelistae ducali vimariae, b. h .: Dem ehrfamen Manne Berrn Bolfgang Stein, auf griechisch Betrus, auf hebräisch Rephas, auf lateinisch Rupes, auf deutsch Stein, bem herzoglich weimarifden Berkunder bes Evangeliums. Stein befaß fieben Briefe von Luthers Sand. Ginen werben wir noch kennen fernen.

Bur Fortführung und Ergangung ber erften Bifitation burfte bie weite nicht lange auf fich warten laffen. Diefe Bifitations=Rommiffion hatte ein etwas anderes Geficht. Rur ein paar mit den Berhaltniffen bes Borjahres Bertraute maren babei: Goldacker und von Sopfgarten; bie andern Mitglieder maren neu: Wolfgang Stein, Wolfgang Jug, Briedrich von Sain. Sie begannen ihre Bisitationsarbeit gerade ein Jahr nach ber erften im August 1540.

Für unseren 3meck ift interessant die Ermähnung der 1540 beftehenden Rapellen: Der St. Georgen=, ber St. Urfula=, ber St. Niclas= Rapelle - ferner ber Berfügung über die Sofpitale, von denen bas 311 St. Loreng (Sofpital St. Laurentii) für die Manner, das St. Riclas für bie Weiber und Jungfrauen, bas St. Jakobs für rechtschaffene

arme Bilger und Rranke gur Beit des Sterbens.\*)

Der Hauptgefichtspunkt diefer zweiten Bifitation mar die Reformation ber Rlofter. In einzelnen Rloftern maren die Infaffen von Kindesbeinen an gewesen. Bon der Umme weg hatten manche ba

\*) Die Beorgenkapelle erinnert an ihren Stifter Ekkart (Rapitel 2) am Ende des 10. Jahrhunderts.

St. Urfula, Die Beilige mit ihrer Schar, Die burch ein feindlich Seer ihren Untergang fand, muß ber kriegerfüllten Beit befonders imponiert haben. Ihre Rapelle fand nach Ottos Angabe S. 293 "in ber Fischergaffe vor bem Saalthore". Seute murben mir fagen: am Gingange gur Dammftrage von ber Großen Saalbrucke aus.

Un bie St. Riclaskapelle in ber Raumburgerftrage hatte fich bie erfte Alofteranlage angeschlossen. Rach ber Berlegung des Klofters in die Stadt ift fie in den Kriegsläuften wohl eingegangen. Das porhandene Bebaude murbe gur Unlage eines Sofpitals für Frauen verwertet.

Die St. Lorengkapelle ift bas Sofpital St. Laurentii auf ber Saalebobe. Die St. Jakobskapelle mit Sofpital galt armen Mannern "für wallfahrtenbe Jakobsbrüder geftiftet". Die Rapelle verschwindet um 1665. Das Sofpital wird in die Naumburgerftraße verlegt und dem Totengraber als hausmann anvertraut. Ein Altar St. Jakobi (und ber heiligen Glifabeth) war 1514 auch in ber Marienkirche geweiht worden. Spater erhebt fich ber Gafthof jum "Rautenkrang" auf bem

Plage des Sofpitals.

Bir erinnern uns bei diefer Belegenheit der andern hie und da genannten Rapellen: Der Johanniskapelle in ber Bulfchigmark, Die ju Unfang bes 16. Jahrhunderts als noch "gangbar" bezeichnet wird.

Im alten Burgichloß oben ift aber um Diefelbe Beit die Margarethenkapelle im Bebrauch. Much gur Terminet ber Frangiskaner-Bettelmonche wird eine Rapelle gehört haben.

Berüchtweise bekannt ift nur bie ber unschuldigen Rindlein in ber Rlingen-

ein Unterkommen gefunden. "In Langendorf war die Rlosterbevölkerung so sehr mit dem Institut verwachsen, daß die 21 Rlosterpersonen zusammen 994 Jahre alt waren und davon 731 Jahre im Rloster verbracht hatten." Im Rloster der Clarissinnen zu Weißensels betrug die Jahl der im Rloster verbrachten Jahre 532. — Hier sügten sich von 18 Schwestern in die neuen Verhältnisse sech nicht. Die Domina, Abtissin Euphemia von Plaussigk, verließ mit sünf Gleichgesinnten das Rloster. An ihre Stelle trat als Leiterin des nun evangelischen Stiftes — ohne Ordenskleid — Margarethe von Washorf. Die Rlöster hörten aus, als solche zu bestehen, sie blieben zunächst eine Versorgungs-Anstalt der bisherigen Insassen.

Die dem Rloster eigenen Patronatsrechte über einzelne auswärtige Rirchen gingen an den Landesherrn über. Hier blieb das Patronat über Rirchen und Schulen dem Magistrate. Nun diente auch die Rlosterkirche dem evangelischen Gottesdienste. Die Altäre ließ man stehen, dis keine ehemalige Rlosterjungfrau mehr vorhanden war. Sie kamen 1593/94 nach Rössuh, Dehlitz und in die Schloßkirche nach Goseck.

Un den erften evangelischen Pfarrer in Beigenfels schrieb Luther als Berater und Freund:

"An Bolfgang, Pfarrherrn zu Beissensels. Snad und Fried. Mein lieber Magister Bolfgang! Nachdem ihr mir als ein Seelsorger zu Beissensels angezeiget, daß die wirdige Domina im Kloster daselbst nicht will oder kann glauben, daß es recht sei, des heil. Sakraments beider Gestalt zu gebrauchen, es sei denn, daß ich D. Martinus Luther selbst solches sage oder bekenne, weil ich zuvor soll geschrieben haben, daß ein Concilium sollt und müßt ordnen, solches zu glauben: darauf wollet ihr der Domina ansagen: wenn sie nichts ander(e)s ansuhl, so will ich sie hiermit brüderlich und schwesterlich gebeten haben, sie wolle von ihrem vorigen Berstande abstehen und nunmals mir glauben: weil sie es dahinstellen will, als einen treuen Freund, daß es gewißlich recht sei, beider Gestalt zu gebrauchen und nunmals, da die Wahrheit klärlich an Tag kommen, nicht möge ohne Sünde einerlei Gestalt gebraucht werden. Denn was ich zu der Zeit gesagt, ist der schwachen Gewissen halber nachgelassen, wie St. Paulus desgleichen viel gethan hat. Hiermit Gott besohlen.

Raumburg anno 1542. Meine Sand Martinus Luther, D."

Und nun noch eine Anordnung, die Schule betreffend, der Luther mehr als einmal das Wort redet.

Bon Bebeutung für die Einrichtung einer Knaben- und Mägdleinschule war die Fürsorge des Herzogs Heinrich.

Der Befehl an Umt und Rat zu Weißenfels vom Jahre 1540 lautet:

"Wir Heinrich v. G. G. Herzog zu Sachsen . . . Liebe Getreue. Als wir jüngst burch Unsern Rath mit euch haben unterreben lassen von wegen der gemeinen und offenen Schule, welche durch andere Beischulen, so durch einzelne Personen bei den Bürgern und in den Borstädten bei euch hin und wieder gehalten werden, sehr verringert wird, also daß lettlich durch Schmälerung derselben der Schulmeister mit seinem Gesellen Noth leiden muß und daß papstische Seelen gift immer da und dort heimlich zu besorgen ist, hiernach auch nicht wohl gesehrte und geschickte Leute sich sinden werden, welche die armen Kinder Unserer Unterthanen sowohl als die reichen

unterweisen und ju guten Runften, Sitten und rechter Gottesfurcht nach ber reinen Lehre und heiligem Borte Gottes anführen mogen, fo haben Bir hier inliegendes Bergeichniß bekommen, an welchen Orten folde Binkelfchulen gehalten und befehlen darauf ernitlich, ihr wollet dieselben forderlichft abichaffen, bergleichen auch, fo ihrer mehr fein murben und in biefem Bergeichniffe nicht ftanden, fo wollet ihr berfelben keine nachgeben und gestatten. Doch ob ein besonderer Burger einen geschickten Befellen gur Unterweisung feiner Rinder bei fich in feinem Saufe halten wollte, bas foll ihm unverboten bleiben, boch bag berfelbe anderer Leute Rinder gu fich nicht giebe. Go find auch eine öffentliche Magbleinschule Wir mehr zu verordnen als gu verbieten gemeint; barein follen aber keine Anaben als die gang klein find und nur anjangen gu lernen, gethan werden, die ihr auch der Rothdurft nach billig follet bestellen und Ucht barauf haben. Es konnen aber die Burger, fo Rinder haben, firmemlich einen ober etliche Scholaren um Die Roft zu fich ins Saus nehmen und biefe nach ber Schule ihre Rinber in bem Catechismus Lutheri Buchftabiren, Lefen, Schreiben und anderem unterrichten, fonft aber mit fich in die Schule nehmen, bem ihr end alfo nach gebührlich werbet wiffen zu verhalten. Und gefchieht baran unfere gefl. Meinung. Datum Donnerstags nach Burkhard anno 1540.

Das war gerade ein Jahr nach Einführung der Reformation in unserer Stadt. Un Lehrpersonal ist vorhanden: "ein Schulmeister, Baccalaureus, Kantor, Organist und ein Rirchner." Das Jahr vorher war nur ein Schulmeister mit einem Gesellen eingesetzt. Die neue Schule ist eine Lateinschule — eine kirchliche Lateinschule im bürgerlichen Gewande. Ich weise nur hin auf die Angabe der Stunden, welche vom Schulleiter gehalten wurden und gebe den Montagsunterricht der Brima wieder:

Hora 6 (um 6 Uhr morgens): Nach geschehenem Morgengebete hört er (ber Rektor) die oberen Schüler (superiores primanos) das griechische Sonntags-Evangelium ausgagen, die unteren das lateinische. Den Rest der Stunde verwendet der Rektor auf die Auslegung der theologischen loci D. Leonh. Hutheri.

Hora 7. Um 7 Uhr verrichten die Stipendiaten im Rlofter ihr Umt im Singen und Beten. Rach ber Rückkehr in die Schule wird Logik vom Rektor getrieben.

Sora 8. Etliche Diftichen werden gelesen und erklärt (recitantur et explicantur), an die sich lateinische Grammatik anschließt und ausgewählte Briefe Ciceros.

Sora 12. Singftunde.

Sorg 1. Auslegung und Erklärung afopifcher Gabeln.

Sora 2. Auslegung von Dvids Elegien für die Brimaner vom Rektor.

Diese bürgerliche Lateinschule wird in der Fundationsurkunde des dur Herzogszeit entstandenen Gymnasium illustre (um 1664) als ein seminarium Gymnasii bezeichnet, "deren arbeit allein dahin gehet, damit die Jugend die sundamenta pietatis et latinae linguae ac musices, d. h. die Fundamente der Gottessurcht, der sateinischen Sprache und der Musik wol legen, und "in graecis", im Griechischen, einen Anfang machen möge, auf daß sie nachgehends wann sie das 16. oder 17. Jahr ihres Alters erreichet, mit desto besseren Rutz in unserem Gymnasium ausgenommen werden können." — Der achte Rektor dieser Stadt-Schule M. Albinus war zugleich Prosessor der hebräschen Sprache am herzogslichen Gymnasium hier. Bon den Baccalaureis oder Konrektoren, wie sie seit 1592 heißen, wird der siebente, Mathias Müller, Pfarrer in Prittig.

Bielleicht ift bem Lefer ber Gebanke aufgestiegen: Wo bleiben nun die Rinder, benen die Prima dieses seminarium Gymnasii zu hoch hing?

Ich laffe bahingestellt, ob fie nicht vielleicht Stipenbiaten biefer mit gahlreichen Legaten ausgestatteten burgerlichen Lateinschule waren.

Desto jammervoller war es um den Unterricht der Mädchen bestellt. Freilich hatte Luther ja selbst mehr Nachdruck auf den Unterricht der Knaben gelegt. In der Mädchenschule gab eine Lehrerin ursprünglich den Unterricht.

An Protesten gegen die Reformation hat es natürlich auch hier nicht gesehlt. Am lautesten waren naturgemäß die der Bischöse und des Abels. Die Landstände zu Chemnitz sprachen besonders ihr Bedauern aus und verlangten die Klöster und Stifte zur Bersorgung ihrer Angehörigen offen gelassen.





### 4. Abfcnitt:

Unter albertinifden Rurfürften.

### Rapitel 19.

### Unter Herzog und Kurfürft Morit (1541-1553).

(Mr. 17 ber genealogischen Tafel.)

fie Gefahr der Zeit sind noch die Türken. Seit sie 1453 Konstantinopel erobert, haben sie den Weg nach Ungarn gefunden.
Solimans Name ist der Schrecken der Bölker, seine Abwehr eine schier internationale Pflicht.

So ergeht auch aus Dresden "Montags nach Margarethe nach Chrifti Geburt im 1543. Jare Unsem Liebenn Getrewen dem Rath zu Benssenselles" Nachricht, wie der türkische Thrann mit größerer Macht als je zuvor die deutsche Nation gewaltig anzugreisen sich anschickt und die Mahnung "das Bolk mit treuem Fleiß zu Buße und zu Sebet zu ermahnen und dornach achten, ob die not vorsiele, daß ihr auf Unser Ersordern zu dem Zuzuge geschickt, daß ihr auch die Türkensteuer des dritten Termins... schirst einbringet... und unsere versordneten Einnehmern zustellet."

Durch die Teilnahme am Zuge gegen die Türken 1542 hatte Morik sich des Kaisers Gunst erstmals erworben.

Nach Beendigung seiner auswärtigen Kriege rechnete Kaiser Karl V. mit den Protestanten ab, die am Trienter Konzil nicht hatten teilsehmen wollen: mit dem Kurfürsten Johann Friedrich dem Großsmitigen und mit dem ihm verwandten Landgrasen Philipp von Hessen. Der ehrgeizige Herzog Moris hielt sich wieder auf des Kaisers Seite und wurde dadurch vorübergehend zum Berräter an der evangelischen Sache. Die Landstände schauten fragend drein, als er der noch jungen "Untoleren" Geschüße gießen und die Städte besessigen ließ.

In den Jahren 1546 und 1547 hatte er sich mehrfach an seine Untertanen gewendet und zur Rriegsbereitschaft ermahnt, "tags oder nachts zuzuziehen", "wollet auch unsere Stadt in guter Achtung haben, damit eurethalben kein unsleiß vermerkt werde".

Auch Morig hatte die Aussuhr des Getreides verboten, damit an Proviant kein Mangel vorsalle. Ohne seinen Besehl soll niemand die Heimat verlassen. Die Straßen sollten täglich beritten, die Wälder durchssucht werden, "ob etwa verdechtige Reuter ober Fußgänger darinnen".

Es ist verboten, in offenen Flecken, Schenken, Rretschmarn und Dörfern zu Juß ober zu Roß einzukehren, zu füttern, zu übernachten. Das soll nur in öffentlichen herbergen ber Stäbte geschehen.

Auf bem Dorfe sollen die Schläge der Glocke das Zeichen der Sammlung und Berfolgung sein. Säumige sollen bestraft, im Wiedersholungsfalle ihrer Güter verluftig gehen.

Herzog Morig war auf bes Kaifers Geheiß ins kurfürstliche Gebiet eingefallen. Auch Christoph von Ebeleben, ber Schloßhauptmann von Weißenfels, war mit zwei Fähnlein zur Befestigung von Leipzig eingetroffen.

Der Rurfürst eilte herbei, um Herzog Morit für seinen Berrat zu strafen. Er verlegte die Pässe an der Saale. Bon der an- und abziehenden Soldateska des Kurfürsten hatten die Amter Eckartsberga und Weißensels schwer zu leiden.

Die Rriegsbrangsale hörten nach der unglücklichen Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547), die den Rurfürsten der Freiheit und der Rrone beraubte, nicht auf. Die spanische Armee des Raisers nahm im Juni den Rückgang durch das Saaletal.

Um 18. Juni 1547 war der Raiser in Halle, von da zog er über Weißenfels nach Naumburg. Als ihn da der Regen überrascht, hält der Mann, in dessen Machtsphäre die Sonne nicht unterging, den Hut unter den Mantel und läßt den Ropf naß regnen, damit der Chapeau nicht Schaden nimmt. Armer Raiser!

Wie die Soldaten hausen und wie die herren dazu lachen, erzählt uns Schiller in der Spisode: herzog Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahre 1547.

Als Preis des Berrates war dem Herzog Morit am 4. Juli 1547 das Land seines Betters mit der Kurwürde zugefallen. "Bräche seine Geschichte hier ab, Moritens Ruhm und Ehre würden für alle Zeiten verloren gewesen sein — aber mit der erlangten Kurwürde beginnt eine neue Periode, wie für Sachsen, so auch in des Fürsten Leben."

Aber für die Rückkehr zu den Protestanten waren doch zu viel Momente ausschlaggebend gewesen. Run beginnt Moriz ein Schachspiel mit dem Raiser, in dem er schließlich den Rönig matt setzt mit Preiszgabe lothringischer Türme und französischer Springer. Im Passauer Bertrage wird Moriz 1552 Herr der Situation: Die gefangenen Fürsten werden frei, die Protestanten erhalten freie Religionsübung.

3m Innern fieht er, mas not tut, um Land und Bolk zu heben. Er bringt Ordnung in das Juftigwesen und baut bem Lande und bem Bolke Schulen. Er ftiftet Die Fürstenschulen in Meigen, Merfeburg und Pforta, mo auch Weißenfels zwei Freiftellen für befähigte Rnaben erhielt. Das erfte Unrecht auf die Freiftellen hatte fich jener Beit die Familie Ferber erworben, die oft genannte, die fich um die Marienkirche mit einem Bfarrlehen über den Altar St. Elifabeth gur befferen Befoldung ber Rirchen= und Schuldiener wohlverdient gemacht hatte.

Much ber Runft hat Morit die Tore aufgetan. Unter des Schloßhauptmanns von Cbeleben Berwaltung mar 1546, nach ber Meldung einer alten Binn-Medaille, beren Dafein nach Sturms Angabe (S. 195) nur ein schwedischer Offigier bezeugt und beren Inschrift mir gar gu lang ericheint, bas Schlof wieder hergestellt. Die lateinische Inschrift

bejagter Binn-Medaille heißt auf deutsch etwa:

"Unter dem Beiftande des allerhöchften Gottes und auf Befehl des gnädigften Burften hat Chriftoph von Ebeleben die Mauern und Befeftigungen biefer Burg, welche ehemals von dem Romer Drujus gegründet und wegen ihres Alters verfallen waren und nicht hinreichende Geftigkeit befagen, feindlichen Angriffen gu widerfteben, mit tlichtigen Toren verfeben und, nachdem viel Schutt herausgeschafft worben mar, lobensmert aufgerichtet und von neuem aufgebaut. Morig, Bergog gu Sachfen, Landgrafen gu Thuringen, Markgrafen gu Meigen und unter Bergog Muguft, Fürften von Sachfen, Abminiftrator."

Der Geleitsmann Ludwig hat 1548 zu berichten über den richtigen Eingang ber Gerichtsbuße ins Amt und über bie 71 Reuschock Jahrrente, mit beren Jahlung ber Rat an die Universität Leipzig verwiesen

ift, deren Jahlung halb Walpurgis, halb Michaelis fällig ift.

3m Jahre 1544 hatte Bergog Morit den Landständen mitgeteilt: Das Rlofter Beubig ift Criftofen von Ebeleben, Amtsmann gu Beigenfels, vor 11 000 fl. erblich verkauft. Bon folder Rauffumme follen Bulagen gu Unterhalts ihrer Rirchen- und Schuldiener erhalten in Form von Binfen

Begau von 3000 fl. Binfen,

Weißenfels von 4000 fl. Binsen — die übrigen 4000 fl. hat er baar erleget —, Altenburg von 3500 fl. Binfen, Glashütte von 500 fl. Binfen."

Der Rlofterkirche weitere Schickfale mogen hier angedeutet werden. Schon vor bem Schmalkalbifchen Rriege hatte man die Rirche des aufgehobenen Clarenklofters abgebrochen, um das Material zum Baue ber Bleigenburg in Leipzig zu verwenden. Die Borftellungen ber Abtiffin maren vergeblich. Der hauptmann hans von Dieskau ließ die Rirche niederreißen "vom fordern Chor an bis zum Grunde, den Jungfrauenchor ausgeschloffen".

Als dann Rurfürst Johann 1546 im Schmalkaldischen Rriege das Pand Morigens heimsuchte und auch Weißenfels bedrohte, "verwahrte

man die Stadttore mit Steinen von der Rlofterkirche".

In der folgenden Beit murde je langer je mehr von dem, mas noch ba war, verschleppt "und ist hernach ber Ort, der zuvor der Bruderchor gewesen, wust und offen gestanden (bas Rirchenschiff), daß jedermann hineingelaufen und der Stätte Unehre und Berdruß bewiesen. Man hat auch Wagen bahingeschoben, daß sie unter ber übrigen Dachung

trocken vermahrt geftanben."

In den eigentlichen Klosterräumen war unter Margaretha von Watdorffs Leitung "eine immerwährende Jungfrauenschule für junge Mägdelein" vom Abel und bürgerlichen Standes eingerichtet worden. Auch die weitere Bersorgung ihrer Jöglinge ließ sich die treffliche Abtissin angelegen sein. So meldet sie einmal: "Maria, des Prädicanten Tochter, habe einen Heiratsantrag erhalten von einem ehrlichen Gesellen, einem Schreiber, Balthasar Neustadt, dessen vornehmer Bürgermeister in Weißensels gewesen, auch einen ziemslichen Anteil zu seinem väterlichen Erbe bekommen. Mit Kleidung, so die Braut zu Ehren bedürftig", solle sie von ihr, der Abtissin, selbst ausgestattet werden.

Als Rurfürst Mority gestorben war, setzte Euphemia alle Hebel in Bewegung zur Wiederherstellung der Klosterkirche. Sie wurde beim Kurfürsten August vorstellig, wies darauf hin, daß die Kirche die Grabstätte fürstlicher Ahnen sei und erwirkte 1560 den Wiederausbau der Kirche. Der sparsame Kurfürst gab selbst 1000 fl. und wies zu Fronsuhren und Handdiensten die Amter Weißensels und Frendurg an.

Nach der Grundsteinlegung am 15. März 1560 war der Bau am 17. Oktober 1561 wieder vollendet. Um 14. Dezember 1561 wurde der Gottesdienst in der wiederhergestellten Kirche gehalten. Der damals stehen gebliebene Jungfrauenchor, "die Nonnenempore", der westliche Teil mit interessanter Umwölbung, bestand aus sechs Kreuzgewölben, die zwischen Spizbögen von breiter Leibung gespannt waren, die auf vier ins Quadrat gestellten Pseilern ruhten.

Nach 30 Jahren ist die Kirche noch zu klein. Der Rat muß 1592 um Erweiterung ansuchen. Sechs Jahre vergehen, dis Kurfürst Christian II. gnädigst die Bergrößerung bergestalt bewilligt, "daß solches

bem Umte und Rlofter ohne Schaben fei".

Bei den Borarbeiten zum Wiederaufdau hatte die Abtissin auf der Kursürstin, der "Mutter Anna" Geheiß, nach den fürstlich Weißensfelsischen Gräbern suchen lassen. Beigesetzt waren hier: Helena von Brandenburg, ihr Sohn Friedrich Tatta, dessen Gemahlin Katharina und seine beiden Schwestern Sosia, die Abtissin des Clarenklosters und Gertrud.

In bem Berichte Margarethens von Wakborff heift es:

"Ew. Churf. Gnaden thue ich unterthänigst zu wissen, daß auf — gnädigsten Befehl ich die Begräbnisse der durchlauchtigsten Fürsten, der Markgrafen zu Meissen, in der Rlosterkirche allhier suchen lassen und mitten in dem Chor ist ein Grab, darin gebeine von einem Körper, welcher in einem Sarg von eichenem Holz und derselbige gar verweset, daß man nur noch erkennen können, daß es Eichenholz

gwesen, im Waßer gefunden und ob ich wohl nach den andern Fürstinnen (dan man an diesem Gebeine erkennen können, daß es eine Mannesperson gewesen) auch suchen wollen, so hat man vor Waßer nicht gekonnt, denn kaum zwei Ellen tief in die Erde gegraben, ist Wasser gesegn. Und nachdem des Hochgedachten Fürsten, seligen, Gebeine im Waßer gelegen, habe ich sie in einen neuen eichenen Sarz legen und einen schlichten Leichenstein darauf decken laßen, bis auf Ew. Churf. Gnaden weiteren Besehl. Dieweil dann nun Gott lob die Rlosterkirche gesertigt, daß man täglich darin predigen kann, so thue Ew. Churf. Gnaden ich abermals der Bappen halber, welche an das Gewölbe im Rloster angehestet werden sollen, unterthänigst erinnern, daß Ew. Churf. Gnaden besehlen wollen laßen, damit dieselben mi das Förderlichste versetzt und anher möchte verschasst werden, nicht weniger ditte Ew. Churf. Gnaden ich unterthänigst, Ew. Churf. Gnaden wollen gnädigst mich mit einem Fäßchen Schweinewildpret versehen, denn auf nächsten Sonntag nach Luciae (14. Dezember) die erste Predigt mit göttlicher Hilse in der Rlosterkirche gehalten werden soll, auf dieselbe Zeit ich ehrliche Leute und Freunde dabei haben wollte."

Im folgenden Jahrhundert erhält 1639 das Gotteshaus die Orgel und 1674 die Ranzel aus der Marienkirche. Nachdem 1676 der Ronnenchor abgetragen ist, wird die Kirche gewölbt und ein Chor für Orgel und Musik errichtet.

Doch zurück zu Margarethe von Wathorff. Ihr Name ift in der Stadtund Kirchengeschichte unvergessen. Ihr Bild bringen Lepsius und Bulpius im Dresdener Manuskripte. Ihr Grabstein trug (bis 1874) die Inschrift:

"Die ehrwirdige eble vilehrntugensame Margaretha von Watborff dis Junckfrawenklosters Stissen ist in Christo seliglich entschlafen den 31. Mail des 1570. Jars. Gott verleihe Ihr und Mir eine froliche Aufferstehung Amen. Herr deine Loden werden leben und mit dem Leibe aufferstehen."

"Wären alle Rlofterjungfrauen an Milbe, Freundlichkeit, Aufsopferung dieser Margarethe von Wattorff gleich gewesen, wir würden die Aushebung der Rlöfter zu beklagen haben, in denen solche eble Seelen ein reiches Feld für gesegnete Wirksamkeit fanden."

Seit 1553 ist Schloß Weißensels der Witwensitz der Gemahlin Morizens, der Kurfürstin Agnes. Sie solgte nachmals dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen-Gotha in die Che.

Ein Jahr nach Rurfürst Morigens Tode starb auch der Ex-Rurfürst Johann Friedrich der Großmütige. Sein Heimzug aus des Raisers Sesangenschaft war ein Triumphzug, obgleich ihm in der Wittenberger Rapitulation nur der achte Teil einstigen Besitges und früherer Herrschaft gelassen war.

Bis zu seiner Rückkehr hatte ber älteste Sohn Johann ber Mittlere zugleich für seine Brüber Johann und Johann Friedrich II., bessen Statue ber Marktplat zu Jena trägt, die Geschäfte wahrgenommen.

Sterbend hatte ber lette Ernestinische Kurfürst seine Sohne ermahnt, nur in äußerster Not zum Schwerte zu greifen.

Freilich, ber Stachel, ber bem Sause verlorenen Rurwürde, saß boch zu tief, um nicht je und je fühlbar zu schmerzen.

Gebacht sei endlich des in diesen Zeitraum fallenden Todes Luthers. Unter den Dichtern, die lateinisch, griechisch, deutsch das Leben und Sterben Luthers besangen, ist auch der Weißenfelser Magister Johann Pollicarius zu nennen.

Er gab als Borrebe zum tomus secundus (zweiten Teil) aller Werke Luthers die letzte Rebe Melanchthons über Geschichte, Leben und Taten Luthers heraus und schrieb in Sachen des Interims, des zwischen Evangelischen und Ratholischen vermittelnden Glaubensbekenntnisses.

Ju den spottenden Flugschriften kam von Pollicarius die "ander Antwort von der Kirche" und "wider das unchristlich Buch des Wolfbischofs zu Naumburg". — Das "unchristliche Buch" war das Leipziger Interim der — Bersuch des Kurfürsten Morit, das Augsburger Interim den evangelischen Ständen annehmbar zu machen.





### Rapitel 20.

# Unter Rurfürft August, bem Sparfamen (1550/53-86).

(Dr. 18 ber genealogifchen Tafel.)

err von Beißenfels mar Bergog August seit 1550. In ber Sonderung bes Jahres 1541 mit feinem Bruder hatte Muguft die Anwartschaft auch auf dieses Amt erhalten. Und bas Jahr zuvor war ihm vom Raifer versprochen, daß, "wenn der Rurfürft ohne mannliche Erben fterben, er an ber Chur fukzedieren folle."

Der Fall mar früher, als man glauben konnte, eingetreten, als Rurfürft Morit im Rampfe gegen ben Markgrafen Albrecht von Branbenburg auf bem Schlachtfelbe von Sievershaufen ben Sieg mit dem Leben bezahlte.

Bahrend Bergog Auguft bei feinen Schwiegereltern in Danemark Befuch mar, ereilte ihn die Nachricht vom Schickfal des Bruders.

Mls er im Monat September 1541 mit feinem alteren Bruder Morig die Erbhuldigung annahm, ahnte er wohl nicht, daß er zwölf

Jahre fpater Erbe bes Rurfürftentums fein merbe.

In Beigenfels hatte feine Schwefter Sidonie verm. von Braunihmeig bas Rlofter bezogen: Grund genug für ihn, hier oft und gern Aufenthalt gu nehmen. Sier hielt er 1548 Eingug mit feiner gur Gemahlin erkorenen banifchen Bringeffin, ber vom Bolke geliebten "Mutter Unna".

Bur Rosenzeit, im Monat Mai hat er ben Abel nach Weißenfels jum Armbruftschießen auf ben 7. Juni geladen, "umb Rurgweil willen ein frei gemein Gesellenschießen mit ber Armbruft vor ber Bandt 135 Ellen gu einem Cirkelblatt". Der befte Gewinn ift ein Rleinob Don Silbergeschirr "vierkig Gulben ober mehr murdig".

Rach dem Armbruftschießen findet ein folches mit "Birsbuchsen" flatt "zu einer fdmebenden Scheiben", - bagu "einen feiften Ochfen swengig Gulben würdig" jum beften Bewinn.

Andere Breife murben aus ben Ginlagen bestritten. Jeder Schütze muß feine Buchfe por bem Schuffe "Die Sibener befehen laffen".

Das waren harmlos fröhliche Tage bei Schneeberger Bier.

Am 22. September 1553 haben "Bürgermeister, Rahtmannen, Gassenmeister und gange Gemeinde der Stadt Weißenfels über die abgelegte Erbhuldigungspflicht uf Begehren einen besonderen Brief ausgehändigt".

Sachsen wird in wirtschaftlicher Beziehung ein Musterstaat für ganz Deutschland. Der Rurfürst revidierte wohl die Rechnungen ber

Amter felbit.

Für die Stadt hatte die Periode einer neuen Bauweise begonnen, besonders nach der 1551 erlassenen Bau-Ordnung. Jest werden Steinbauten verlangt und allmählich durchgeführt. Die Front der Häuser beginnt die Straßen zu zieren. Erleichtert war das einigermaßen durch den Umstand, daß Kursürst Moriz noch vor seinem plößlichen Ende 50 000 fl. für Neubauten in Weißensels bewilligt hatte. An den gepflasterten Straßen erheben sich nun je länger je mehr die Fronten steinerner Häuser. Sie tragen als Inschriften das, was das Herz des Erbauers bewegt, besonders auf religiösem Gebiete. Sonst verraten Schilber und Bilder des Hauses Iweck und Art, Beruf und Stand des Erbauers.

Aus dieser und der folgenden Zeit bis zum dreißigjährigen Rriege stammen eine Reihe von Portalen, Erkern, Fassaben in den Straßen unserer Stadt.

Förderte Kurfürst August so das Bauwesen, so fehlte ihm der Ruhm des Kriegsmannes. Doch suchte er durch Schläue zu ersetzen, was Morit mit dem Schwerte in der Faust erzwang.

Wenn wir von den unausbleiblichen Rämpfen mit den gedemütigten ernestinischen Bettern absehen — durch das Martyrium des Baters waren sie populär geworden — so sehen wir den Kurfürsten August einmal als Bollstrecker der Reichsacht in den Grumbachschen Händeln, der letzten Empörung der Ritterschaft gegen die Fürsten.

Eine Rriegslieferungs-Orbre erging in diefer Sache aus Torgau

unterm 7. Januar 1567 auch an den hiesigen Rat:

"Lieben Getreuen! Wir bedürfen einer trefflichen Anzahl Kornsäcke ganz nöthig, welche wir in solcher Sil nicht machen noch bestellen lassen können. Darum begehren wir allergnädigst, ihr wollet eure Bürgerschaft von unsertwegen auslegen, daß ein jeder, der Bier brauet, vier gute ganze Säcke, die andern aber nach ihrem Vermögen einen oder zwei darleihen, und die, bei denen es heuer gestorben haben mag, ihre Säcke zuvor waschen lassen, mit der Vertröstung, wenn man die Säcke nicht bedars, daß ihnen dieselben wieder zugestellt oder im Fall sie gebraucht, nach leidlichen Werthe bezahlt werden sollen. Und wenn ihr die Säcke alle gehandelt und ausgezeichnet, was ein jeder dargeliehen, alsdann wollet dieselbigen unsäumlich unserm Amtmann zu Weißensels überantworten lassen. Daran geschiehet unsere zuverlässige Meinung. Datum Torgau den 7. Jan. Anno 1567. Unsern lieben Getreuen, dem Rath zu Weißensels."

Diese Säcke, mit Erbe gefüllt, sollten als Faschinen bei ber Be- lagerung bes Schlosses Grimmenstein bei Gotha, bas von Wilhelm von

Grumbach besetzt war, dienen. Die Grumbachschen Händel, hervorgerusen durch einen Streit mit dem Bischose von Würzdurg, endeten mit der Niederlage Wilhelm von Grumbachs und seines Beschüßers, des Herzogs Iohann Friedrich von Sachsen-Gotha. "Nach der Ersoberung von Grimmenstein wurde der vom Kaiser 1156 geächtete Herzog zu Gotha Iohann Friedrich II. mit einem Stroh-Hütlein durch Weissensels gesühret." Grumbach wurde gevierteilt, der Herzog gessangen gesetzt. — Wieder ging eine Weisung an den Kat: "... als begehren wir gnädiglich, ihr wollet euren Predigern solches alsbald versmelden, daß sie ... zu herzlicher Danksagung ... gegen Gott ... vermahnen ... und ihren Juhörern oftmals zu Gemüte sühren ..."

Wenden wir uns nun den Friedenswerken des Rurfürsten zu — zunächst denen von allgemeiner Bedeutung, soweit sie hier in Betracht zu ziehen sind. Er zwingt die Händler und Kausleute die gewiesenen Wege zu ziehen und die alten Handelsstraßen zu benützen. Im August 1560 erläßt er das "Edikt wider das Umgehen der Geleit- und Jollsstraßen". . . .

"Fügen allen und jeglichen . . . hiermit zu wissen, daß uns gläubig fürkommen, wie die Hohe- und Oberstraße in unseren Landen von Leipzig auf Frankfurt a. M. und Rhein, auch Dannen hernieder gegen Leipzig von ewer eglichen gemieden und ungewöhnliche Beiwege gesuchet werden."

Er erinnert an das frühere Edikt von 1541 und erklärt:

"Wir auch solchen Umsahren, damit unser Geleite und Jölle geschwächt... zu gedulden und serner zuzusehen nicht gemeinet... Begehren und Gebieten ernstlich, daß alle diejenigen, so hierfort von Leipzig auf Franksurt oder an den Rheinstrom sahren... von Leipzig aus auf Weißensels, Schartsberga, Buttelstedt, Ersurt, Eisenach oder Creuzdurg — welches die rechte und über vorwerte Zeit hergebrachte Landstraße gewesen und noch ift... sahren, daselbst wie vor Alters die Zölle und Geleite geben und daneben keine andern Beiwege suchen... andernfalls sollen die Pferde und Wagen und was sie eignes bei sich haben... verwirket haben und solches dem fürstlichen Theil verfallen sein."

Der geschichtliche Name der alten Handelsstraße hat sich bei uns in der Hohenstraße der Stadt Weißensels noch erhalten. In demselben Jahre gestattete der Kursürst den einheimischen Fuhrleuten, welche weit zc. nach dem Rhein führten und Wein, Kastanien, Nüsse von da zurückbrachten, neben der Hohenstraße auch den vom Eichsfelde im Unstruttale ostwärts führenden Weg über Mühlhausen, Langensalza, Weißensee, Sachsendurg zu benüßen.

Des Rates Geleitsprivilegium aber wurde manchmal nicht beachtet. Dann gab es Händel. So "als E. E. Rat 1553 Schneeberger Bier holen lassen, um es hier im Ratskeller zu verzapsen. Da hat man in Iwickau die beiden Fuhrleute des Geleites wegen nicht wollen frei passieren und ohne Entrichtung des Geleites abzusahren nicht gestatten wollen".

Auch die Flußschiffahrt förderte der Rurfürst: für die Saalflösse waren größere Flußschwemmen bei Corbetha eingerichtet. Der Rurfürst hatte dazu mehrfach Bergleiche abgeschlossen. Im ganzen gewann der

Sandel jest burch die großere Sicherheit ber Stragen.

Im Jahre 1563 hatte der Kurfürst angeordnet, daß alle Gelbeinnahmen der Amter, soweit sie nicht für Amtsbedürfnisse nötig erschienen, abgeliesert würden. Und sechs Jahre später verwandelte er alle bisherigen Naturallieserungen und Zehnte (decem) in Geldzinse.

Ganz besondere Sorgfalt wurde dem Steuerwesen durch Steuerordnungen zugewandt, die auf den Landtagen, besonders in Torgau beschlossen waren, wo auch Weißenfels als Amtsschriftsässische Stadt

vertreten mar.

Richt zu vergeffen find endlich die Berfuche bes Rurfürften, fich Salinen zu verschaffen.

Die Salgfuhrleute, welche auf eigene Fauft Salg ins Land führten,

find uns ichon begegnet. (10, 6.)

Im 15. Jahrhundert waren die Salzprivilegien der Städte aufgekommen. Auch der Rat zu Weißenfels nimmt Pechs und Salzkauf in Anspruch. Im Rathause ist der vom Rate verwaltete Salzkasten errichtet. (Bergl. Jahres-Rechnung S. 173.) Herzog Georg hatte diese Ratsmonopole begünstigt. Die Salzzölle steigerten auch seine Einnahmen.

Seit dem 15. Jahrhundert tritt das Beftreben der Wettiner beutlich hervor, felbst Salzquellen zu erschließen, um den ganzen Bedarf

zu becken.

Seit Anfang des 15. Jahrhunderts kannte man Salzquellen in Poserna. Ob sich auch Herzog Georg († 1539) um diese Quellen bemüht hatte — der Ersolg entsprach den Erwartungen nicht — man blieb von Halle abhängig. Im Jahre 1445 läßt der Bogt von Weißenssels das benötigte Salz nicht von Poserna, sondern von Halle holen. Nachdem Nürnberger Salzkünstler in Poserna ihr Heil versucht hatten, nahm Kurfürst August 1577 die Sache energisch in die Hand: Nicht weniger als 150 Mann wurden aus den umliegenden Amtern zur Arbeit requiriert. Das Amt Weißensels hatte außerdem 200 Mann nach der Ernte auf eine Woche zur Arbeit zuzussühren. In der Zeit vom 4.—8. Oktober 1577 überzeugte sich der Kurfürst selbst vom Gange der Arbeit und wieder vom 3.—6. April 1578. Der Bau eines neuen Floßgrabens beschäftigte im Sommer 150 Arbeiter. Die Kosten trug das Amt Weißensels.

Es sollte Poserna oder Weißensels an der großen Heeresstraße "zentrale Siedestätte für mehrere Soolquellen werden". Um großen Floßgraben wurde geschanzt bis 1582. Es waren 1200 Fronarbeiter

am Werke.

Als das Amt Beißenfels sich wiederholt über Leistungen und Kosten beschwerte, gab der Kurfürst 1585 den Plan auf. Das Salzprojekt Poserna hatte wohl 160000 fl. verschlungen. — Auch die erworbenen Salinen zu Artern vermochten zunächst den Bedarf für Kursachsen nicht zu decken.

Das Salzmonopol der Städte blieb auch in den folgenden Jahrhunderten. Es kommt in des Herzogs Zeit (1666) wohl auch deshalb zu Konslikten des Rates mit dem Amtsvogt und Geleitsmann in Beißenfels, wenn der Stadtrat auch Schutzgeld ins Amt erlegen soll. Dann besiehlt der Herzog den Rat zu schützen in seinen Rechten und den ungebührenden Salzverkauf in den Toren, in Vorstädten und Dörsern abzuschaffen. Unter Herzog Christian 1725 denkt man daran, Salzkassen einzurichten, die 12000 fl. einbringen würden, wenn Weißensels, Freydurg, Schartsberga, Sangerhausen sich mit Halleschem Lagerialze, Weißensee sich mit Frankenhäuser Salz versorgten.

Im 18. Jahrhundert hat 1762 der Stadtrat den "Salzschank" verpachtet. Im 19. Jahrhundert aber hilft das Salzmonopol die

Shulden der Freiheitskriege mit decken.

Auf kirchlichem Gebiete ift bemerkenswert der Erwerb der einseszenen Bistumer Meigen, Merseburg und Naumburg im Jahre 1586.

Schier 30 Sahre vorher, 1555, hatte hier die dritte Rirchenvisitation stattgefunden, aus deren Bescheid ein paar Sätze, die für das Stadtbild interessant sind, folgen mögen:

"Die Häuser vor der Rirche, Brotbänke, Garküche . . . sollen hinsweggetan und der Rirchhof (an der Rirche) gepflastert werden und dies soll auf das Erste geschehen, verhoffend, es werden sich viele fromme Ehristen willig dazu erzeigen. Auch ist es ehrlich und christlich, daß der Gottesacker (am Niklastore) mit christlichen Monumenten und Bildern oder Figuren der heiligen Schrift . . . gezieret würde. Es soll (deswegen) ein Erdarer Rath auf demselbigen einen Schwibbogen, Predigtstuhl und Bänke, damit man das Wort Gottes desto bequemer hören

Am ersten August 1580 erließ der Kurfürst eine berühmt gewordene Kitchenordnung.

Den von seinem Bruder Morit schon gegebenen Ordnungen sittenpolizeilicher Art wußte der Rurfürst auch energische Geltung zu verschaffen.

In der Marienkirche hatte man 1583 den Chor gebaut und die

den Heiligen geweihten Pfeileraltäre entfernt.

kann, erbauen."

Die Klofterkirche war 1560 durch Hinzunahme des Bruderchores nach Often verlängert. Der mittlere Teil des Schiffes war früher den faien freigegeben.

Der 1553 neu erbauten Rnabenschule aber schenkte Rurfürst auguft ein Stück Land:

"Liebe getreue, Uf Unsere Bistitation in Düringen Bericht, auch Ihr und des Raths zu Weißensels unterthenigstes Ansuchen und Bitten haben Wir billiget, daß hinfür der Sehrlichen (alljährlich) aus dem Beutiger Schlaghelzen (Schlaghölzen) vor die neu erbaute Schule zu Weißensels ein Acker Holz, der Größe wie es des Ortes sonsten auf den Rauf gemessen wird, angeweiset und ohne Bezahlung gesolget werden sollen, damit sich die armen Schüler und Jugend winterzeit desto daß darinnen erhalten mögen, darauf achtung geben, daß es zu rechter Zeit gehauen abgesühret, auch die gezeichneten Faßreise stehend gelassen und daß solches nirgend anders hin, denn vor die Schul gewand, daß sollet ihr in Rechnung entnommen werden und geschiehet hiernach Unsere Meinung." Dat. Dresden 15. July 1556.

Gerichtet war bas Schreiben an ben Amtmann Roften zu Weißenfels und Sanfen von Wilprecht, Oberhofmeister in Thuringen.

Die neuerbaute Schule ist das dem Kirchturm gegenüberliegende einstige Schulhaus mit seinen noch jett sichtbaren lateinischen biblischen Inschriften. Auf dem Kirchhofe an der Kirchgassenecke erhob sich die 1555 erbaute Mädchen= und Kleinkinderschule, zu welcher vor fünfzehn Jahren Herzog Heinrich die Anregung von Dresden aus gegeben hatte.

Che wir uns weiter in der Stadt umfehen, einen Blick in die Borftabte!

In dem "Bertragk ezlicher streitigen Punkte, so sich zwischen dem Amtsvogt Luna und dem Rat der Stadt in der Mitte des 16. Jahrhunderts vollzog", ist die Rede von einem Plaze vor dem Saaltor und von einer "großen Brücke ben der Capell".

Die Brücke, heißt es da, soll dem Amte verbleiben, aber der Kat soll die Polizeibesugnis haben: "und wenn jemand über die Brücke rennet oder trabet, denselben zum Wandel anzuhalten." Wir haben vor uns das 1547 "von außen neu erbaute" Saaltor. Der Grund und Boden da ist morastig. Im Iuni 1585 treten die Fluten des Wassers wieder über den Damm und reißen mehr als 60 Ellen Stadsmauer zwischen dem Saaltore und der Kuttelpsorte nieder. "Diese Stück Stadtmauer hat 69 Neuschock 11 Gr. 3 Pf. wieder zu bauen gekostet." Und wieder nach drei Iahren hat man auf das Saaltor einen Turm mit Turmknopf gesetzt. Best wird auch "die Judengasses vordessen von den Jüden erbauet und lange vor der Stadterweiterung bewohnt worden" — ins Stadtbild einbezogen.

Bom Saaltor bis an die Alostergärten ist ein breiter Wassergaben oder Teich, "darein der Greisler Bach hat können geleitet werden"-Auch im Aloster waren Teiche und Fischgräben durch gute Mauern versichert. "Dazu der Greißelbach unten verdämmet und vor dem Niklastore nur einen hölzernen Steg hatte, dannenhero wie eine See ausgeschwellet werden konnte, so war diese Stadt zur selben Zeit allers dings für einen festen Paß zu halten" — meint Bulpius.

Ging man aus bem Saaltore, bas in der heutigen Saalstraße stan on der Rapelle der heiligen Ursula an der Ecke bei der Brücke rechts de

Damm die alte Fischergasse hinauf, so kam man an die Stelle, wo Kurfürst Augustus vor dem Schifftore einen Schlacht- oder Ruttelhof hatte bauen lassen, in dem die Fleischer zu hantieren verpflichtet waren. Unreines Bieh wurde zerhauen und zum Berdrusse des Abdeckers gegen die sonstigen Rechte der Cavillerei, zerschnitten in die Saale geworsen. Die in die Stadtmauer gebrochene Ruttelpsorte vermittelte den nächsten Jugang zu dem Schlachthause, das jenseits des Dammes — eine Dammstraße gab es natürlich noch nicht — lag. Den Fischern machte 1551 ein Magdeburger Fischhändler Konkurrenz. Bon ihm hat eine Händlerin, eine Hökin, wie es heißt, eine Tonne Heringe gekaust, die nach dem Urteil verständiger Handelsleute nicht als Kausmannsgut besunden wurden. Die Tonne wurde in Beschlag genommen, an den Pranger gestellt. Nachdem man die Heringe von der Brücke geworsen, wurde die Tonne durch den Scharfrichter verbrannt. Die Händlerin aber erhielt aus dem Geleitsamte den halben Wert ersett.

Die Weißenfelser Fischer rieben sich vergnügt die Hände. Auch sür die Fuhrleute, die am Markte im "Schwarzen Abler" ausgespannt und eben die Pserde in die Marktschwemme getrieben haben, war das ein Hauptspaß. Und im güldenen "Betsching» Ring", wo Herzog Augustus Kupserpsennige mit E. E. Rats Wappen münzen ließ, ehe er Kursürst wurde, hat man sich über diesen Rechtsfall schon damals wohl sachverständig unterhalten.

Des Rates Baberei wurde 24 Jahre später eröffnet, sonst ware es auch für biesen Ort bas Ereignis des Tages gewesen.

Indes wir gehen weiter zum stattlichsten der alten Tore. Das Niklastor war mit starken Falls oder Schutzgattern, Toren und Schlägen und Retten wohl verwahrt. (Das "Zeizische" Tor konnte vom Schlösse und von den Türmen am Georgenberge bestrichen, der Umsang außen mit Pallisaden versetzt werden. Der Turm des Zeizer Tores wurde 1585 mit Schiefer gedeckt und mit fünf zinnernen Knöpsen geziert. Das Klingentor konnte direkt vom Schlösse aus "desendiret werden".)

Das Niklastor trennt alte und neue Stadt. Auf einer 1810 ge-

Diese Bezeichnung ist seit Jahrhunderten offiziell! Das beweist der Bergleich wegen der Biehtrift vom Jahre 1570. Da haben die drei Räte der Stadt Weißenfels sich mit der alten Stadt dahin geeinigt, daß die Altstädter, wenn sie die bürgerliche Hutgerechtigkeit mit nützen wollen, gehalten sein sollen, dem Rate für jede Ruh vier, für ein Kalb zwei, sur Ziegen und Schafe je einen Groschen zu erlegen.

Im Rlofter wohnt jest die Schwester des Rurfürsten, Sidonie. Sie war vermählt mit Erich, Herzog zu Braunschweig. Er hat sie aber schlecht gehalten und verstoßen. So nahm sie ihr Bruder nach

Weißenfels, wo sie ihr Leben in den Klosterräumen beschloß. — Sie hat den Keller zur linken Hand bauen lassen mit der Inschrift: "1574. S. G. H. Z. S.", d. h.: "Im Iahre 1574 hat Sidonie geborene Herzogin zu Sachsen diesen Keller bauen lassen." Ihre Gesellschafterin war die verwitwete Elisabeth von Reibizsch. Ihr hatte die Herzogin ein Haus ganz in der Nähe des Klosters angewiesen und das Recht gegeben, vom Garten ihres Hauses durch eine Mauerpforte zum Iwinger im Stadtgraben nach Belieben sich zu wenden, falls ihr der Eingang zu dem Iwinger und Wassergraben "über den Katsraum", d. h. von der Stadtseite aus vom Kate versagt würde.

Wir gehen dieses Mal vorüber an dem 1522 eingerichteten Gottesacker am Nikolaitore, überschreiten den Greislaubach, der links oben drei Mühlen treibt, die Klostermühle, die vom Rate 1564 erkaufte Pseffermühle, endlich die Obermühle.

Das kurfürstliche Tägerhaus und die Wildmeisterei stehen noch nicht auf Klosterboden, wohl aber dem Plaze gegenüber die St. Jakobskapelle. Wir gehen die Straße weiter nach Leißling-Naumburg zu und stoßen auf das Nikolai-Hospital. Hier war vor mehr als 250 Jahren das Klarenkloster gebaut. Test sinden alte Weiblein da Obdach und — lette Ruhe, aber in Ehren und mit christlichem Segen zum Unterschiede von denen, deren Leichen vom Hochgerichte hierher gebracht und still der Erde übergeben wurden. Seit dem letten Jahrzehnt des 19. Jahrshunderts hat eifrige Bautätigkeit dieses Gebiet der ersten ältesten Klosteranlage mit modernen Häusern bedeckt. Man fand da auch einen alten kreuzgezierten großen Stein, der vermutsich des ersten Klosters Grundstein war und im Besitze des Bauunternehmers Herrn Herrmann ist.

Die Einwohner ber Nikolaivorstadt der Muttergemeinde von Weißenfels waren dem Amte und Kloster zu Diensten verpflichtet. Mit der "Stadt Weißenfels" standen sie später nur in loser Beziehung, die in ein paar Abkommen zum Ausdruck kam! Die Geschicke dieset Gemeinde wurden durch verordnete Alteste und einen Gassenmeister geleitet. Wegen der Amtssachen war ein Schöppe "maßgebend".

Ganz unter des Klosters Herrschaft stand, wie schon bemerkt, die Klingenvorstadt, die aus einer Siedlung Klengowe entstanden sein soll. Jur Zeit des Kurfürsten wohnte hier nur eine Untergemeinde. Ihre Bewohner hießen des Klosters Untertanen vor dem Klingentore. Bon ihren Berpslichtungen war schon die Rede.

Euphemia von Plausink schreibt 1516 ber Gemeinde: "Nachdem wir dieselbigen Fröhne als: Mist zu breiten und Schaase zu scheeren nun hinsuro nicht mehr bedürfen . . . sollen von einem Hof und Garten, der "vor eine Hofstadt geachtet wird", acht neue Psennige, deren zwölf einen Zinsgroschen gelten . . . entrichtet . . . werden, dargegen sollen sie der Handschan, die sie bisher getan, los und ledig sein."

Des Rlofters lette Chren-Abtiffin urkundet 1568: "Daß die Gemeinde von jedem aus der Gemeinde abziehenden sechs, von jedem Anziehenden ebenfalls sechs Grofchen" erheben darf "aur erhaltung ihres Heergeräths".

Das Heergeräth, drei Mannharnische, war beschafft worden, als die Gemeinde etliche Jahre zuvor "ein Stücklein gemein Guth, die Wasserlauft genannt", mit Wissen der Domina und gegen Berpstichtung einer Wachslieserung der Käuser in die Klosterkirche verkauft hatte.

Uber die Berwendung des An= und Abzugsgeldes und anderer Einnahmen hatten die zwei Gassenmeister "neben den acht Eltisten" Rechnung zu legen: "wie sie mit solcher Einnahme gesahren". Wer sich über diese Borstadtvertretung "mit Worten oder ungebührlichen Reden verhielte" riskierte eine Geldstrase. Charakteristisch ist die besonders zugesügte Ermahnung, "daß auch davon Rechnung gethan werde und nicht an vergebliche Unkosten oder Sausseren gewendet werde".

An die letzte Domina richten die Klingenvorstädter das Ersuchen: Den alten Brauch der Begleitung einer Leiche aus jedem Hause bei Berlust von acht Pfennigen zum Nachbarrecht beizubehalten. Nach dem Tode Sidoniens 1577 kamen die Klostergerichte ans Amt. Der Klingengemeinde aber wurden acht Artikel bestätigt, von denen später die Rede ist.

Streitigkeiten der Gassenmeister und Altesten mit der Gemeinde entschied natürlich das Amt. Der Amtsvogt entscheidet 1598 auch, daß die Gemeinde zehn Wasserzuber zum Feuergeräte halten, daß der Töpsersdamm bei Feuersgesahr zur Lagerstatt für Hab und Gut dienen soll. Der Amtsvogt bestimmt, daß die Gassenmeister sür zweisährige Dienstszeit "einen Güldenn", der Schreiber aber zehn Groschen sechs Pf. erhalten soll. Derselbe besindet, wie viel und wem aus der Gemeindes Lade zu leihen ist: jedensalls aber "über 50 fl. nicht!" Umständlich war das Mieten und Bermieten einer Wohnung: "Wer einen Hausgenossen haben will, soll solches dem Obergassenmeister anzeigen, alsdann mit den Gassenseistern und Hausgenossen ins Amt kommen". Übrigens war auf jeden Fall der Hauswirt für den Mieter hastbar.

Jenseits der Saale liegt in der Cubamark die auf Rurfürst Augusts Rosten, sogar "unsägliche Rosten" neu erbaute Amts-Mühle. Die Rosten des schwierigen Mühlenbaues, die der Erhaltung wurden durch die verliehene Mahlzwangsgerechtigkeit wett gemacht. Sie hatte vor den andern kursürstlichen Iwangsmühlen den Vorzug, "daß sie kein Treibervieh halten darf (zu halten braucht), weil alles Getreide von den Mahlgästen selbst in die Mühle gebracht wird". Im Jahre 1708 scheint die Mahlmühle um die Schneidemühle vergrößert worden zu sein. Auch hier waren die Baukosten beträchtlich. Soll doch der Herzog im vorübersahren die Worte gebraucht haben: "Das ist der Schasstall, der so viel Geld gekostet hat." Dem Schneidemüller Rahmann gab der

Bergog Grund und Boden gu bem vom Schneibemühlenbefiger Müller noch jest bewohnten Saufe gegenüber. Bon ber Mühle erhielt ber gegenüber liegende Berg jest ben Namen Mühlberg. Ditwarts bavon lagen bas Behöft ber Scharfrichterei, bas bem Amte gehörte, und bas Sofpital St. Laurentii mit bem Blick auf Die Saale.

Wir feben von der fanften Sohe herab.

Die Sonne verschwindet am Sorizonte. Der Sirt treibt die Berbe über die Brücke in die Stadt. In den Weinbergen gur Geite und brüben

vom Schlogberge klingt fröhliches Jauchgen.

In ber Stadt begegnen uns brei beputierte Borftabter. Sie haben dem Rate bas Butegeld überbracht. Man legt im Rathause Wert barauf, daß das perfonlich und nicht ohne eine Wort des Dankes für die

Freundlichkeit bes Rates geschieht.

Da kommen auch Ratsmitglieder im eifrigen Gefpräche, Die Bürgermeifter Meldior Biener und Markus Faber mit bem Amtsvogt Luja. Sie haben in heißer Sigung die Grengen des Amtes und des Rates ber Stadt festgelegt. Das war keine leichte Sache, bas gab eine heiße Situng: Schwierig lagen g. B. die Dinge am Rlingentore! Da war ftrittig ber alte Berichtsstein por bem Tore, bas Brücklein, unter dem die Rlinge in das fpätere Runfthäuschen fließt, und anderes mehr. Man hat fich dahin geeinigt und es ift dahin gemittelt worden, "daß ber Rat gur linken Seite, wenn man gur Stadt hinausgeht, ba an ber Bafferkunft noch ein klein Säuslein erbauet, die Berichte auf berfelben Seite an beiben Bauslein bin foweit die Traufe fällt, hinaus bis an den Bfahl, der ins Bflafter gefett, darauf man in die Trenke reitet und von diefem Pfahl hinüber nach dem Damme und dem Juffteige, auf bemfelben zwifchen bem Stadtgraben, soweit bas Waffer wendet, haben und behalten foll." — Freilich, die Gerichte "auf folder Mauer und berührten Damme" — oberfte, niederfte — waren für die Stadt nicht herauszuschlagen. Der Amtsvogt hielt fie fest. Rur innerhalb der Mauern, inwendig der Mauern, im Graben follen fie dem Rate hinvörder ohne Mittel unverändert guftandig fein."

Garnicht fo einfach lagen auch die Dinge an ber Saglebrücke. Da begegneten fich Rechte bes Besikers ber Rapelle mit folchen bes Amtes, der Borftadt: aber die Gerichte auf bem Blake bis an die Mauer bes Stadttores und Grabens, ebenfo wie die ber Brücke, "beren fich ber Rat anzumaßen wollen", find als Umtsrechte von neuem festgestellt worden.

Bir hören im Borübergehen etwas von "Gerichten vor bem Beiger Thore und von milben Baffern". Der Umtsvogt erklärt ben Burgermeistern, daß die beschloffene Regelung die einzig richtige fei, nach welcher "bie Bahn für wilbe Bafferfluten oben ben ben Melgener und Beigischen Wegen und hinunter burch die Weinberge und Garten bis an bas Jagerhaus von bem Rate verfertigt und erhalten werden".

Die Pulschitzer und Walwiger Mark gehören zwar in des Rates Beichbild, die Gerichte aber darin sind des Amts. Auch darüber hat ich der Amtsvogt beschwert, daß seine Amtsuntertanen, wenn sie in die Mühlen oder ins Amt zu Dienste führen, daß sie der Rat in diesen Fällen mit Wegegeld belege — den Wagen mit zwei alten Pfennigen, die Karre mit einem Pfennige.

Das alles ist nun geordnet und beigelegt. Inzwischen ists Nacht seworden. Der Mond ist in hellem Glanze aufgegangen. Sein Ichte den Wasserspiegel auf dem Markte in silbernem Lichte erstahlen. Die blühenden Weiden schauen träumerisch drein. Die Schatten

ber Rirche heben fich haarscharf ab. -

Das unsehlbarste Mittel, um sich beim Kurfürsten in Gunst zu ichen, war das Eingehen auf seine Pläne: billiges Aberlassen, wenn uber Käufer, anständiges Angebot, wenn er der Berkäufer war.

Die Gunstbezeugungen an den Kanzler Riesewetter stiegen, als er 1552 in der Burgstraße sein stattliches, neu erbautes steinernes Haus wecken der Geleitsämter hergab. Ob die Erker das Haus — das eizige Amtsgericht — "mit phantastisch erbachten, reichlich und unschön Gandstein ausgeführten Reliesselbern" — damals schon schmückten,

kann ich nicht fagen. Es ift aber mahrscheinlich.

Jur Verschönerung der Stadt, zur Besserung der Wege, zur Beschaffung billigen Steinmaterials weiß er ein jedenfalls originelles Mittel, das den Vorzug großer Billigkeit hat: Ein jeder Fuhrmann, welcher ledig in die Stadt gesahren, hat eine Fuhre Pflastersteine mitbringen müssen. Weiber, die mit leeren Körben zum Markte gingen, mußten jedwede eine halbe Mandel solcher Steine mitbringen und bei dem Tore abwersen. So konnte gleich nach dem Regierungsantritte des Herzogs der Markt, der Kirchhos, die Burgstraße gepflastert werden.

Rein Chepaar durfte eher kopulieret werden, als bis es ein paar junge Baume entweder in Garten oder auf die Feldraine gepflanzet hatte.

Ausdrücklich war ber Schutz alter und neuer Ratsprivilegien gemahrleiftet: Der Berkauf bes Getreides vom Lande nur in ber Stadt.

In dieser Zeit hat Weißensels den größten Grundbesit: Im Jahre 1556 (9. Mai) hat es das ehemalige Beuditkloster vom Kursürsten für 16714 fl. und 5 gr. (14625 M. und 5 gr.) gekauft.

In dem Rats = Reverfe über den Rauf heißt's, daß . . .

"Augustus Herzogk zu Sachsen . . . Uns das Closter Beutig sambt dem Forwergke Pulzschiz vor Weissensels gelegen Umb ufnehmung gemeiner Bürgerschaft eines beständigen Ewgen Erbkauss uf Unser unterthänigstes Ansuchen gnädigst verstauft und verErbet hat." Die Raussumme blieb die Stadt schuldig. Einstweilen atte der Rat 835 fl. 15 Gr. jährlich Zinsen an das Amt zu zahlen. Der Rat olle das Gut "als gemeines Ratsgut innehaben genießen auch nach Gefallen an ie Bürger der Stadt Weissensels anderweit vererben oder sonst zu der Stadt Besten rauchen können".

Im Sahre 1564 kauft der Rat die dem Kloster zuständig gewesene Pseffermühle und baut sie neu auf. Ebenso gehörte dem Rate die Obermühle mit nicht unbeträchtlichem Grund und Boden. Die dem Amte disher zustehende Gerichtsbarkeit des Beudig-Klosters "über Hals und Hand" — soweit es sich um Kloster verpstichtete handelt, pachtete der Rat. Damit und seit der Zeit steht ihm wohl erst ein Arm am Amtsgalgen zu. So war der ehemalige Klosterbesig nunmehr in dritter Hand: Cristoph von Sbeleben, der Kurfürst (1551), der Rat waren die auseinandersolgenden Besiger. Es war doch ein bedeutender Komplez, der dazu gehörte: 27 Husen 7 Ruthen Arbseld in Beudig und 6 Husen 2 Ucker in Pulschig — dazu 196 Ucker Wiesen und Weiden, Tristen und Gärten, mehr als 20 Ucker Weinberg,  $27^{1/2}$  Ucker war der Sichsund Erlenberg berechnet.

Und wieder nach sechs Jahren verkauft der Kurfürst das bisher vom Amtmann Simon Rost verwaltete Klostergut Langendorf mit Ackern, Wiesen, Schäfereien, Tristen, Fronen an die Stadt Weißenfels, "uf des Rats untertänigstes ansuchen und bitten . . . um 8000 fl. — Später, 1621, hat der Rat dieses Gut "als er die Schäferei abgetragen und das Vieh nebst der Schaftrist verkauset", an Dr. Simon Reinhardt für 19000 fl. abgegeben.

Endlich erwarb ber Rat 1575 vom Kurfürsten ben Beuditteich:

"Nachdem Uns Unser lieber Getreuer der Rat zu Weißensels berichtet, daß sich etliche Jahr daher gesährliche Bergist-Seuchen bei ihm ereignet und dieselben dem Wasser und Nebeln Unsers Neuen Beutiger Teiches etlicher maßen zuzuschreiben", so wird besagter Teich, unter des Rlosters Remmerholze gelegen, mit Weiden, Büschen, Sträuchern, Erbgerechten, Fischen, Graserei, Rohr für 3140 st. 18 Gr. — je 21 Jinsgroschen für 1 st. gerechnet — dem Rate überlassen . . . "weil aber berührter Rat Ihres Unvermögens halbe solch Raufgeld it Jahr zu bezahlen nicht vermocht, so haben wir Ihnen zu Gnaden bewilliget, das sie solche Raufsumme jährlich mit 55 Guten Groschen — je sechzig Jinsgroschen vor ein gut Schook gerechnet — verzinsen".

Der Rurfürst war ein Geschäftsmann comme il saut. Er hat dem Rate ohne Iweisel den Ankauf des Teiches nahe gelegt. Er macht auch Tauschgeschäfte, wenn etwas dabei zu verdienen ist: Seinem Ranzler Dr. Riesewetter nimmt er tauschweise 1554 die Gutsgebäude in Lobigsch ab. — Das Feld hatte der Besiger an Sinwohner in Uichteritsschon verkaust — um es dann der Shrendomina des eingegangenen Rlosters Margarethe von Wathdorff zu überlassen.

Bom Clarenkloster hatte auch der Kurfürst Grund und Boden erworben: 50 Acker "Wiesenwachs" z. T. am Dorfe Leisling gelegen,  $22^1/_2$  Acker "Weidewachs" — alles für 3800 fl. Der Acker "Wesewachs" kostete damals in Leisling 40 fl., "Weidewachs" 60 Gulben, ein Acker "Wiesewachs so auch beteichet 45 fl.".



Augustus; erster Herzog von Beißenfels (1656-1680) zugleich letter Abministrator bes Erzstifts Magbeburg.

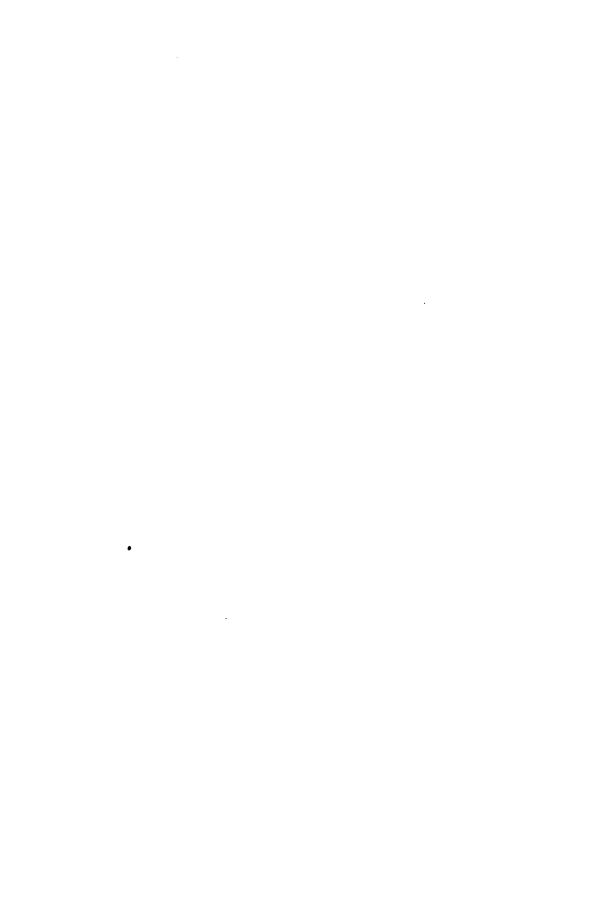

Das fiskalische Rohrteichlein vorm Klingentore, "außer dem Stadtgraben gelegen, welches inwendig drei Ucker  $40^1/2$  achtellige Ruthen hält, allenthalben voller Röhrigt und schilff gewachsen", hatte sich "wegen der Wildwasserslut, so des Orts ihren Durchzug haben, z. T. dermaßen erhöhet, daß es mit großem Schaden und uncosten hätte ausgeschlemmet werden müssen", zumal auch der Bürgerschaft "an ihren Kellern hierauß schaden erfolget". So hatte der Rat das Terrain "umb 320 Thaler 5 Gr. 3 Pf. Meissnischer Wehrung sambt den Erbgerichten" erworben und zahlte sortan jährlich 16 Groschen Erbzins.

Privilegierte Säuser gab es zu Rurfürst Augusts Beit, bis 1569, schon achtzehn in ber Stadt. Ihre Bahl vermehrte sich in ber

Herzogszeit.

Sie standen in des kurfürstlichen Amtes Gericht, Obrigkeit und Botmäßigkeit, waren also der Stadt, dem Stadtgericht, dem Rate nicht verpflichtet und "verwandt", ihm gegenüber in Ausnahmestellung.

Much die Mieter in folden Saufern teilten ben Borgug. Gie

hatten als Steuer den hausgenoffenzins ins Umt zu zahlen.

Die Privilegien scheinen mehr ober wenig ausgedehnt gewesen gu fein, je nach ber perfonlichen Stellung gum Landesherrn, je nach bem

ju belohnenden Berdienft.

Allen privilegierten Häusern bezw. ihren Bewohnern und Besitzern war gemeinsam die persönliche Freiheit von des Rates Gericht. Nur das Amt kann den Besitzer eines Freihauses gefänglich einziehen — etwa in Strass oder Schuldsachen. Der Privilegierte leistet für sein Haus alle erblichen Gefälle, Jinsen, Lehengeld, Gerichte, Hausgenossen-

gins, Wachen bem Umte.

Im Jahre 1569 hatte der Kurfürst die ihm zustehenden Gerichte in der Stadt Weißenfels und auf dem Georgenberge "uff den freien Heusern... pachtweise uff widerrusen eingethan", dergestalt, daß die Stadt die "Ober- und Erbgerichte über Hals und Hand in und vor den freien Häusern, wie solche in Unser Amt gehörig gewesen inne haben, verwalten, die Berbrechungen, so sich darinnen zugetragen richten, den Hausgenossenzins, von denen, so in solchen Häusern ein Mieter einbringen ... sollen". Nur soll der Rat weder die Einwohner noch die Mitleute (mitleuth) "mit keiner neuerung belegen ... und undewußt Unser keine peinliche sachen burglich machen". Die sollen nach wie vor in des Kurfürsten Namen gehegt und gepstegt werden. Alle Urteile — auch in bürgerlichen Angelegenheiten sollen in des Kurfürsten Namen publiciret werden.

"Beil auch die Burger uff solchen freien Säusern in Schulbsachen bisher mit gefänglichem Ginziehen (— Eingezogen werben) verschont gewesen, sollen sie um Schuld ober geringer Ursachen willen, damit auch nicht beschwert werden. Und was vor Felle burglich gemacht, die urfriben dermassen versichert nehmen, damit solcher Stadt

und Unferm Umt daraus kein Sahr ober nachtheil entftehen möge".

Auch die Wachen, welche die freien Häuser zu stellen schuldig waren, "im Fall der Not zu Tag und Nacht nach der Reihe auf unserm Schloß", sollte "unverhindert solcher verpachte(te)n Gericht" der Kurfürst zu gebrauchen berechtigt sein. Die Stadtwache geschah zuerst vom

Turme bes Georgenberges.

Der Rat zahlte bis auf kurfürstlichen Widerruf jährlich vier gute Schock "Gerichtspachtgeld" ins Amt. Ein jedes dieser Art erteilte Haus-Privilegium bedeutete für den Rat der Stadt einen mehr oder weniger großen Berlust. Solch freies Haus zahlte dem Rate nur ein "Geschoß" — war ihm im übrigen "nichts verpslicht noch verwandt".

3m Jahre 1553 privilegierte Bergog August bes Fischmeifters

Taffotha Saus. Da ift er gegen ben Rat fehr kulant:

"Und damit sich der Rat Schmälerung ihrer Gericht und Gerechtigkelt nicht zu beklagen, wollen wir ihnen in dieser Stadt ein ander Haus, so in Unser Umt gehört, mit Gerechten wiederum anweisen lassen. Da auch unser Fischmeister die geschof, so auf dem Haus stehen, dem Rate nicht mehr geben wollte, soll er dem Rate die mit Gelde abkausen und vergnügen."

So entgegenkommend war man nicht immer der Stadt gegenüber. Das Jahr zuvor (1552) hatte ber Rurfurft die Rostischen Säuser

privilegiert.

Einen besonderen Stein im Brette des Rurfürsten muß der Rammer-Sekretär Simon Rost gehabt haben, denn der Fürst verleiht ihm, dem nachmaligen Amtmann Rost, in Anerkennung treuer Dienste und als Ersat für Berlust, den Rost im Kriege zwischen Johann Friedrich dem Kurfürsten und Herzog Morigen erlitten, gleich über mehrere Häuser Brivilegien.

"von wegen daß er Unserer Gescheffte und Dienste halb wenigk darben sein oder besselben abwarten können . . . das er in den verlausenen kriegen Unserthalben all das seine verlassen und Uns . . . ohne einige deßhalben sonderliche Besoldungen nachgezogen und sich ehrlich gebrauchen lassen . . . deshalb sei der Herzog ihm "mit sonderen Gnaden geneigt, zudem auch zum liebsten wollten, das bemelte unsere Stadt, alsdo wir bishero mehrentheil Unser Hosftager gehalten Und die ezliche große Landstraßen gehen mit Gebeuden und sonsten gezieret und gebessert würde".

Rosts Haupthaus befand sich nach Sturms Angaben in der Nikolaistraße neben dem Gasthof zum Hirschen. Sein zweites Haus befand sich gerade gegenüber, es ist das früher Lohsesche, jeht Lorickes Haus.

Das dritte lag in ber Burgftraße.

Diese Rostschen Säuser durften "das Röhrwasser, so in Unser Jägerhaus vor dem Zeigischen Thore uf Unsere Unkosten geführet" mit benüßen. Diese Freihäuser durften mit "keiner Steuer, Folge oder einigen Uflagen beschweret oder beleget, sondern in allewege gefreihet und verschonet sein".

Much Braugerechtigkeit auf ben Grundftucken war Roften und

feinen Erben im reichften Dage gugefichert.

"Go viel er von feiner felbft ermachfenen Gerften erbrauen läßt, bas foll er und alle folgenden Befiger — aller Steuer, Behnten, Auflagen und Befchwerungen

frei — für seinen Haushalt verbrauchen. Und was er "in Fässern, Tonnen, Vierteln, Kannen frei zu verkausen, zu verzapfen Fug und Macht habe", ja, falls ihm Gerste und Trauben selbst nicht wachsen, soll er doch zu brauen und zu keltern Macht haben: "würde aber er oder ein künstiger Besitzer keinen Wein noch Gersten Gewächse haben, So soll er oder sie sich gleichwohl solcher Frenheitt sugk und macht haben: uf dren Fuder Weins Und dann uf dren ganze Gebreude Bier. "Dierüber und da er oder seine Erben zu anwendung solches Getrenckes gleich keine Geste sehen noch sonsten wie gewöhnlich öffentlich schenken lassen würden oder auch anderer hie vor Und nach beschriebenen privilegta und begnadung nicht in Abung haben, so soll das ihnen doch zu jederzeit freistehen."

Das waren für den Rat der Stadt oder für den Stadtsäckel natürlich nicht sehr ersreuliche Privilegien. Auch von dem ersten der privilegierten Rostschen Häuser ist ausdrücklich betont:

"und haben es von erwehntem Rathe Gerichten, Bottenmeßigkeit, Lehen, Geschoß und allen andern bürgerlichen und andern Beschwehrungen gänzlichen oder gar biß zu Ewigen Zeiten gefrenhet und ihme und seinen Erben solch Hauß und Hoff sambt den raum vor den Klingenthor, da Unser Zägerhaus gestanden, vor Erbgut-frei . . . . geeignet und geliehen. Und wollen, das nun hinfürder Ihm von dem Rathe, auch auß Unserem Umbte Weissensels kein Gebot oder Berbot geschehen . . . Sondern Er und seine Erben Und alle nachkommende besitzere sollen von nun ohn allein Unserer schrift Und auß Unserer Canzley schreiben gewerttigk und denen zu gehorsamen schuldigk sein. Auch sollten sie "vor keinem andern gerichten verklagt werden, denn vor Unser, Unserer Erben und Nachkommen Fürstlichen personen. Und ob sich semand einige Elage oder Anklage Unterstehen würde, Soll unser Cammer-Sekretarius Und seine Lehens Erben zu Antwortten nicht schuldigk sein". —

Die Not der Zeit war die Pest. Eine Zeit lang fanden die Obershosgerichtssitzungen deshalb erst in Borna, dann in Weißenfels statt. Aber auch hier hauste sie in den Jahren 1557—1585 surchtbar. Als die Mutter Anna, die gnädige Kursürstin, ihr zum Opser siel, war die Teilnahme allgemein. Ein halbes Jahr später folgte ihr der Kursürst, der Geldmann jener Zeit:

"Um 15. März fuhr ber Leichenwagen burch ben Dom zu Freiburg, wo die Berggeschworenen ben Sarg ber Gruft übergaben."

Unter seinem Regimente hatte 1570 Hohenmölfen einen Bürgermeifter erhalten.





## Rapitel 21.

# Unter Kurfürst Christian I. (1586—1591) und Herzog Friedrich Wilhelm, bem Abministrator (1591—1601).

(Mr. 19 ber genealogischen Tafel.)

on fünfzehn Rindern, die "Mutter Anna" dem Rurfürsten August geschenkt hatte, war nur der am 29. Oktober 1560 geborene Christian mit drei Schwestern den Eltern geblieben.

Die praktische Natur des Baters hatte dafür gesorgt, daß er bald in die Landesregierung eingeführt wurde. Insolge der sächsischessischen Erbverbrüderung huldigte Weißenfels im Jahre 1588 dem Landgrafen von Hessen.

Die Extreme liegen bekanntlich auf allen Gebieten zum Berühren bei einander. Dem weisen fürftlichen Sparer folgte in seinem Sohne ein glanzvoller Zehrer. Dem wirtschaftlichen Aufschwunge folgt eine Zeit des Stillstandes, des Rückschrittes.

Dem Rurfürsten Christian I., bem Jagbliebhaber, erlaubten zwar seine Mittel noch, sich von 50 jungen Sbelleuten zu Pferde in glänzender Rüstung und von auserlesenen Trabanten begleiten zu lassen, aber schon Sohn Christian II. mußte Anleihen aufnehmen. Als dessen Bruder und Nachfolger Johann Georg 1621 bann mit 855 Personen und 878 Pferden zur Hulbigung nach Breslau zog, als die Ripper und Wipper einträgliche Geschäfte machten, da war der Tiefstand erreicht.

Bon Aufürst Christians I. Lehrern gewann ber Hofrat D. Nic. Crell, ber weder calvinisch noch lutherisch genannt sein wollte und Melanchthons Geist liebte, großen Einfluß. Aber das verdroß den Adel, und mit dem Bolke verdarb es der Kanzler Crell durch kirchliche Maßregeln. Es war eine unduldsame Zeit. Die Geistlichkeit klagte, daß der Greuel des Calvinismus im Lande wieder aufgerichtet werde, das Bolk grollte über das Berbot der Teuselsbeschwörung bei der Tause. Dieses Berbot

hatte Crell erwirkt, er hatte den Rurfürsten zu veranlassen vermocht, den Geistlichen die Ausübung des sogenannten Ezorzismus bei der Tause zu untersagen. Aber was ist denn Ezorzismus? Man versteht darunter die Beschwörung des Teusels oder böser Geister im Täuslinge durch bestimmte Formeln.

Die katholische Kirche hat diese Form der Tause noch heute, die evangelische Kirche hat sich dagegen erklärt. Damals also sorderten der Kurfürst, der Kanzler, das Konsistorium die Weglassung dieser Teuselsbeschwörungssormel, aber die strengen Lutheraner bestanden auf ihrer Beibehaltung. Viele lutherische Geistliche kamen dem Besehle des Kurfürsten und Kanzlers nicht nach, konnten sich zu der milden Aussassung nicht verstehen. Auch die Weißenselser Geistlichen nicht. Und sie hatten die Folgen zu tragen. Im Jahre 1591 wurde der hiesige Superintendent, frühere Hosprediger Lysthenius nebst den zwei anderen Predigern vor das Konsistorium gesordert und gesragt, ob sie dem Besehle wegen der Abschaffung des Exorzismus Beisall geben wollten oder nicht. Sie blieben aber beständig und unterschrieben nicht. In der Folge sloh Lysthenius, weil man ihn im Weigerungssalle mit Gesängnis bedroht hatte. Die beiden anderen blieben bei ihrer Weigerung und wurden abgesett.

In dieser Zeit starb Christian I. Für den minderjährigen Sohn Chriftian II. hatte Bergog Friedrich Wilhelm, ber Begründer ber Altenburger Linie, die Administration übernommen. Noch am Tage vor dem Leichenbegängnisse Christians I. ließ der neue Herr den Ranzler Erell "verarreftieren" und die Geiftlichen der milben Richtung zum Biderrufe zwingen ober verjagen. Crell wurde auf den Rönigstein gesett und die Landstände waren darüber sehr erfreut. Bald wurde eine Rirchenvisitation veranstaltet und neue "Bisitationsartikel" aufgesett, welche alle Beamten zu unterschreiben hatten. Auch in Weißenfels mußte das juramentum religionis — ber Religions-Gid — geleistet werden. Un den Umtsvogt Repfcher und an den Superintendenten Albinus mar am 10. Oktober 1604 ber kurfürftliche Befehl, fich "vom Rate insgesammt und von einem jeden Rathmitgliede insbesondere ben Glaubens= oder Religions=Gid leiften zu lassen". Der geistvolle Rangler Crell hatte seine Neigung zum Calvinismus nach zehnjähriger Saft auf bem Schafott gebugt, obwohl bie Stabte und Universitäten "Durch bie Weigerung bes Rurfürsten für ihn gewesen waren. Christian II., ber Union ber Protestanten beigutreten, mar Sachsen vollends zum Schildknappen der habsburgischen Bolitik herabgefunken."

Die auf bem Landtage zu Torgau beschlossene Bisitation umfaßte die Amter Weißensels, Freyburg, Eckartsberga und fand hier am 14. und 15. März statt. Die Geistlichen ber Ephorie waren bazu im

hiesigen Rloster erschienen. Uber die Bisitation selbst ist reichliches Material vorhanden. Infolge berselben erschien:

"Ordnung und Sagung des Raths zu Beißenfels von übermeffiger Rleidung und Unkoften auff Birthsichaften, Rindtaufen, Begrebniffen und anderen 3usfammenkunfften." Leipzig, Gedruckt durch Abraham Lamberg Anno M.D.XCVIII.

Noch immer ruft die große Glocke zur Betstunde wegen der Türkengefahr. Bielleicht legte diese Notwendigkeit damals den Gedanken nahe, sie sonst möglichst zu schonen. Das konnte erreicht werden durch Erhebung einer Abgabe für das Geläute bei Beerdigungen. Das ließen sich indes die Bürger nicht gefallen, es beschwerten sich Gassenmeister und Bürger beim Konsistorium: die Glocke wurde für Begräbnisse wieder freigegeben, zumal die Gemeinden sich bereit erklärt hatten, sie aus eigenen Mitteln umgießen zu lassen, falls sie Schaden erlitte.

Die Vorstädter waren angewiesen, sich einen neuen Gottesacker zu bauen, weil "der itzige zu klein und zu enge würde" oder — ste sollten zur Erweiterung des alten ihr Teil beitragen. Sie hatten sich zu dem letzteren entschlossen: "sie wollten bei ihren Weibern, Kindern und Vätern, Freunden und Nachbarn ihr Ruhebettlein haben und gerne zur Kollekte, was sich gebühren würde, zusehen." Da hatten sie sür 300 fl. "ein Häuslein und ein Hölzlein" erkauft, um damit den alten Begräbnisplatz zu strecken. — Freilich lagen auf den erworbenen Grundstücken lästige Verpslichtungen. Sie hatten zu entrichten einen Lambsbauch und ein Schock Eier, das Gärtlein war belastet mit 5 Gr. 10 Ps., das Hölzlein mit 5 Gr., die ins kursürstliche Amt zu zahlen waren. Auf dem Häuschen lagen Psslichtwachen und 4½ Ps. Hegegeld, außerdem waren 4 Gr. 6 Ps. Landsteuer zu entrichten.

Die Borstädter waren bereit, noch mehr Opfer zu bringen: sie wollten auf ben erweiterten Gottesacker "ein Capellein" bauen. "Und wir haben eigentümlich ein alt Kirchlein im Hospital Sankt Nicolai stehend, welche ohnedessen eingehet und über Menschengedenken zu nichts anderen genützet worden als daß die Spitalleutlein ihr Feuerwerk darinnen hatten — dieses wollen wir abbrechen und zu einem andern und also wieder zu Gottesdienst und Ehren gebrauchen." Das war aller Ehren wert!

Das mit dem frommen Zwecke motivierte Gesuch um Erlaß der auf den Grundstücken ruhenden Lasten hatten die Amtsbehörden abgelehnt: "daß es wol ein geringes und ein kleines wäre, aber es wollte ihnen von Amtswegen nicht gebühren, hierinnen etwas dem Amte zu vergeben." Die Antragsteller wurden an den Kurfürsten selbst gewiesen. Und er bewilligte den Erlaß. In einer Streitsache zu Ansang des 17. Jahrhunderts kann der Rat berichten: "Wir haben auch auf dem Gottesacker ein Rundöll, mit Schiefer gedecket, erbauen lassen, daß die Leichpredigt darunter getan und die Schüler sigen können, kostet über 200 Thlr. Dergleichen haben wir auf des gemeinen Gutes Unkosten uffen Gottesacker 52 Schwibbogen versertigen — jeder 12 Thaler... wir wollen hier geschweigen, was wir zur Erweiterung des Gottesackers und zur wieder Umbgießung der großen zersprengten Glocken ein merkliches zugebüßet."

Dieser opserwillige, ideale Sinn bekundet sich auch in der Errichtung einer musikalischen Gesellschaft. Schon 1555 hatte Kurfürst August eine KantoreisOrdnung erlassen. Die musikalische Gesellschaft war ihre Fortsetzung. Etliche Ratsherren und wohlhabende Bürger, Liebhaber der Musik, gründeten das collegium musicum, das am 5. September 1592 bestätigt wurde.

3d gebe ein Bild biefer Gefellichaft nach ihren Gefegen vom

Jahre 1627.

Diese musikalische Gesellschaft hatte bares Bermögen, geordnete Buchführung, Pretiosen, die in einer in der Sakristei geborgenen "gemeinen Lade" aufbewahrt wurden.

Berantwortlich für ben Borrat waren die jährlich erwählten drei Präsekten, besonders der Schuldiener. Am ersten Sonntag nach Trinitatis war Rechnungslegung und Ronvivium. Wer drei Tage zuvor, "ehe das Cantoren-Bier getrunken wird", seine Beiträge nicht beglichen hatte, wurde nicht zugelassen. Der geschäftliche Teil umfaßte Revision des Inventars, Berlesung der Statuten, Bekanntmachung der Spender, Ablegung der Rechnung, Revision der Kasse, Beschluß über die Höhe der Ausgabe zum Kantorei-Trinken, Ubergabe der Kasse an den Nachsolger.

Der Aufzunehmende hatte die Gesetze zu unterschreiben. War er nicht musikalisches Mitglied, so zahlte er einmalig drei Gulden Eintrittszgeld. Sänger zahlten die Hälfte dieses Betrages. Bierteljährlich waren zwei Groschen bezw. ein Groschen zu entrichten. Meist am dritten Sonntage des Monats wurde in der Kirche eine Messe gesungen.

Das Berhalten der Sänger dabei war ftreng vorgeschrieben: versboten war Geschwätz in der Kirche, Berlassen des Gottesdienstes, "sintemalen solches nicht allein unerbar, sondern auch ärgerlich und Gott mißgefällig ist."

Bon anderen Einnahmen werden genannt: vom Rate gespendete drei neue Schock (Groschen), sie dienen dem Kantoreitrunke; die Sammlungen in der Kirche, "im Schellensäcklein", flossen in die Lade.

Außerordentliche Ginnahmen bildeten gestiftete Legate und geschenkte Rapitalien.

Etwaige Aberschüffe waren "gegen genügende Sicherheit verliehen". Bei gunftiger Raffe wurden auch größere Aufwendungen gemacht.

Beim Konvivium war gebührliches Berhalten Pflicht, Sticheleien waren streng verpönt. Der Wirt, das Mitglied, in dessen Hause das Konvivium gehalten wurde, empfing von jedem das Symbolum oder den Kostgroschen. Abends 10 Uhr war Schluß. Da hatten die Präsekten das Bier zu verstecken "und folgend vormittags 11 Uhr bei dem Morgenbrot auszuantworten" — wobei wiederum das Symbolum erlegt wurde.

Freigäste bei ber Mahlzeit waren die drei Präfekten, der Stadtpfeiser mit seinen Gesellen "so den chorum musicum das Jahr über actuiren", ein paar Schulknaben, die auswarten und singen halfen. — Andere Gäste waren einzusühren und vorzustellen. Der Einsührende war für seinen Gast verantwortlich. Derselbe hatte übrigens "ein gewis Geld sor die Zeche zu erlegen". Frau Wirtin erhielt einen Reichstaler aus der Lade verehrt.

Beim Tode eines Mitgliedes fordert der Präfekt alle zum Begrähnis auf. Die Leiche des Berstorbenen wurde von den Mitgliedern zu Grabe getragen. Dazu benutte die Gesellschaft ihr eigenes Bahrtuch. "Zu erzeigung guten letten Willens" sang die Gesellschaft "eine Motet".

Außer diesen Bestimmungen sind im Konzept noch solche vorhanden von 1576, 1587, 1592. Mit Zusatordnung für die Pestzeiten — 1599 wütete die rote Ruhr in Sachsen — wurden diese Gesetze 1610 versehen und durch Nachtragsartikel 1613 erweitert. Die Cantorenleges von 1627 haben die vorhergehenden verarbeitet.

Im großen Kriege schwiegen die Musen. Gegen Ende des 30jährigen Krieges entstanden dann "Collegii Musici leges 1645". Sie sind pompös ausgestattet und enthalten 21 Artikel. Bon den Mitgliedern nenne ich den Amtsvogt Fälkner, den Geleitsmann Behrisch, die Geistlichen, die Ratsherren.

Rach langer Paufe murbe am 29. Auguft 1669 wieder ein folennes

Rantoren=Ronvivium gehalten.

Das alte Collegium musicum war als Rantorei=Sozietät neu erstanden. Sie muß sich in guten Berhältnissen befunden haben, denn sie war im Besitze nicht nur silberner Pokale, sondern auch baren Geldes — so viel baren Geldes, daß sie 1675 den Chor der Kirche auf eigene Kosten malen läßt.

Als unter dem Administrator August eine allzu sparsame Inspektion die der Kantorei bisher gereichten 8 Taler 9 Groschen gestrichen hatte, wandte sich der Kirchenvorstand in einem Schreiben an den Herzog, erinnerte mit kurzen Worten an die Geschichte der Kantorei-Sozietät und daran, daß

"Ew. Sochfürstlichen Durcht. höchstrühmliche Borfahren barüber ein gnäbigft gefallen fpuren lagen, indem Sie ber Societät jährlich ein halb Steuerfren bier aus

daden zugeeignet, damit sie zu dem des Sahres einmal angestellten Prandis (Essen) inige Jubuse haben möchten, wosür die Interessenten annoch unterthänigsten Dank agen.... Und gereichet demnach an dieselben in Nahmen der ganzen Societät inser unterthänigstes Bitten, Sie wollen, daß der Rath mit reichung der einmal egönnten Jubuse continuiren möge, gnädigst geschehen lassen..."

Ratürlich erging an die Bergogliche Inspektion in Weißenfels

ilsbald die Weifung:

"Ob wir uns nun zwar wol erinnern, daß wir eine und die andere unnötige Ausgab abzustellen gnädigst angeordnet, so seind doch diese 8 Ther. 9 Gr. niemals nit benennet worden . . . begehren hiermit, daß ihr wollet mehr besagte erwähnter Zocietät noch wie vor — auch was bisher davon zurückblieb — noch mit absühren."

Wie schon früher erwähnt, scheint mir die Rantorei-Sozietät die Fotsekung des einstigen Ralands zu sein.

Und nun gum Umte Beifenfels.

Die Zeit des Rurfürsten Chriftian II. stellt den vollkommenen begensatz dar zur Zeit des Rurfürsten August des Sparsamen. Und bie Schatten dringen in alle Berhältnisse.

Dem Amte stand vor der Amtshauptmann Hermann von Biesenroth mi Schkortleben und nach ihm der Geh. Rat von Wolfersdorf. Us Amtsvögte werden genannt Leya bis 1587, Triller bis 1595,

Meigner bis 1604, Repscher bis 1609.

Die im Jahre 1595 vom Abministrator an den hiesigen Rat ersangene Erklärung wegen der Landgebrechen läßt einen Blick tun in die Billkür, mit der die Untertanen von den Amtsvögten wohl besandelt wurden. Da wird geklagt über Ungleichheit der Maße. Darum vird im Amte von jest ab "ein rechter gerechter hölzerner schessels oben mit unten mit eisen beschlagen eingesetzt."

Wahrscheinlich waren Klagen über Mehrabgaben eingelaufen, benn die Untertanen werden angewiesen, sich Zettel (Quittungen) über die

mtrichteten Gefälle geben zu laffen.

Die Zahl der Lands und Amtssuhren, welche gesorbert wurden, deint außerordentlich groß gewesen zu sein, sonst brauchte den Untersumen nicht eröffnet zu werden, daß sie in Zukunft nicht anzuspannen nauchten, "es seindt denn die Kundschafften oder Patent von unseren käthen, Renteren oder — soviel das Hospsinde, Hoskoch und Keller velanget — von dem Hosmarschalch, Hausmarschalch, Hausvoigt unterschrieben und besiegelt".

Es war zum öfteren geklagt worden, daß die armen Untertanen n größerer Jahl "bei unmäßiger Zeit mit Wagen, Pferden, Tücher und Zeugk, auch Wildpretfuhren, Hundte ziehen oder leiten.. ezliche hundert personen durch die Förster aufgebothen — daß auch die Zäger Degereuter, Förster und andere, so besehlig haben, mit den armen Leuthen ohn alles mitseiden un barmherzig umbgehen, sie und ihr Gesinde vorgewaltigen oft umb wenige Fuchs oder Hasen willen ezliche

hundert Berfonen erfordert, egliche Tage in Regen und ichnee auch fonften mit ihrer Beschwehrung und vorfeumbnig ihre Rahrunge gelaffen . . . . Sonderlich aber follen die armen Leute nicht gefchlagen, viel weniger ihnen ihre Acker zu vermachen (zu zertreten) erlaubt fein."

Bauern mußten Buhner, Rapaunen, Banfe liefern, bekamen fie

aber nur halb bezahlt.

Das Zinsgetreibe murbe in billigen Zeiten nicht erhoben, aber in

teuren von ben Untertanen verlangt.

Unter dem Amtsvogt Triller muß die Tyrannei arg gemefen fein, er muß die Untertanen fehr "gedrifft" haben. Da muffen fie in ber Erntegeit anspannen, um die Umtsdiener und ihre Beiber gu Gaftereien gu fahren, um die Landsknechte und ihre Weiber, "fo Rehf und Butter zu Markte führten — welches eine Newerung. Wann fie fich beffen verweigert, weren (= wären, wurden) fie in einen engen Thorm, fo keine Lufft hatte, mit gefahr leibes und lebens haufenweis gesteckt und gu folden Juhren gezwungen . . . . Go die Rlagen ber Untertanen. - Der Abministrator fragt an, ob das fich so verhalte.

Da bringen sie noch mehr vor: "Des Amtsvoigts Weib würfe ihnen Gier an Salfe, hielte fie übel, daß fie gar nicht fo viel Federvieh ufgiehen könnten als fie ins Amt geben mußten." Die Amtsuntertanen hatten ben Umtsvögten die Biktualien zu liefern - nur daß die Lieferanten nicht den Breis bestimmten, sondern die Abnehmer. Im Jahre 1614 mußte geliefert werden: "jede Benne umb 2 Gr., das Schogk Eper umb 4 Gr., jede ganng um 5 Gr., ein Rapaun umb 4 Gr., wann fie beffen bedürftig."

Aber noch mehr: Die Amtsuntertanen mußten dem Amtsvogt und Amtsdienern und "berfelben Weibern was ihnen gefällig tun als: die Bete umgraben, Rrauthacken, Leinwand bleichen, Flachs raufen, riffeln, röften, mafchen, brechen, fieden, milde Rofen und Lindenbluthen brechen, Sopfen pflocken, Raupen lefen, Futter ichneiben, Solg hauen, tragen, ben Bieh ausmiften, mafchen, icheuern . . . auch Ririchen, ob fie ihnen

gleich nicht felber vermachfen, und Solunderbehre verschaffen."

"Sätten dieses zuvor keinem Amtsvoigt als diesem thun muffen . . . und da fie fich beffen verweigerten, ob fie gleich gefeffene Leute, wurden fie ins Befängnis gelegt und mußten viel "fiege gelbt" geben, wie denn bas Dorf Leisling 26 Thaler "Thormgelb" erleget."

Wenn Nachbarn untereinander in Uneinigkeit und gu "fcheldworten kehmen, fo mußte jebe Barth - ob fie fich gleich mit einander vergleichen - ben neuen Gerichtsschöppen jedem 12 Grofchen geben, werden dazu noch mit Gefängnis und einer straff beleget, das es manchem bis in zwölf Thaler und mehr geftanden."

Es murde "burch die Schöppen umb ihres eigenen Ruges willen alles vor Rampf erkannt: wenn einer eine banck ober tifch gerbrochen, ein Glas im Fenster ausgestoßen . . . und wenn einer sich mit dem andern raussete . . . und würde ein Riß in einem Kleide befunden, so mußte solches alles "Rampf" sein. Und vor jedem Riß zween Gülben geben und wenn einer nur gekraßet würde, könnte er unter zwölf Gülden nicht davon kommen." . . . .

Genug. Der Quäler wurde denn auch 1596 seines Amtes entsett. Im Jahre 1588 hatten unter ihm die Amtsuntertanen 9786 Tage Handdienste geleistet ohne die Pferdedienste! "welches den armen Leuten nicht zu geringem verderb ihrer Nahrung gereicht".

Gerechter gings da doch zu beim Gedinge oder Gerichte, welches um Walpurgis alljährlich jest der Rat der Stadt Weißenfels in Beudit abhielt und wo der Stadtrichter Hans Simon mit seinen Schöppen Recht sprach.

Nachdem . . . . der Rat angesucht, "das ihm das unter Kurfürst Christian eingezogene Waidwerk, dessen sie vor alters her auf ihren Stadtsluren berechtigt gewesen, wieder eingeräumt oder deswegen Bergleichung gemacht werde" — so kam der Bescheid, es sei des Rats Waidwerk "ohne Abbruch des daran stoßenden Amtsgeheges zur Zeit nicht nachzulassen . . . " es soll dem Rate aber "jerlichen ein dreishärigen Bachen oder ein stuck Wildes, wie es jedes Jahr die Jagd und Gelegenheit . . . giebet, beneben einem Rehe und acht Hasen ohne Uncost oder Jägerrecht us ihr ansuchen reichen und solgen . . . " Läge dem Kurssürstlichen Hause an solchem "Wendewerk" nichts mehr, so soll dieser Brief "tot, ab und unkräftig sein".

Die Jagdpassion des Rurfürsten Christian gleicht der des nach= maligen Berzogs Christian von Beigenfels.

Für solche "Gefälligkeit" bes Rates wird bann wohl auch, als die Best in Leipzig wütet, bas Oberhofgericht zeitweise nach Weißenfels aufs Schloß verlegt (1598).

Darum ift ber Abministrator wohl auch ben Büchsenschigen gnäbig und gewährt ihnen ein Jahrgelb von zwei neuen Schocken zu ihren Schießübungen 1596:

Bon Gottes gnaden Friedrich Wilhelm, Herhogk zu Sachfen Bormundt und ber Chur Sachfen Udminiftrator.

Lieber getreuer, Unn Unnft haben die Buchfen Schügen gu Weißenfels zu solcher Ubung, umb ein Borttelgelb hierben vorwerth, Supplicirt, benen wir jehrlichen uf hinder Bieben zwen gute schock gnedigft bewilliget,

Bevelen berowegen vor Uns und den hochgeborenen Fürsten, Herrn Johannes Georgenn, Marggraffen und Churfürsten zu Brandenburgk ... Unsern freundlichen lieben Oheimb, Schwagern, Herrn Batern, Brudern und Gevattern in gesambter Bormundtschaft wensandt Herrn Christiani Herhogen und Churfürsten zu Sachhen ... Christmilder gedechtnus, hinderlassener Jungen Herrschafft, du wollest gemelten Schühen jehrlichen solche zwen school in diesem jahre Michaelis schirften zu beschließene,

bie Erften Wegen ihrem bekenntnus enbtrichten, ber folku in Ausgabe beiner Rechnung entnohmmen werden, doch in acht habenn, da es gu nichts anderes benn folder Abunge des Schiegens angewandt. Sieran geschichtt Unnfere meinunge.

Datum ben 10. Augufti Anno 1596. 3. 23. 3. Sachgenn. Unferm lieben getrewen Meldior Benfoldten, Gleigmann gu Beiffenfelf.

Die Baffenspiele ber Ritter find abgeloft von ben Freischießen ber Städte - "auch fie find Waffenfeste, aber gefahrlos, weniger aufregend, um fo behaglicher. Go fehr hatte fich bas Antlig ber Beit geandert, daß die Gurften und Berren faft lieber mit bem Burger um 3meckschuffe kampften, als unter einander in ben Turnierichranken."

Der Bürger war, besonders wenn er im Rate faß, ein gemachter Mann. Das beweisen die Refte ber burgerlichen Bauten mit ihren Bortalen. Das bekundet auch die ichon erwähnte Burgerordnung von 1598, die der Abminiftrator ber Chur Sachfen für feine jungen Bettem

erließ. Sie handelt:

1. Bon ber Rleidung, Tracht und Geschmuck von Rathspersonen und vermügenben Burgern, ihren Weibern und Rindern.

Bon Sandwergs - Leuthen, ihren Weib und Rindern. Bon Saufgenoffen, Dienftbothen und Tagelöhnern.

2. Bon übermeffigen Roften auf Berlöbniffen, auf Sochzeiten, von Rindteuffen, von Begrebniffen.

Bon ber Sandwerger Quaffen und Tangen.

Bon Burger Bechen; mer uber neun Uhr abends getroffen und

Bon übermeffigen Spielen.

Bon Bechen in ben Dorffichencken.

"In dem Stadtkeller wird durchs Jahr fremd Bier verzapft, Darinnen fic die Bürger wol erholen konnen und um ihr Geld gleich Maag bekommen ... es wird aber erfahren, bag etliche Burger fonderlich bes Sommers in ben umbliegenden Dörfern gu gehren und gu gechen pflegen . . . .

Den erften Abidnitt wollen wir wenigstens hören und die Rleidung ber einzelnen Stände jener Beit betrachten:

Rats-Frauen und Rindern foll nachgelaffen fein, feidene Rleider gu tragen,

"auch ziemlicher Daffen an benfelbigen Sammet".

Die Schauben aber follen anders nicht benn gum bochften mit Marbern auf den Aufschlegen verbremet und inwendig mit febeswammen gefuttert fein. Bu ihren Sauptschmuck mugen fie fammete Bareth und Mugen tragen, jedoch ohne Stepwerg ober gulbene Bebrem, gulbene fliederne Sauben und berine Borten; die es auch in fonderlichen Bermogen haben, eine guldene Retten, viertig ober hochftens fünfgig Goldgulben murdig, Urmbender aber uber gehen oder zwölf Goldgulden nicht ichmer, ein Bahr gulbene Ringe, filberne Gurttel und Deffericheiben.

Dagegen aber follen Die langen ichlappen großen weiten Springer, kurge fpanifche Scheublein, wie die von abell tragen, auch ander abelifcher Sauptichmud und Trachten, besgleichen alle Gebenk und Rleinoter von Berlen und Ebelgesteinen, gulbene Stiffte, gefchmelzte und gefchlagene Rofen, Spangen und alles verguldete

Gilber, Rupfermerk und Meffing verboten fein.

Bon Sandwergs-Leuthen, ihren Beib und Rindern.

Den Sandtwergs - Leuthen, gemeinen Burgern, ihren Weib und Rindern follen alle feidene Gewandt und Rleidung, fammetne Mugen oder Pareth, item gute Marber, Wiffen und Judfen und ander koftlich Rauchwergk ju futter und ufschlegen, besgleichen berlne Borten, alles Gold an Ketten, Armbendern, Ringen, ekrummete Goldgulden an Schnuren, flinderne Hauben, auch alles Silber, verguldt der unverguldt... ganz und gar verboten sein. Es mugen aber die Mannes-Bersonen auf Mentteln, darzu das Tuch die Ellen uber acht und zwanzig Groschen nicht wirdig sein sol, schwarze Ichmaschen, Kartecken oder Iindeldortt zu Ausschlegen ohne Questen und seidene Bortten belegt und verbremet brauchen und dieselbigen unden herumb mit einer Schnuren eines kleinen singers breitt und daruber nicht ein machen, unde die Weiber und Töchter ihnen an Ischamlet, Büsen, Sammet oder Kartecken, Leiblein, Jacken oder Müdern begnügen lassen, wie sie dann auch zu Schweissen, Büsen, Sammet, doch nicht zu viel und zu anderen ihren Kleidungen Grobgrun, Borstad, Harlas und dergleichen Kram-Zeuge beneben dieser Lande gemachten zimlichen Tuche brauchen und tragen mugen. So soll auch beides, Mann und Weibes Personen, Paret oder Mutgen von Tuch, Tammaschken, Attlas und mdere dergleichen seinen Zeuge, doch ohne Sammet, Stepwerk oder Steinnleinn verbremet zu tragen nachgelassen und erlaubet sein.

Bon Saufgenoffen, Dienftbothen und Tagelöhnern.

Denen beydes, Mann- und Weibes-Bersonen soll (das alles) zu tragen genzlich verbotten sein, sondern sollen sich an gemeinen Landtuche, Pargent und Leunwandt begnugen lassen. Ju Schweissen aber und Leiblein oder Mudern mugen sie Harrlas oder Setinn ohne einigen Sammet und sonsten zu keiner andern Aleidung gedrauchen. Jedoch das auch die Schweisse alle zusammen über ein Virtel der Ellen nicht breitt sein, ihre Aussen, Borten sollen auch nur von Sammet und keinem Golde noch farben sein, Muzen oder Paret von zimlichen Tuche, Kartecken oder Grobgrun. — Allen Stenden sollen verbothen sein: alle lange, dichte und unslettige Knausen und Krausedratte, alles vergulden der Blumen . . . So sollen auch den Burgers-Söhnen und Handtwergs-Gesellen gestrickte seidene Strumpsse und die großen langen Strausssedern zu tragen verbothen, kurze aber von farben, wie einem jeglichen gestebet, auch Kranichssedern — keine uber sechs oder füns Groschen — erlaubet sein.

Die anderen Säge ber "Ordnung und Satzung des Raths zu Beigenfels von den Unkoften auff Wirtschaften, Rindtaufen, Begrebniffen und andern zusammenkunften" wiederzugeben, verbietet der Raum.

Im beften ftand fich babei bas Sandwerk.

Daß besonders die Wolle bei solchem Rleiderauswand teuer wurde, kann nicht Wunder nehmen. Die Tuchmacher beschweren sich, daß "alle mögliche Menschen sich understünden, von Hause zu Jause zu gehen und die Wolle von den Bauern — auch bisweilen, wenn dieselbe noch auff den Schasen stünde — ab- und außzukausen, die beste auszuschen auszuführen und die geringe im Lande zu lassen, 3tem, auf den öffentlichen Wochenmärkten den Meistern aus den Händen zu kauffen."

Die Leineweber, Schwarzfärber, Wollspinner machen ben Tuch= machern das Leben schwer, pfuschen ihnen ins Handwerk mit "Wolle= kämmen, Spinnen, Grempeln und Kartetschen".

Und das nicht allein: Auch schlesische und ausländische Tuche finden nehr Anklang, als den hiefigen Tuchmachern lieb ift.





## Rapitel 22.

# Unter Rurfürft Chriftian II. (1601-1611).

(Dr. 20 ber genealogifchen Tafel.)

In seinem Geburtstage, am 23. September 1601, hatte Rurfürst

Chriftian II. die Regierung angetreten.

Unheimliche Fouriere des Clends und der Not gehen dem dreißigjährigen Kriege voraus und begleiten ihn auf seinem blutigen Gange. Es ist als ob die Elemente sich verschworen hätten, die Geschlechter abzuhärten für das, was Menschen den Menschen in kommender Zeit einander zusügen würden.

Da ericheint querft ber große Stadtbrand wie eine Beisfagung

auf die Feuerzeichen bes Rrieges.

Treten wir am 10. Dezember 1604 über die Saalebrücke in die Stadt ein, so stehen wir vor einer gewaltigen Feuerstätte. Noch rauchen die Massen, noch züngeln die Flammen um schwelendes Gebälk. Gestern, zwischen zehn und els Uhr nachts, ist die Feuersbrunst ausgebrochen und hat "die Vorstadt für dem Saal-Thore dis an die Kapelle zum 11000 Jungfrauen" jämmerlich eingeäschert. "Die ganze Fischergasse nebst der Schwarz-Farbe, daß nur die Capelle an der Ecke mit großer Mühe gerettet wurde." Seit der Resormation waren sie ausgezogen, die "11000 Jungfrauen". (Bgl. Ursula in einem Konv.-Lezikon.) In ihr Haus scheint sich Hebe, die Mundschenkin im Olymp, gesetzt zu haben, denn der Chronist erzählt: "Bor dessen ward in dem Hause zu den eilstausend Jungfrauen Bier geschenket." — Nicht nur Bücher und Menschen, auch Häuser haben ihre Geschicke!

Und was die züngelnden Flammen vor neun Jahren verschonten, daran leckten jest die Fluten des Wassers. Bon der sogenannten "Thüringer Sündslut" 1613 blieb auch Weißenfels nicht unberührt. Und wieder nach neun Jahren zerstört ein entseyliches Unwetter die Saalbrücke: zwei der starken Holzjoche hat die Gewalt der Fluten zerdrückt. Die Brücke kommt am 2. September 1622 in den Besig des Rursürsten. Die Stadt hat keine Mittel mehr, sie wieder auszubauen.

Nicht bas Schwert nur, auch ber Fliege Stich kann toten: Der gurnenben Saale tut es ber Greislaubach nach im Jahre 1625. Seine

illen Wasser haben sich im tosenden Unwetter zur reißenden Flut ehäuft und ruinieren das Jakobshospital mit der Rapelle daran. Jehlte das Geld zum Ausbau der Brücke 1622, so konnte an die Wiederherstellung des bescheidenen Hospitals auch nicht gedacht werden. Ju Herzog Augustus Zeit erhebt sich hier der Gasthos zum Rautenkranz mit besonderem herzoglichen Privilegium.

Jur Feuers- und Wassersnot gesellt sich der Zug des Todes. Jahrzehntelang ist die Seuche der gefürchtete Gast. Ganz besonders unheimlich war das Jahr 1626. Der Rat gibt da Weisung, daß achtzehn inszierte Häuser geschlossen, daß die dazu gehörigen Tiere nicht mit zur Weide getrieben werden. Waren in dem genannten Jahre 98 Kinder geboren, so starben und verdarben im selben Jammerjahre 743 Personen!

Erwiesene Liebe im Unglück ist wie erfrischender Tau. Es berührt überaus wohltuend, in den Berichten solchen Clends auch auf Zeichen spontaner Teilnahme zu stoßen. Ich benke an das Schreiben des Merse-

burger Stadtrats im Jahre 1611 an ben hiefigen Rat.

"Den Chrenvesten und wohlweisen Bürgermeister und Rathmannen der Stadt Beisensels, unsern günstigen Herren und freundlich lieben Nachbarn! Aus Eurem aberschieden Schreiben haben wir vernommen, das Gott der Allmächtige die dis anhero bei Euch grassierende Seuche aus Gnaden abgewendet hat, mit fernerem Suchen und ditten, weil Ihr berichtet worden, das wir in unsern Kirchen vor Euch bitten lassen, nuhn wiederumb eine Dancksagung anzuordnen . . . Haben auch bei unsern Bsarrern diese Berordnung gethan, das heutigen Tages nach verrichteter früe Predigt eine Dancksagung in solemni forma geschehen ist, welches wir Euch aus freundlicher Rachbarlicher Wohlmeinung berichten wollen, denn wir auch bestes Bermögens auch sonsten willig sindt." Geschehen am Sonntagk oculi Anno 1611. Der Rath der Stadt Merseburgk.

Das wird den Bürgern der Stadt Weißenfels und dem Rate wohlgetan haben. Er ist mit pädagogischem Ole gesalbt. Der Stadtrat dieser Zeit: Magister Peter Horn, der Rektor der gelehrten Stadtschule, ist Bürgermeister und Kantor Peter Fromhold ist Ratsherr geworden. Er sührt das erste Register "unmündiger Kinder» und anderer Gelder,

fo ben bem Rathe allhiero hinterlegt".

Der Erwerd des Rittergutes Uichterig für die Stadt ist das letzte Ausleuchten vor dem Zusammenbruch. In dieser Zeit hat der Kat das Rittergut Uichterig an sich gebracht, "so dem Amt mit zwei Pserden Ritterdienst verhaftet": "Demnach wir im verslossenen 1603. Jahr . . . dem Edlen und Ehrenuesten Albrecht von Braschitz sein Rittergütlein zu Uichterig mit allen desselben Ein= und Zugehörungen benamentlich aber den Siz mit deßen Gebeuden, einen Weinberg ben der Psorten (Psorta) gegen Altenburg (Almrich) über, dann noch einen Weinberg hinter Roßbach, mehr die Wiesen, Krautländer und Gärten hinter der Mühlen, ein Fleck wendich und Gräseren unter Lowizsch . . . deßgleichen 165 Acker, deren jeder 160 achtellige Ruthen halten thut . . . erblich und unwiderrusslich abgekaust . . . "

Das Gut war dem Amte mit zwei Pferden zu Ritterdienst verpflichtet und hatte dasselbe "so oft es von Röten mit tüchtigen Personen,

Pferden und Bugehörungen gu verforgen".

Der Rat hat diesen Besit bann parzelliert und im einzelnen verkauft. Auch Christoph Schüg, der Bater des Tondichters, der Begründer des heute noch bestehenden Hotels zum Schügen, kaufte einen Teil des Uichteriger Rittergutes und übernahm mit den Rechten die Pflichten.

Sanz unerwünscht kam dem Rate die Aufforderung: Auf ein Rapital von 1392 fl. 18 Gr., das er 1555 zum Pfarrbau geliehen und das der Gotteskasten seitdem mit 24 Neuschook und 22 Groschen 6 Pfennig verzinst hatte, zu verzichten und sich mit dem bisher bezogenen

Binsgenuffe bis auf einen Reft zu begnügen.

So anheimelnd des wohl motivierte Gesuch vom 27. Februar 1607 an den Kursürsten auch ausklang: "Wir sind untertänigster Hosspung: Ihro Gnaden werden nach eingenommenen Unserm Bericht es gn. also zu tirrigieren wißen, daß die . . . auf das Pfarrgebäude aufgewandte entlehnte Hauptsumme von dem Gotteshaus wie bisher geschehen (weiter) verpensionieret werden möge. Berhossen tröstlichen: Euer Churs. Hell und Gn(aden) werden sich hierinnen gutwillig bezeigen." — So anheimelnd das klingt, es war ohne Erfolg! Rursürst Christian II. schreibt dem Konsistorium in Leipzig — "daß der Gotteskasten in Weißensels die Zinsen so lang dis dieselben der Hauptsumme gleich werden jährlich richtig machen, nachmals von dem Capital 392 fl. auf sich behalten oder ablegen. Wegen der hinterstelligen 1000 fl. aber der Kat mit gemeiner Bürgerschaft sich vergleichen und hinsüro den Berrichtung dergleichen geistlichen Gebäuden Unser Kirchenordnung und Bisitations-Abschied de anno 1555 gemes (sich) bezeigen sollen".

Das war ein für die Kirche günstiger Bescheid, der auch das ehrsame, kirchlich gesinnte Handwerk ersreute. Es hatte sich zu einer "Kompagnie" verbunden. Die Mitglieder der einzelnen Innungen hatten sich in 21 Artikeln verbunden, "wie es in Todessällen, Begräbnissen, Tragen, Leichen-Tuche, Trauerbinden, Lade-Einlagen, Einkaussung des Bieres auf ihre Jusammenkunsst, Cooptanten, Strassen, Einkaussung des Bieres auf ihre Jusammenkunsst, Cooptanten, Strassen derer, die sich den legibus nicht gemäß bezeigen, sluchen, spielen oder sonst unbescheidentlich sich verhalten, zugehen soll. Solche leges (Gesolge) haben 1615 den 25. Februar einhellig revidiret und constrmiren lassen. Solcher Compagnie articul sind Anno 1648 — Anno 1650 — Anno 1661 je mehr und mehr gebessert. Darin sich hernach viel vornehme Leute wegen der Begräbnisse begeben und als Cooptanten einnehmen lassen.

Man sieht: Das Begräbniswesen spielt immer die Hauptsache, erst beim Raland, dann bei der Rantorei, hier beim Handwerk, das die beiben erstgenannten darin ablöst.





## Rapitel 23 A.

# Unter Rurfürft Johann Georg I. (1611-1656).

(Mr. 21 ber genealogischen Tafel.)

s ift das Jahr 1614. Der Jülich-Clevische Erbfolgeftreit ift im Bertrage von Xanten beigelegt. Bur Erneuerung ber Erbverbrüderung und Erbeinigung ift in Naumburg glangender Fürstenkonvent. Da find mit ihren Guiten unterwegs die Rurfürften, Bergoge, Fürften, Landgrafen von Sachfen, Brandenburg, Beffen mit Bemahlinnen, Bringen und Bringeffinnen. Gin ungeheurer Apparat tft in Bewegung gefett. Rurfürst Johann Georg allein erscheint am 26. Märg in Beigenfels mit 546 Pferben, 196 Rutichen, 23 Tragefeln. Im Gefolge befindet fich u. a. Wolff Ernft von Wolfframsborff. Aus bem Umte Beigenfels find erichienen: Gottfried von Bolffersdorff, Sauptmann zu Beigenfels, Beinrich von Berlepfch zu Teuchern, Schencke Biebebach, Rudolf von Bunau auf Schkolen, Julius von Bobefelb Burgmerma. Außer biefem Gefolge maren mitgebracht: "18 Rammerbiener, 21 "Trompeter und Beerpaucker", Gilberjungen, Apotheker, Balbierer, Schneiber, Rüchenschreiber, Mundkoche, Mundschenken, Gilberbiener, Benichenken, Ritterkoche, Rellerdiener, Megiger, Fifcher, Brettbiener, Silbergerath = Bafcherinnen, Buchfenwarter, Lackenen, Silber= bothen." "Des Churfürften zu Sachfen Lieberen ift gemefen ichmarkfammetne Röcke mit golbenen Borten und gelben Federn." Rein Bunder, wenn das Geld wieder knapp murbe, wenn die Mandate gur Eintreibung "faumiger Intraden" fich häuften, wenn auch ber Rat gu Beigenfels angewiesen wird, die ichuldigen Bürger "mit mehrerem ernft als bigher geschehen ins Beleitsamt zu weisen und, ba die Gute nicht gelten will, fie burch den burgerlichen Gehorfamb, Bfandung ufm. anzuhalten."

Im Jahre 1611 war zwischen Christian II. und seinem Bruder herzog Johann Georg, seinem Nachfolger, ein Bergleich zu Stande geskommen, nach dem diesem die Nutzungen des Amtes verbleiben sollen.

Mit aller Energie forbert Johann Georg die früher übliche, dem Landesherrn beim Regierungsantritt von den Ständen gereichte "Landlehnwaar". Auch der Rat zu Weißenfels war Besitzer zu solcher Abgabe durch Herkommen verpslichteter Güter. Der Kurfürst gewährte hier Ratenzahlung: "Wir sind aber wegen der zwei Jahr langk erlittenen Sterbensseuche und noch vorhandenen Geschwinden teuren Zeiten just zufrieden, daß zu erlegung solcher Landlehnwahr dem Rate und andern Unterthanen drei Termine Fristen . . . gesetzt und gegönnet werden, jedoch mit diesem Reservat und Borbehalt, daß alle Lehenleute binnen drei Monat sich ins Amt versügen, ihre Güter angeben und darauf die Lehen suchen und dingen sollen."

Wie groß am Sofe ber Geldmangel geworden, beweisen die zahlreichen Berkäufe jener Zeit, beweist die Tatsache, daß der Rurfürst auch dem Rate zu Weißensels einen Schuldschein über 1000 fl. ausstellt.

In jener Zeit wurde zu Geld gemacht was möglich war: Die fünfzehn Fischer zu Weißensels, die bisher "von jedem Rahne järlich vier alte Schock zum Zins ins Umt verleget", werden auf fünf alte Schock erhöht.

Auf des Durchl. Johann Georg Befehl wird 1616 "dem Dorffe Reichardtswerben der Lehenklepper, welchen sie ins Amt Weißensels halten müssen, erlassen und zu einem Gelde als jährlich fünfzehn Gülden geschlagen". Größer waren die solgenden Umsätze: Da empfängt der schon genannte Rurf. Sächs. Appellations=Rat und Amtshauptmann von Wolffersdorf auf Dehlitz a. S. vom Kurfürsten das 103 Acker haltende Frauenholz mit der Bestimmung, für jeden Acker zwanzig Gulden Meißenscher Währung ins Amt zu zahlen und von jedem Acker zwei Meißensche Silbergroschen Erdzins. Beigesügt war die Einschränkung: "Do künstigk ein Herzog von Sachsen zu Weißensels residiren und seine Hosstatt alda ahnstellen Und man dieses stück zur Hosstatt bedürssen würde, das der von Wolffersdorff oder dessen nachskommen (es) wieder abzutreten schuldig sein sollen."

Der Geleitsmann Perisch erwirbt die Gebäude des Jungfrauenklosters mit beiden Gärten, "darinnen befindlichen Teichlein, Undt allermaßen es das Ambt bighero innen gehabt . . . umb undt vor 4000

gülben Meignischer Wehrung . . . . "

Bisher waren die Güter des Clarenklosters (seit 1606) verpachtet an Landrentmeister Meigner und an den Amtsvogt von Wolfersdorf.

Die Beudigmühle kommt unter demselben Borbehalt an "Christoff von Neidtschiz", "welche er auff seine unkosten vollendt aufzubauen schuldigk sein soll, in dem Stande wie sie izo zu befinden . . . umb und vor viertausend Gulden M. W."

Der Herr von Neibschütz zieht die der Beuditmühle zu Fronen Berpflichten ordentlich heran. Als sie sich einmal weigern, wird auf die Borstellung und Beschwerde des von Neidschütz der Amtsvogt angewiesen: "Du wollest sie darzu nochmals durch Außpfendung, Gesengniß, straff und andere gebührende Iwangsmittel mit ernst anhalten."

Die Obers und Erbgerichte auf dem Georgenberge wurden auf "gnedigsten Beuhelig (Besehl) undt Anordnung" am 7. Dezember 1617 dem Rate zu Weißensels verkauft. Bisher hat sie der Stadtrat in Pacht. Auch die Gerichte über etliche andere Häuser und zwei Häuslein in der Klostergasse, beim Kloster gelegen, kamen an den Rat "umb und vor 500 Gulden Hauptsumme M. W."

Wie der Amtshauptmann, so machten der Amtsvogt und Geleitsmann auch Erwerbungen. Jener, Hans Balthasar Fälckner, erwarb von der Stadt den Schießgarten um 400 fl., dieser, Hans Gehrisch den Holtergarten um 150 fl.

Bom Rurfürften Georg werben die Ober- und Erbgerichte gu Stößen, Brieftabt, Rathewig, Scheiplig, Nöbedig, Gröbig für 500 fl. verkauft, natürlich unter bem Borbehalte ber landesherrlichen Rechte.

Der Amtsvogt Fälckner, Rittergutsbesitzer von Untergreislau, hat 1616 vom Rate "vor sich und seine Leibes Erben um 60 fl. baares Geld den Raum und Hinterhaus ufn Georgenberg an der holen Wende"— ein Gartengrundstück, an sich gebracht. Auf dem von Fälckner ge-kauften Plaze stand ein Turm, darin der Stadthirte bisher gewohnt.

Ebenda ist ihm auch des Rats steinernes großes Schutthaus (zum Getreide-Auskaus) überlassen worden "zu erhaltung gueter Freundschaft". Gedachten Turm soll aber nur Fälckner haben und seine Leibeserben. Jur Sicherung dieses Punktes war ein Gulden Erbzins an den Rat zu zahlen.

Auch von den auf den Grundstücken haftenden Lehen sollte Fälckner frei sein. Singe das Grundstück aber in andere Hände über, so soll von dem neuen Eigentümer "das billige Lehngeld dem gemeinen Gut dum Besten entrichtet werden".

Ein weiteres Mittel, um die Landeskassen zu füllen, war die Berpachtung der staatlichen Münzstätten um stattliche Preise. — Aller Orten waren solche Münzstätten errichtet worden und verpachtet. Elende Münzen wurden ausgegeben. Die Folge war eine Preissteigerung aller Lebensmittel zu schwindelnder Höhe: Der Heimzen Korn kostete 15 fl., das Pfund Butter 1 fl., ein Pfund Käse 18 Groschen.

In dieser Linie lag auch der Streit des Weißenfelser Rats mit seinem Gläubiger Christoph Jahn von Taubenheimb auf Bedra in puncto die steigende Münze betreffend.

Aber auch in der Stadt Weißenfels tritt in dieser Zeit ein Tiefstand der Finanzen ein. Davon wird nachher die Rede sein. Hier sei nur erwähnt, daß auch der Stadtrat zu Weißenfels 1622 — zur Rippersund Wipperzeit — "kleine Scheidemunzen mit E. E. Rathswappen" hat schlagen lassen.



In Merians Topographie des Kurfürstentums Sachsen besindet sich ein Bild der Stadt Weißenfels vor dem dreißigjährigen Kriege: Da liegt am linken Saale-User die Brückenmühle mit ihren drei nach der Straße gerichteten Giebeln. Die Saalebrücke ist eine einsache Psahlbrücke mit sechs in den Fluß gerammten Iochen. Nahe bei ihr steht das alte Hospital, hinter dem sich nach Norden zu der Holzhos ausbreitet. Da, wo jest die Eisenbahn läuft und die Stationsgebäude stehen, zeigt das Bild Weinberge mit einzelnen Häuschen. Unten auf der Bürgerwiese steht eine große Bogelstange, die auf einen Schießstandschließen läßt. Der Grund und Boden des heutigen "Bades" ist Biehtrift. Wo das Wehr der Herrenmühle das linke User berührt, stand eine Schneidemühle.

Auf dem rechten Ufer sieht man im Westen die Gebäude des Beuditz-Klosters. An der Straße nach Naumburg ist der Galgen sichtbar. Das Gebiet der heutigen Langendorserstraße ist als "die alte Stadt" bezeichnet. Das Nikolaitor hat einen schönen Turm. Ebenso ist der auf dem Georgenberge sichtbar. Damals sind seine Zinnen noch von einer Haube überragt. Das reich gegliederte Schloß umgibt eine stattliche Mauer. Der Schloßturm und seine einzelnen Türmchen beherrschen gebieterisch die Stadt. Der frühere Heringsche Garten ist als Weinberg und Schießgarten bezeichnet. Da, wo das Magazin steht, zeigt das Bild eine Ziegelscheune. Die Hohes und die untere Straße reichen bis an einen Steinbruch, der sie von der Herrenmühle trennt.

Seit das Schießpulver Verwendung gefunden, hatten die Stadtbefestigungen wesentlich verändert werden mussen. Der tiese Graben, die dicke Mauer mit Iinnen genügten nicht mehr. So richtete man die alten Bestände auf die neuen, unerhörten Wirkungen ein — oder ließ sie verfallen. Man hat sie hier noch zu erhalten gesucht. Die consuetudines "Gewohnheiten" von 1616 segen sie noch voraus.

Wenn wir auf ihre wortliche Wiedergabe verzichten miffen, fo wollen wir wenigstens einen Blick hinein tun:

## Consuetudines ober Gewohnheiten ber Stadt Beigenfels um 1616.

Seit dem Jahre 1509 war mit der bisherigen Art und Weise der Ratswahl gebrochen worden. Bis dahin waren zwölf Personen ein halbes Jahr am Regiment. Herzog Georg erschien das "unbequem und ungereimet". Er ließ seit dem genannten Jahre acht Ratsherren auf die Amtsdauer eines Jahres wählen.

Nach Ablauf des Amtsjahres wurden die Rechnungen gelegt und die Neuwahlen vorgenommen. Der Bürgermeister "tut demnach einen kurzen Sermon und Rede an seine Herren Collegen und Rats—Berwandten, daß sie — alle Zuneigung und Gunst zurückgeset — bewert Bahl nur der Stadt Bestes im Auge haben möchten".

Mit der Wahl der untersten Ratsherren wurde begonnen. Vor Ablauf des Amtsjahres zu Michaelis geschah besondere Einladung an die Räte "beneben den Gassen- oder Viermeistern, der Rechnungslegung beizuwohnen". War die geschehen, so erhoben sich die scheidenden Ratsherren, fragten die Räte und Viermeister, ob und was sie auszusehen hätten, andernfalls bäten sie, die Rechnungen, wie bräuchlich, als richtig zu quittieren. —

Stadtrechnungen, Protokoll über das Ergebnis der Wahl wurden dann dem Landesherrn zugestellt. Der neue Bürgermeister richtete alsbald dem ganzen Rate "ein convivium", Mahlzeit an, zu dessen ständigen Gästen die Geistlichen, der Amtsvogt und Geleitsmann und andere gehörten. Der Wein, "das getrenck wird ausm Ratskeller von einem Erbarn Rat gegeben".

Ein neu gewählter Ratsherr tat desgleichen, gab auch ein Essen. Früher — so heißt es 1616 — sei das einsach gewesen, aber "jeziger Jett dienet Sparsamkeit nirgends hin und muß jezo auffs Herrlichste und Prächtigste zugerichtet sein". Ein Schock Groschen gab der neusgewählte Ratsherr in den Gotteskasten. Starb einer, so trugen "die jungen Herren seinen Leichnam zum Ruhebettlein".

Die erste Ratssitzung des neuen Bürgermeisters wurde gebührend durch die Torwärter des Biertels angesagt. Die einzelnen Amter wurden in der ersten Sitzung verteilt: "diesem die Berwaltung des Klosters Langendorf, einem anderen die Ziegelscheune, dem dritten der Steinbruch, anderen die Baumeistereiaussicht über die Weinberge und Schätzung des Fleisches." Dem letzten Geschäfte lagen zwei Rats=mitglieder ob, "beneben zwei aus der Gemeine".

Nach Berteilung der Amter in dieser ersten Sitzung des neuen Rats wurden die Statuten verlesen, die Gassenmeister gefragt, ob sie etwas vorzubringen hätten. Bejahenden Falles, "daß sie solches thun sollen mit bescheidenheit, schuldiger gehorsam und Ererbietung".

Weiter erfolgt Umfrage, ob der Stadt- und Gerichtsschreiber, der Beinschenk und andere "wiederumb angenommen oder Ihnen abgedancket werden möchte".

Endlich wurde über Pacht und Pächter des Ratskellers, des "gemeinen Ofens", Rats=Backhauses, der Garküche und "Salzkarn" Umfrage gehalten.

Das waren große Ereignisse in jener Zeit, benen die Bürger mit Spannung entgegensahen. Die bestanden aus den alten heimischen Geschlechtern. Zur Erlangung des Bürgerrechts gab der Bürgerssohn dwei Schilling — einen für den Stadtschreiber, den anderen für des Bürgermeisters Knecht. War einer hier geboren, ehe sein Bater das Bürgerrecht erlangt, so waren schon sechs Gulden fällig. — Der Fremd

hatte zur Erlangung des Bürgerrechts "seinen Geburtsbrief beneben einer Kuntschaft seines Lebens" vorzulegen und hatte auch sechs Gulden, später aber (1708) 14 fl. 8 Gr. zu entrichten.

Neben dem baren Gelde war der neue Bürger aber noch zur Auflage eines Bürgerfasses verpflichtet. War das innerhalb breier

Jahre nicht aufgelegt, so blieb er Richtbürger.

Bürger wohnten natürlich nur innerhalb ber Ringmauer. Bon ihren Borrechten berichten bie consuetudines: Diebstahl an Bürgergut wurde "auf Rats Unkosten" mit dem Strange bestraft, etwa noch vorshandenes Gut ward dem Bestohlenen ohne Entgelt zugestellt.

Heiratete eines Bürgers Tochter, so wurde dem Paare aus E. E. Ratskeller "von Bier und Wein ein Geschenk gethan — je

nach Stand, Ehr und Bürben".

Bei Juzug ober Wegzug eines bräutlichen Teiles "leihet ein Erbar Rat die Pferde (so sie vorhanden) und den Brautwagen". — Statt der Fuhre wurde auch ein Reichstaler gegeben. Um 1718 ist auch bieser Brauch gefallen.

Den Bürgern in den Ringmauern stand der Berkauf von selbst-

gekeltertem Wein und felbftgebrautem Bier gu.

Waren alle Boraussegungen zur Erlangung des Bürgerrechts erfüllt, so wurde der neue Bürger "nach geleistetem jurament (Eide) der Ratsmatrikel einverleibet" und hatte binnen Sahr und Tag sich zu verheiraten.

Mieter hatten jährlich 10 Groschen "tu erhaltung Bürger Rechts"

zu erlegen.

Ju den Gemeindelasten trugen naturgemäß auch die Nugnießer sogenannter Lehnwaar bei, so besonders die Beudiger und die Langensdorfer GütersLehen. Ferner werden als Lehnsgüter des Rates 1616 bezeichnet ein Strich Acker vor Langendorf, welche man die "Gebint" nennt, "ezliche Wiesen, der Teuch (Teich) vor dem Klingentore, die Psessers und Borstatsmühle". Als Grundtaze für liegende Güter war eine Huse Landes über der Saale 48 Schock, für eine solche diesseits der Saale 40 Schock "geschätzet in der Schockung". Davon waren auf je fünf Schock ein Groschen zu erlegen.

Das städtische Gericht bildete sich so, daß der "unterste", der zweite Bürgermeister, der Richter genannt, sich die Schöppen für die Gerichtssachen kooptierte und daß der erste Bürgermeister diese Wahl bestätigte.

Bon ben Ratsrechten jener Zeit feien einige genannt.

Erbte ein Fremder Haus, Grund und Boden in der Stadt, so hatte er "von funfzig Ein Gulben zu geben". Erwarb oder erbte eine Frau ein Haus, so hatte sie — außer den Steuern und Abgaben — zu spenden "ein Stück Tuch und Handquele, welche hernach zu eines Erbarn Rats Nuz gebraucht werden".

In der Mitte des 16. Jahrhunderts verwendete man das ansgesammelte Spörtelgeld "auf eine Collation oder Gasterei der Ratsmitglieder mit Frauen!" "Als aber die Weiber wegen Ihres gezencks, auch Schrensucht des Obenansehens (!) Ungelegenheiten gemacht, ist solches gänzlich abgeschaffet worden."

"Jegiger Zeit", um 1616, wurde für das, was "in Gerichten gesammlet worden", Tuch gekauft und unter die Ratsmitglieder verteilt.

Der zweite Bürgermeister ober "Stadtrichter" hatte mancherlei Natural-Einnahmen: vom Gemüsemarkt, die er mit dem Amtsvogt teilte, und vom Rechtsspruch dei Streitigkeiten innerhalb der Innungen. Meist wird er zu "ihrer herrlich angerichteten Collation invitiret". Bon den Grobschmieden erhielt er jährlich einen Karst, von den Schulsmachern ein Paar Stiesel "vor seine ihnen bewiesene Dienstmühe und Arbeit".

Ein Mufter logischer Gliederung und Anordnung des Stoffes sind die Gewohnheiten von 1616 nicht. Wir muffen uns ihrer Reihenfolge aber doch fügen und die Rats-Einnahmen weiter nennen.

Da begegnet uns wieder die "Gerade". Die Auslieferung der "Gerade" hat Leipzig aufgehoben. Auch Weißenfels verabfolgt die "Gerade" nicht mehr dorthin. Nur mit Merseburg und Zerbst besteht noch Bertrag der Auslieferung. (Bergl. S. 117.)

Fällig ift bie "Gerade" immer noch, "fo ein Weib mit Tote abgehet und keine Berwandte von der Spindel, weiblichen Erbfolge, in der Ringmauer läffet".

Wunderlich erscheint uns das Recht des Rats im Todesfalle eines Pferdebesitzers: "Wann ein Bürger verstürbet und verlesset ein oder mehr Pferde und keinen Sohn, so bekemt ein E. E. Rat einige oder aus vielen das beste, stattlichste Pferd."

Und falls jemand ein zugefallenes Erbe "von hinnen zu führen gesonnen", hat er dem Rate 1/20 Abziehgeld zu entrichten.

Bei liegender Güter-Erbschaft war die Lehnsfolge wichtig. Erbte ein Auswärtiger liegende Gründe mit, so hatte er den Wert seines Erbes als Lehngeld zu entrichten!

Den städtischen Säckel füllte weiter ber Floßzoll: jedes Stück, das die Brücke passiert, zahlt 3 Psennig Geleit. Importierte Früchte, Rastanien, Hassel- (Hasel-), welsche Rüsse zahlen Städtegeld, in das sich Bürgermeister, Richter, Rämmerer und der Stadtschreiber teilen. Bon Krebsen sind ein Schock in natura zu entrichten.

"Wird ein Bürger uff gehorsam getrieben, so kann ihn der Bürgermeister kraft seines Umtes auf 14 Tage daraus losgeben, um zu sehen, wie er sich gegen seinen Widerpart verhalten wolle . . . doch mussen Bürgers (Bürgen) vorgestellet werden."

Bon brei Brauereien ist das Brauhaus am Markte, auf bem Plaze des ehemaligen Geleitshoses, das bevorzugte, d. h. berechtigt, das erste Bier zu brauen, "berentwegen man verstattet aber keinem, nach Ostern Bier zu brauen, der Ansang aber wird gemacht, wenn die Bier in den Kellern der Bürger sast ausgeschenket sein, welche erkundigung durch das Umbsragen genommen werden muß".

Much über bas Bfortifche beneficium, die ftabtifchen Freiftellen

in Schulpforta, findet man hier Auskunft.

Der Rat ließ seinen Stipendiaten auf seine Rosten in die Pforta fahren. hielt der Knabe in Pforta nicht aus, so wurde er in Weißensels mit Gesängnis gestraft. hat er die sechs Jahre "in der Pforten ausgestanden, so muß er vor einem Erbarn Rate eine Oration lateinisch halten . . ."

Daß eine durchfahrende Braut dem regierenden Bürgermeister in Beißenfels einen guten Ruchen oder einen Ortstaler und dem Torwärter eine Lösung zu geben verpflichtet ist, bestätigen die consuetudines.

Beiter merben die Bachter von Bargellen bes vom Rate er-

worbenen Beudigklofters an ihre Berpflichtungen gemahnt.

Bum Bogelichießen "auf ber Biehweibe am Pfingftbienstag giebt ber Rat 1 fl. jum Borteil bem, ber ben Bogel abgeschoffen". Uhnlich werben bie "Büchsenschigen, so ihren Schiesgraben in ber

Lemgruben haben", bedacht.

Bu den Benefizienempfängern des Rats gehört auch die Kantorei. Bisher empfing sie 5 fl. "zu einem Bas weissenseldisch Bieres... jest werden ihnen 3 Neuschock gegeben... zur bezahlung der Kufen Torgischen Bieres, welches sie ihren Beiständen beneben einer ziemlichen Kost, darzu ein jeder sein Quotum gebet, ausrichten."

Jum Schulezamen wurden schon vor dem 30jährigen Kriege Geschenke ausgeteilt. Die Rede ist nur von Knaben, welche diese Geschenke erhalten, als "Papier, Jucker, Mandelkern, Rosinen zum Zeugnis ihres angewendeten Bleißes". — Hernach richten die Schulbiener ein convivium an, "barzu ein Erbar Kat und der Borsteher des Gotteskastens je einen Thaler geben".

Mus bem Ragout nun die brei legten Biffen!

Frühe Sochzeiten finden um 10 Uhr in der Rirche ftatt — "so es aber eine Abendwirtschaft ist, so muß der Bräutigam mit seinen Gasten im Sommer um 4 Uhr, im Winter um 3 Uhr in der Rirche erscheinen".

Bürgern außerhalb ber Ringmauern ift nicht erlaubt, auf

bem Rathaus zu tangen.

Ein Sauch patriarchalischer Gemütlichkeit - auch Schlendrians

geht noch durch die Gewohnheiten von 1616.

Noch reagiert ber Rat auf ein Reujahrs-Carmen, das gliichwünschend ein armer Gelehrter ober froher Studio überreicht. Er nimmt von einem Albinus Müller die Dedikation seines astronomischen Kalenders an und honoriert ihn mit 1 fl. Gern läßt er sich zur Hochzeit saden und spendet aus dem Stadtsäckel das Hochzeitspräsent. Rur die höchste Not, die schwerste Zeit verhindert ihn selbst am Erscheinen. In diesem Falle aber wird ein blühender Brief, ein anzemessenes Geschenk gesandt: "... Und wünschen hiermit dem Herrn seinem Gespons von Gott dem allmächtigen eine friedliche, schwediche, langwierige, gesegnete und gesunde Ehe — wie zu Bestätigung unseres teuherzigen voti Sie beiderseits mit inliegendem geringen Hochzeitszeichenk vorlieb nehmen..."

In jener Zeit hatte also der Kat in der Tat eine zu offene Hand: Ieder Bräutigam, als Sohn der Stadt, empfing Rheinischen Wein und Lorgisches Bier. Der Brauch war damals nach dem Berichte des Kates wohl über 100 Jahre alt. Die "Beschwerungs Punkte" rügen: Man gebe ungleich, so "daß einem guts, dem andern Böses" geschieht. Man solle die Dedikation in Geld umwandeln und jedem Stadtsbräutigam den gleichen Betrag anweisen.

Und nun ein anderes Bilb!

3m Jahre 1616 reichen Biertelsmeifter und Ausschuß ber Burger= hoft ein "Berzeichnis ber Gravamina und Beschwerungs Bunkte" ein. Sie wollen wiffen, "wozu benn fo viel taufend fl., fo (von ihnen) aufs gemeine But erborgt und vom gemeinen But zu verzinsen find", wozu es angewendet murbe. Der Rat antwortet, daß baran nicht gum wenigsten ber Umftand beitrage, daß die Burger ihre Steuern faumig, allgu faumig entrichten. Weiter wollen fie miffen, ob der Berkauf "ber Shafferei zu Langendorff fambt benen borguegehörigen Trifften, Bofernifche Biefenn, Beinberge gu Lobeda (bei Jena), Rohrteich und Beinberge Beuticz aus notturfft geschehen, auch - worzu bas Gelb wieber angewendet?" Weiter heißt es: "Brafchwigens und Biefenrodts Ritterfige Bu Uichterit find auch ftückweise wieder verkäufft . . . " Der Rat antwortet, daß man die Grundstücke ohne große Unkoften nicht habe ausnuten können. Much wegen bes Rats übermäßiger Behrung klagt ein Sag: "Denn nicht allein viel uff auflendische reifen berechnet, besonders and ufm Rathuse und in Ratskeller viel gezehret, ingleichen ein statt= liches uf allerlei Unnötige Geschenke gewendet wird."

Der Rat gibt zu erwägen, daß man auf Reisen in den Herbergen nichts schenke und daß die Spenden "in pfingsten übern Bogelschießen" nun anders angeordnet seien.

Ein ganzer Posten Geld wurde auch verbaut: "Zwei vornehme, stadtliche steinerne Birne (Brunnen) in der stat usm marckte, deren keiner kein Wasser hält und mit ezlichen 100 Gulden nicht erbauet" (worden sind), an deren Stelle hätten hölzerne Rasten gesetzt werden

muffen. Der Rat erklärt zuerst prinzipiell: Man finde in jedem Haushalt was zu tadeln, dann aber: "die steinernen Brunnen sind wandelbar worden, kann niemand darwider . . . . "

Am Ende der 17 klagenden Thesen heißt es: "ob nicht ratsam, daß acht auß der Bürgerschafft, auß jedem Biertell zwen gekohren werden möchten, die stets Biertelsmeister blieben, damit die rechnungen von Jahre zu Jahre besser in acht genommen werden könnten . . . "

Die Klagen waren zu Anklagen geworden, deren Beilegung ein paar Jahre sich hinzog: am 1. August 1618 wird der Kat benachrichtigt, daß "der 11. des Monats zum Termin praesigiret und ahngesett. Suchen derhalben in Krafft höchstermeltes gnedigsten besehlichs wir hiermit bei Euch gütlich... Ihr wollet solches Termins zu fruer tagzett vor Unß in Herrn Christoff Schüzen Gasthof erscheinen..."

Ohne Frage waren "Privataffekte" in dieser Rlage zu spüren, ohne Frage hatte der Rat jener Zeit auch nicht immer einen leichten Stand gehabt. Der sparsame Kurfürst August hatte mancherlei dem Rate verkauft und aufgehalst — aus anderen Gründen hatten die beiden nachsolgenden Kurfürsten den Rat in Anspruch genommen. Wie die Landesherren mit den Ständen um die Steuern gleichsam

handeln mußten, fo die Ratsherren mit ben Burgern.

Der Kurfürst nahm den Kat in Schuß. Er rügt im Jahre 1619, daß die Biertelsmeister seinen Beamten und dem Kate das Werk bisher schwer gemacht und läßt ihnen sein Mißfallen "mit mehreren zu verstehen geben und andeuten Und daneben bei höchster Unserer Ungnade, auch leibes und anderer unnachlässiger Strafe uferlegen, sich alle solches Unsugs zu enthalten, die Bürgerschaft nicht ufzuwiegeln, dem Kathe schuldiger Gebühr nach zu respektieren, ihn an Bereuserung der Güter nicht zu hindern ... oder es dahin zu richten, daß durch ihn und gemeiner Bürgerschaft Contribution ... die Schulden abgetragen und die gemeinen Güter von den darauf haftenden Consensen ... beserent ... werden mögen ... die Gläubiger sollen auf einen bestimmten Tag beschieden und mit ihnen durch kurfürstliche Beamte verhandelt werden."

"Die Resignatio, den Abschied, der beiden alten Bürgermeister... lassen wir uns gn. gefallen." — Das neue Ratspersonal soll verbleiben "ben drehen Räten, so das Regiment wechselweise sühren, hingegen aber nur ein einiger Stadtrichter, drei Cämmern und zwölff jungen Heren in allen verordenet werden mögen, dergestalt, daß Martin Großmann, Christoph Schütz und Abraham Genersbergk wechselsweise das Bürgermeister= — Benedig Richter aber das Richteramt ohne Berenderung behalten, Caspar Vollandt, Hans Neustadt und Elias Greißlau als drei Cämmerer und Samuel Altwein, Iohann Hartmann, Jakob Neusstadt, Michael Kluge, Hieronymus Günther, Beter Ehrenholdt, Heinrich

Luna, Michael Arnoldt, Hans Arnoldt, Jakob Junge, Joachim Altwein und Cafpar Albrecht alf junge Herrn (Stadtverordnete) in drei Räthe eingeteilet und jedesmal vier in einen Rath (Abteilung, Dezernat) sollen

gewehlet merben." -

Aber — etliche Ratspersonen sollen, "umb ihrer allerseits hohen Alters auch respective unterthänigste Bitte willen, doch allerdings salva existimatione und dergestalt aus ihren Ratsämtern Entlassung haben, daß ihnen ihre Ehrenstellen in den Kirchen, auch andere praerogativen, so denen in rat sizenden personen vor andern gemeinen Bürgern vergönnet, gelassen und sie derselben soweit genießen mögen, daß sie den Gassenmeister, Embtern, wie auch Umbtragung des Klingelssaks (Klingelbeutels) Und den Defensions-Werche vor ihre person verschont bleiben sollen." Der Stadtschreiber soll zugleich auch den Dienst eines Gerichtsschreibers beim Amte versehen.

Bum Stadtvogt foll eine tuchtige Berfon genommen werben. Die

Rats-Rechnungen find fortan jährlich einzuschicken.

Der Kurfürst setzt für künftige Fälle "do dergleichen sachen, in welchem der Rath und Semand von der Bürgerschaft soweit in Irrtum und misverstand Geriete" — den Amtshauptmann und Amtsvogt als

auftändigen Rommiffarius.

Aber der Berkauf des Klostergutes Langendorf war doch nicht auszuhalten troß des Protestes, troß der kostspieligen Klage der Gassenmeister in den Jahren 1617 und 1618. Um 3. Oktober 1621 wurde Simon Reinhard der neue Herr. So war der Stadt "bestes Kleinod", wie die Klagenden es nennen, dahin. Aber "es wäre kein ander mittel

gemefen - fich in etwas zu entbrechen".

Die Prozeskosten beliesen sich auf 937 fl. 9 Groschen 9 Pfennig — ungerechnet die zum Termine nach Oresden. Die Ausstellung der Kosten ist nach mehr als einer Seite interessant. Uns interessiert der Posten von 266 fl. sür die Zeit "von 1. Marty dis auf 8. ejusd. ben dem Herrn Capellmeister Heinrich Schützen vor 54 Malzeitten — die Herren sambt ihren Dienern vor Essen, Trinken, Wein, Vier, Vorsund Nachzeche. Sowohl vor 28 Mahlzeiten vor das Gesinde, einsichließlich derselben Morgenbrot".

Als letter Boften ber Aufstellung ift bemerkt: "2 fl. 10 Groschen 6 Pfennig unterwegs im Sin- und Berwege armen Leuten ausgeteilet."

Nun erhielt die Stadt Weißenfels neue Statuten, ein Stadtrecht. Die bisher geltenden consuetudines, eine Aufzeichnung alter Bräuche, waren gegenstandslos geworben.

Die neuen Statuten find auch ju unterscheiben von ber Burger-

Ordnung bes Jahres 1598.

"Die statuta ber Stadt Beiffenfels, wie folche Rath, Rathe, Biertelsmeifter und bie gange Gemeinde por fich und

ihre Nachkommen Bürger zu Weissenfels als ihr willkürlich Recht angenommen und bewilliget. Confirmirt Dresden den 26. May Anno 1619." Sie sind abgedruckt bei Sturm S. 242. Die Sprache ist originaler im Abdrucke des Weißenfelser Kreisblattes 1872 Nr. 14.

Eine Woche später wurde die erfte eigentliche Rats-Ordnung in Dresden bestätigt:

1. Mit wieviel Personen der Raths-Stuhl zu besegen:... hinfüro nicht mehr als 19 Personen ... aus ihnen sollen drei Räthe jährlich mit dem Regiment abwechseln als drei Bürgermeister — nur der Richter soll perpetuus, ständig sein.

2. Bu welcher Beit ber neue Rath aufgehen und welcher Maagen

in der Wahl zu verfahren.

3. Das Berzeichnis ber erwehlten Personen, solche zu approbiren und confirmiren, ist nach Oresben zu überschicken.

4. Stadt= und Berichtsschreiberei mit einer Berfon gu verforgen.

5. Stadtpoat und desselben anbefohlene Berrichtung.

6. Wann und welcher Gestalt ber Rath, Richter und zugeordnete Assessor an ihren gewöhnlichen Orten ad deliberandum (zur Beratung) und anderen Berhörungen sich einzustellen.

7. Wie und welcher Gestalt in deliberationibus ac propositionibus

procediret merden foll.

8. Wie die Rathspersonen in Beförderung der justitien sich erzeigen sollen.

9. Wie eine Rathsperson, so einer andern unbilligerweise injuriret,

au bestrafen.

10. Welcher Gestalt die Irrungen, so sich zwischen dem Rath und ber Bürgerschaft erregen möchten, zu entscheiben.

11. Dem gemeinen Gute getreulich vorstehen, die Geschenke ab-

zuschaffen.

12. Welcher Geftalt die Raths-Rechnungen zu verfertigen und zu juftificiren.

13. Des Cammerers Einnahme.

16. Besoldung der Rathspersonen: Ein regierender Bürgermeister soll zur Besoldung haben 60 Gulden, der Stadtrichter 28 fl. 12 Groschen, der Cämmerer 19 fl. 1 Groschen, der Stadt- und Gerichtsschreiber 75 fl., der Stadtvogt 47 fl. 13 Groschen . . . .

17. Wie es mit benjenigen zu halten, die ihren Raths-Stand resigniret — sie sollen Shrenstellen in den Rirchen und bei andern

öffentlichen Zusammenkunften behalten.

Die neue Stadt-Jahr-Rechnung von Reminiscere 1620 bis Reminiscere 1621 ift ein Mufter von Genauigkeit in den Bezeichnungen der Einnahmen und Ausgaben. Sie enthält Titel, die uns heute ganz fremd find.

## Die Beifenfelfer Stadt = Jahr = Rechnung von Reminescere 1620 bis Reminiscere 1621.

## Titel ber Rechnung.

1. Reft jungfter Rechnung.

2. Schof (-Belber für urfpungliche Leiftungen ober Steuern für Bermogen ober Berbienft) von ben Burgern in ber Ringmauer.

3. Schof ungefeffener und außer ber Ringmauer.

4. Sausgenoffengelbt.

5. Binfe (Bacht) aus ber durf. Gachf. Rentkammer.

6. Erbginfen von Seufern und Butern in ber Stadt.

- 7. Erbpachtzinfen von ehemaligem Stadteigentum von des alten Baftian Möhrnen Saufern und Gutern.
  - 8. Erbpachtzinfen von Burgergutern in und außer der Stadt.

9. Erbpachtzinfen von Ermell Reuters Gutern.

10. Erbpachtzinfen von Garten und Saufern uffm Thamm.

11. Erbpachtzinfen uffn Lande von etlichen Guttern.

12. Salgpachtginfen.

- 13. Binfen (Bacht) vom Guth "bie Gebindt" genandt.
- 14. Erbpachtzinfen vom großen und kleinen Teiche.
- 15. Aufgenommene Sauptftamme (Capitalien).
- 16. Beld von verkauften Saufern und Gutern.

17. Brückenzoll.

- 18. Naugleibt ober Wegegelbt (fpater Bflaftergoll bis 1838).
- 19. Margkrecht wird bie Wochenmarkttage von bem Frohnen und Stadtvoigt bei ben Berkäufern eingeforbert.
- 20. Scheffelpfennige. Was und welcherlen artt Getrenbe ufn Wochen Marcht einkaufft und abgemeffen wird, geben Berkaufer ben verordneten Meffern von jedem Beimbgen 1 Bf. in die Buchfe, werden durch die geschworenen Deffer in Buchfen eingesammelt und wöchentlich bem Rathe uberantwortet.
- 21. Deffegelb: gleichergeftalt von ben (Getreibe-) Degern einbracht wie im porigen Capitel.
  - 22. Solggleidt: mas von Pflogkholz uff ber achf über bie Brücke geführet

wird, giebt ber Bagen 4 Bf. - ein Rarren 2 Bf.

- 23. Wächtergeld. Bon jedem Saufe 3 Gr. In dem Zeizischen Biertel von 56 Wohnhäusern 8 fl. 3m Niclasviertel von 90 Wohnhäusern 14 fl. 3 Gr. 3m Sahlviertel von 73 Wohnhäufern 10 fl. 9 Gr. 3m Clingenviertel von 73 Wohnhäufern 10 fl. 9 Gr.
  - 24. Wagegeld 3ft bem Raths Schencken in ben Rellerpacht mit geschlagen.
- 25. Flofgoll (bis 1832) von jedem Stamm 3 Bf. Jahresbetrag 44 fl. 6 Gr. 9 Bf. (War Lehen des Rittergutes Boferna.)
- 26. Rats=Bugen und 27. Richter=Bugen (ftabtifder Gerichtsbarkeit floffen ben Ratsmitgliedern und Beamten gu).

28. Burgerrecht - 65 fl. erlegt von zugezogenen.

29. Lebengelbt von Uder und Felbt. 3. B. 14 fl. Seinrich Schut und Barthol Rothe vom Beinberge am Schirnebel. (Lehengelber wurden wie Erbzinfen Don früherem Stadteigentum erhoben. Gerichtslehen heißen die vom Rlofter Beubig, Deffen Berichtsbarkeit mit an ben Stadtrat gekommen mar).

30. Steuern von befregeten Saufern.

31. hand werger Bins: die Fleischer vom Schlachthause, die Tuchmacher von Ständen usm Rathause, die Tuchmacher vom Ferberhause, die Bäcker von Brotbänken — außer ihnen die andern "das sie in der Stadt ben ihrem Sandwerge geschüget werden".

32. Babftuben - 3ins. Die Babftube ift Efaias Otteln keuflichen gugefchlagen.

33. Jahrküchen Bins.

34. Backofengins: Dann ber Gemeine-Backofen Barthol Molauen erblich ver-

kauft um 200 fl. . .

- 35. Haus- und Budenzins: herr Jakob Junge ber Apotheker von den Gewölben unterm Rathause 18 fl. Dazu gaben Ertrag die Buden im Stadthofe, das neue Häuslein über dem Schießhause vorm Clingenthore.
- 36. Bon ben Jahrmarchten an Städtegelbe: Margarethae und Erucis für Getreibe.
- 37. Gewinn am verkauften Beche. Ift bem Raths Schencken in ben Reller Bacht gefchlagen.

38. Gelbt aus bem Pfarrholge - 55 fl. 15 Gr. 3 Pf.

39. Wiefen Rugung - von ber Creuzwiefe und von "ber Tiefen, fumpfichten

Wiefe".

40. Zins vom vorliehenen Zien (Zinn) an Schüffeln, Tellern und andern ber Bürgerschafft uff Wirtschafften, Kindtauffen und andern ehrlichen convivis alf 2 Pf. von einer Schüßel, 8 Pf. von 1 Tugent Teller, 1 Pf. von 1 Teppichen, 1 Pf. von 1 Leuchter (wurde geliehen zu Taufessen und bei anderen Gelegenheiten), 5 st. 1 Gr. 3 Pf.

41. Binfen von Brandtewein Blafen.

42. Ruhung von der Ziegelscheune und Kalckofen 130 fl. — Sie wurden "auß allerhand erheblichen uhrsachen umb einen gewissen Pacht als von jedem Ofen Ziegel so oft einer gebrandt 10 fl. wolgedachtem Rathe gegeben . . . doch der Rath jederzelt wenn ein anderer mehr geben . . . die enderung genzlich vorbehalten."

43. Steinbruchsnugung Sa. 39 fl. 16 Gr.

44. Bfriem- ober Röhrmaffergins.

45. Teich- Rugung betrug burch Berpachtung an 2 Fischer = 30 fl.

46. Weinbergs = Nugung: 194 fl. 13 Gr. 10 Pf. vor 48 Eimer 50 Kannen Landwein Anno 1618/19 im Saalberge erwachsen. Jeder Eimer pro 4 fl. 168 fl. 2 Gr. 8½ Pf. desgl. Herrn Christoph Schügen Bürgermeister verkauft 1620. 1 fl. 4 Gr. vor 5 fo. Weinreben. 40 fl. an 10 Eimer Landwein im Saalberge erwachsen = 403 fl. 20 Gr. 6½ Pf.

47. Aus bem Rathskeller. Der Rathskeller insambt ber Wage und Bechhandel ift uf einhelligen Rhatschluß breger herrn Rathe Michaelis 1617 uf breg

Jahrlang jährlichen 850 fl. . . . verpachtet.

- 48. Trifftgeld von ackerlosen Biehbesitzern von den Elingen Thörern und in der Untergemeinde von ihrem Biehe uf der Bürger Trifften und Gütern den Sommer 1619 = 4 fl. 9 Gr. Elingen Thörer der Obergemeine für Rühe, Schweine, Schafe 1619 = 1 fl. 1 Gr. Borm Niclas Thore 1 fl. 11 Gr.
- 48b. Spundgelb fehlt (mahricheinlich mar in diesem Jahre kein fremdes Bier eingeführt worben).

49. Bau Materialien. 50. Floffcheibt - 301 fl.

51. Bor die 1618 erlittene Wasserschäden: 68 fl. vor 17 acker weid und wesewachs uf der Martwerbischen Auen so E. E. Rath 1618 noch bensammen gehabt, uff jeden acker 4 fl.

52. Bon gemeinem Biehe: vor ben Reit-Ochfen Simon Erfurdten verkauft 16 fl-

- 53. Bor Korn verkauft und weggeladen 10 fl. (Das geschah burch bie "Meffer". Bor "gezogenen Wisch, vor erfolgtem Geläut der Kornglocke durfte der Handel nicht beginnen".)
  - 54. Opfer-Bfennige 5 fl. 15 Gr. 9 Bf.
  - Sa. Summarum aller Einnahmen Reminiscere 1620/21 = 6155 fl. 1 Gr. 11 Bf.

### Folgen bie Musgaben.

- 1. Jahr Renthen an den Landherrn und vom Dinstgeschirr in die churf. Sachs. Renth Cammer. Jahr-Renten 213 fl. 6. Gr. 9 Pf. Dienstgeschirr 210 fl. (vom Kate gestellte Ausrüstung ins Feld, die der Landesherr erstattete).
- 2. Der löblichen Aniversität Leipzig an Jahr Renthen . . . von weilandt Chursurft Friedrichen und Seiner churf. In. Bruder Herzogk Wilhelm zu Sachsen solcher hohen Schulen und Akademien ao. 1438 cediret, abgetreten und vorwiesen besage der Cessionssichrift Walpurgis 1620: betrug 101 fl. 12 Gr. 2 Pf. Dazu 5 fl. 1 Gr. 6 Pf. an Ufgeld uf jeden Gulden 1 Gr.
- 3. Zinsen ins Amt allhier und andere Orter. Ich nenne einige: 14 fl. 6 Gr. vom großen und kleinen Teich Erbzins, unter Beudig gelegen. 16 Gr. vom Rohreich vorm Clingenthore. 2 Gr. von den Weiden am Eselswege. 5 Gr. von Bernhart von Ermsreut zu Löbig Gut uf S. Georgenberge ist Burgk-Lehn. 14 Gr. von zwei Capphene von einer Hofstadt vorm Zeizisch Thore. 5 Gr. 4 Pf. von der Gebindt (Stück Ucker vor Langendorf). 5 Gr. vom eisern Pfahl dem von Posern. 2 Gr. von der Ziegelscheune (Schenck zu Wiedebach). 5 Gr. vom Hause ufm S. Georgenberge E. E. Rath.
  - 4. Land- und Tranchfteuern von fremdem Bier und Wein.
- 5. Legate und Begengnüße: ber 3ing der 200 ngo. 571 fl. 9 Gr. ober 500 Thalern von Frauen Sidonie, Herzogin zu Sachsen 1575 . . . dem Gotteskasten von wegen des Closters alhier S. Claren Ordens entrichtet . . .
- 6. Legate Frauen Margarethen von Wazdorffin, Anno 1570 verstorben: 15 fl. vor 1½ Stück Tuch armen seuten auszuteisen. Desgleichen ben 12 Schüsern so im Closter singen kauft die Universität zu Leipzig. 50 fl. der Universität Leipzig Ichreszins von 1000 fl. Capital zu Unterhaltung der Wazdorfischen Stipendiaten. 5 fl. in behde Hospitalia St. Laurenth und S. Nicolai. 50 fl. den armen Jungstauen derer von Wazdorff und Breitenbauch. 25 fl. den 12 Knaben, so in der Closterkirche singen, wöchentlich 10 Gr. 12 fl. 10 Gr. 6 Pf. armen Leuten, so vermöge des Testaments die Mittwochs Predigten besuchen, wöchentlich 5 Gr. 5 fl. dem Gotteskasten zu Sehsa. 37 fl. 10 Gr. 6 Pf. den dreyen Stipendiaten halb Oftern und halb Michaelis je 12½ Johann Greißlauen, Iohann Geißlern, Wolfgang heilanden 202 fl. 10 Gr. 6 Pf.
  - 7. Abgelegte Sauptfumme 2350 fl.
  - 8. Binfen uf die erborgten Saubtsummen 894 fl. 14 Gr.
  - 9. Rirchen- und Schuldienern bewilligte Bulagen.
- 10. Uf die General-Bistiation der Rirden, Schulen, Sospitalen, des Gottesackers und bes Lazareths.
  - 11. Vor das Pfarrholk.
  - 12. Befoldung ber Serren.
- 13. Gemeiner Diener Besolbung: 19 fl. 13 Gr. des Herrn Burgermeisters Knechte. 16 fl. des Richters Knechte. 19 fl. 1 Gr. dem Mark(t)meister. 41 fl. 4 Gr. 4 Pf. den vier Bächtern. 7 fl. 18 Gr. der Mägdlein Schulmeisterin an Gelde. 5 fl. dem Teuzschen Schreiber. 20 fl. dem Seigersteller. 138 fl. 12 Gr. 6 Pf. Hansen Heidenreichen Studtpseifern und Wächtern usm Thurm. 7 fl. 5 Gr. den vier Torwärtern.

14. Uf bas Defenfionswergk.

15. Bor bie Rüftkammer.

16. Bor die Bam Cammer: 1 fl. 9 Gr. por 3 eiferne Schue an Die Brucken

Pfahle zu gebrauchen in Borrath kaufft.

17. Geschencke und Berehrung — ich nenne einzelne: 27 fl. 9 Gr. vor einen ganz überguldeten Bocal von 16 Lothen jedes zu 36 Gr. . . dem H. Canzler zu Gosegk . verehret den 27. Augusti 1620. 1 fl. Albino Müllern astronomo pro dedicatione seiner Calender 6. Oktober 1620. 1 fl. 3 Gr. suhrlohn Barthel ölstens Sohne, so in die Schul Pforten verschicket worden, Mittwochs Ezaudi 1620. 1 fl. 10 Gr. 6 Pf. Contribution nach Wittenbergk zu erbauung des neuen Gottesackers.

18. Ulmofen an Urme aus aller herren Lanbern - find vergeichnet auf

32 gefchrieben Seiten.

19. Jehrung und Fuhrlohn — ich nenne daraus: 87 fl. 1 Gr. Jehrung und Auhlösung als der Herr B. Christoph Schütze, Cämmerer Bollandt und Altwein ins Raths und gemeiner stadt wichtiger Berrichtungen nach Drehden abgefertiget, uff solcher Reise von dem 9. biß 19. November verbleiben und zubringen mussen laut ihrer sonderbaren übergebenen specification.

Botenlohn.

20. Bor bem Steinbruch - war verpachtet.

20. Bu erhaltung ber großen und kleinen Saal Brucken - 102 fl. 9 Gr. 1 Pf. 21. Uf bas neue Steinerne Brucklein im Beutigfelbe zwifchen bem gr. und

kl. Teiche.

22. Bu erhaltung und befferung ber Steinwege und Pflafter. Bafferbottiche unterm Schlogberge in ber Burgkftragen zu umbpflaftern und mit Steinen aufzusehen.

- 23. Vor die Brunnen undt Köhrwasser: 7 Gr. Köhrmeister hat mit seinen Consorten an dem Wasser in der Fischgasse lausend gearbeitet, auch zwei neue Köhren eingeleget. 14 Gr. demselben von dem Neuen Muttlauer Wasser, daran er mit den gesellen 2 tage Köhren geschlemmet und eingeleget. 3 Gr. 6 Pf. hat am Beutige Wasser 1/2 Tagk geschlemmet. 7 Gr. hat in der Clostergassen am Wasser gearbeitet und eine Köhren eingeleget. 3 Gr. 6 Pf. am Brunnen in der Jüdengassen den Halben geschlemmet und geräumet in der Burgkstraße unterm Schlosberge. 7 Gr. dieselben geschlemmet und geräumet in der Marien= und Niclasgasse. 7 Gr. af He. vor 4 Kohrbüren an den Beutiger Wasser in der Grühnen Gassen. 7 Gr. uf dem Marckte am Clingenwasser. 20 st. sind ausgegeben an Jacob Bauem den Schultheißen und Büttnern zu Eisenbergk vor einen Eichenen 12 Schuhigten Bottich mit Sieben eisernen Reissen, so unten in die Jüdengasse an der Ecke dei Herrn Joachim Altweins Haus gesetzt worden den 16. Januar 1621.
  - 24. Bor ber Wafferkunft undt Clinge fambt bem Schirm und Schieghaufe.

25. Bor bas Wohnhäuflein überm Schieghaufe.

26. Bu erhaltung des Saugmans und Seigerstellers Wohnung.

27. Vor den Rathskeller 2 Gr. 6 Pf. vor ezliche Wein faßen außm Georgenberger Keller zu heben. 6 Gr. demfelben ufzuschlagen, außzuwaschen und wieder uin Bergk zu tragen und ins truckene zu legen. 8 Gr. . . . . haben 9 Weinfasse außm tiesen Bergkeller gehoben. 11 Gr. vor soviel Werckstücke zu den Stufen in Rathskeller. Der Ratskellerumbau kostete 131 fl. 4 Gr. 5 Pf.

28. Bor bas Rathaus.

29. Bor die Jahrküchen.

30. Bor ben gemeinen Dfen.

31. Bor bas Schlachthaus, Ruttelhof undt Brügke — u. a.: 23 fl. 10 Gr. 29 Stämme Bauholz zur Ruttelbrücke.

32. Bor ben Stadt Sof und ber Rnechte Wohnungen.



Johann Adolf II. (1736-1746). (Der lette Bergog von Cachjen- Beigenfels.)

· -

·
·
·

33. Bor bas Schütthaus ufm St. Georgenberge — 9 Gr. 3 Pf. . . bas förberthor und Pforten, so vom Winde eingerisen wiederumb angerichtet. 1 Gr. Schloß am Bulverthurm vest zu machen, einen neuen Schlüßel dem Feldwebel zuzustellen.

34. Bor das Holghaus vorm Saalthor.

35. Bor bas Brückenhaus vor bem Sahl Thore.

36. Bor bie Sirtenhäufer.

- 37. Bor die vier Thirhaufer und Ruttelpförtlein.
- 38. Bor Sanfen Barths Saus in ber Mariengaffen.

39. Bor bas Lazareth.

- 40. Uf Wolffen Bogels Haus in ber alten Stadt und das Fischerhaus ufm Thamm.
  - 41. Uf gemeine gebeube.
- 42. Bor die Weinberge über der Sahlen 32 fl. George Beckern zu Burgwerben, Winzern, ist der Weinbergk mit aller schuldigen Arbeit uf dieses Jahr verdinget und davon zum Jahrlohn besage des Dungebrieses 32 fl. entrichtet worden.
  6 fl. 7 Gr. vor 38 fo. Weinpfähle pro  $3^{1}/_{2}$  Gr. u. a.
- 43. Bor die Hopffenberge. 7 fl. 3 Gr. Hansen Genesen zu Beutig Honorar vom Hopfenberge dieses Jahr über zu arbeiten besage des Dingbriefes. 3 fl. 15 Gr. 9 Pf. vor 15% ho. Hopfenstangen. 1 fl. 10 Gr. 3 Pf. Lorenz Wackers des Brückenmannes Weibe und Consorten von 121/2 schessel Hopfen zu pflücken vom Schessel 21/2 Gr. liegt auff Georgenberge im Vorrath.
- 44. Bor die Weinbeerlese und Relterung ich nenne daraus: 1 fl. 7 Gr. 28 Lesern. 9 Gr. 9 Pf. dreyen Buttenträgern. 2 fl. 6 Gr. Bor Rost und Tranck den herren die Zeit uber bezzuwohnen. 6 Gr. Zweyen Weibern, so die Faß gebrühet hin und wieder getragen und das Gefeß wieder außgewaschen. 2 fl. 10 Gr. 6 Pf. Dem Hiter uf 5 Wochen. 12 Gr. Dem Schwarzen Jakob und Consorten, so die Weinbeer getreten und gekeltert incl. das Essen. 8 Gr. Andreas Franken von Wost ussen Georgenbergk zu führen. 8 Gr. Der Schröterin, denselben auf- und umzuschroten.

45. Bor Gefchirr, Schmiebe und Wagner-Urbeit.

- 46. Bor die Feuer Ordnung. 1 fl. 3 Gr. Paull Mann dem Marktmeifter seindt die Sturmfasse und Wasserschleifen vor den Brunnen und Röhrkasten in der Stadt gassen in guter obacht, beherung und wartung Sommers Zeiten zu halten auch vor Weters ins truckene zu schafsen, anbesohlen.
- 47. Bor die Schreiberenen. 8 Gr. vor eine Pergamenthaut und Capsell zu einer Obligation . . . 6 Gr. vor eine geringe Pergamenthaut zu Durchstichlein an die Briefe.
- 48. Bor die Ziegelscheune und Ralckofen. 10 fl. 6 Gr. 8 Pf. vor 25000 Mauer Ziegel das 100 pro 8 Gr. 7 Pf. zum Wassersumpse. Gin Sumpf der hintereste Erdensumpf wird von Grund aus mit Ziegeln neu ufgeführet und mit Thon außgemauert, auch an dem vordern Wassersumpf 2 Seiten abgetragen und wieder von grunde aufgeführet . . . .

49. Bom Sandt, Schutt und anderm Unflat vom Margkte und aus den Gaffen gu führen. 5 fl. bem herrn Burgermeifter Abraham Beperbergken Schlamm vom

Marckt und was nötig hinauszuführen.

50. Abgang undt Berluft an Mung Sorten, Gefällen und andern.

51. In ftreitig gemachten Sachen.

- 52. Uf einlogirte Solbaten u. a.: 2 fl. 6 Gr. Juhrlohn von 18 Clafftern Floßscheibt vor dem Wachhaus ufm Markte und in die Thore zu führen, von jeder Clafter 3 Gr. 10 Gr. für 4 Clafftern desgl. in das Gewölbe ufm Kirchhofe zu führen. 10 Gr. vor Stroh den gefangenen und eingelegten Soldaten.
- 53. Bor den Stadtgraben, Ruttelteich und andere Wassergräben. 8 Gr. Imegen Bimmerleuten, haben das Fluthbette an diesem Teiche uf begben Seiten ufs neue

aufgeführet, Pfäle eingestoßen und das Gerinne mit Schalen ufs neue bedeckt und überlegt den 10. Juny 1620. 4 Gr. Martin Herthen und Consorten von den wilden Wassergraben hinterm Gottesacker zu erweitern ... die Woche Cantate. 12 Gr. demfelben von dem Ober- und Unterwassergraben unter Luzians Hölzlein und vor den Scheunen vorm Zeizischen Thor ... 2 fl. 6 Gr. ... haben den obern Wassergraben hinterm Jägerhause und Gottesacker, so von großen gewessern aufgerissen und in den untergraben gebrochen, denselben vorsetzet und voorschlemmet ... mit Rasen und Steinen aufgesetz, außgesüllet, einen neuen graben und wasserlauft exliche Ruthen lang außgesühret und die wilden Fluten abgeleitet ...

54. Umbts und Schreibgebühren fo zu Beförderung des Raths und Stadtfachen aufgewendet. 8 Gr. dem Amtsfrohnen, die Clingenthörer wegen des hinterftelligen

Trifftgelbes ufs Rhathaus zu bescheiben . . .

55. Baw Materialien.

56. Vor das gemeine Rindt und Sauer-Schwein.

Sa. Summarum aller Außgaben In Weißenfelfer Stadt Rechnung 6738 fl. 4 Gr. 7 Pf. 1 Heller.

#### Beutiger Rechnung 1620/21.

. Einnahme: 1145 fl. 8 Gr. 6 Pf. Zing von 19090 fl. 12 Gr. 11 Pf. außenftehenden Raufgelber, 4 fl. 3 Gr. Erbzinsen vom Baumgarten, Erbzinsen von andern Beutiger Guttern, Lehngelb.

### Langendorffer Rechnung.

Das Clofter Langendorf ist nachmals aus bedencklichen und erheblichen uhrsachen Beter Plessingen uff dieses kommende, geliebt's Gott, 1621. Jahr Pachtweise zu genießen, innegelassen worden. Hat angelobet, zugesaget und verbürget 800 fl. zu erlegen . . . Und hat Pfingsten 1621 dieser Pacht seine endschaft.

## Uchteriger Rechnung.

A. Bon Siob von Biesenroths Guthe. Einnahmen: Bon reftirenden Rauffgelbern 30 fl. halben Jahreszinß von 1000 fl. hinterstendigen Rauff Capital, Herrn Christoph Schüge Bürgermeister Michaelis 1620. Ausgabe: 30 fl. Herrn Christoph Schügen von dem Ritterdienst uff ein halb Jahr . . . besage des Contracts.

Schügen von dem Ritterdienst uff ein halb Jahr . . . besage des Contracts.

B. Bon Albrecht von Braschwiz Gute. Unter den Ausgaben finden sich 20 fl. Herrn Christoph Schügen von dem Ritterpferde dieses Guths in Fütterung und Versorge zur musterung und zue Zuge zu halten . . . besage des aufger. Contracts.

#### Einnahme

#### an Straffen in ben Stadtgerichten gu Weißenfels.

5 fl. 15 Gr. die Frau Barthol Heubelin auf die zuerkannten 4 nfo. strase, das sie in ihrem Witbenstande ein uneheliches Kind erzeuget. Die andere Helste soll und will sie auch ehistes zahlen. 5 fl. 15 Gr. Michael Brauer usm Georgenberge, das Er ausgesprenget als were H. Abam gewesene Magdt zu Leipzig zur staupen gestrichen worden, welches Er nicht auf sie bringen kann. 2 fl. 18 Gr. das Handwergk der Fleischer, das sie zu unterschiedenen mahlen nach Eiss uhren an dem gewöhnlichen Marktage kein Fleisch gehabt. Strassen von den Bürgern, so ihr Bied zuwieder den Statuten uss die Zeiche und Baumgarten getrieben... 6 sl. 14 Gr. Strassen von denen so uber die Zeit beim Biere gesessen. 7 fl. 11 Gr. 2 fl. Hans Liebe und Hans Reinhart der Weißgerber haben im Ratskeller ben lichte gespielet. 1 fl. Bastian Ursinus und Georg Nenert, so ben Hans Schadtern über die Zeit gesessen und sich gezanket 2c.

#### Ausgaben u. a.

1 fl. 15 Gr. an Wein und Bier in die Gerichtsftube geholet, als ber Herr Fenrich-Leutnant und Furirer ber Bergleichung . . . einer Schlägerei in Richterftuben

bengewohnet. 1 fl. dem schwarzen Sakob zu botensohn, sich zu erkundigen, wo Michael Knippers Kindt möchte hingeleget worden sein. 15 Gr. den Knechten zur Mahlzeitt die Tische und Bencke hinauszutragen am Sahrgedinge. 1 fl. 3 Gr. den Knechten und Wächtern, das sie die Fastnacht über auf das Nachtgeschrei und Mummerei vleissig achtung geben...

Soli deo gloria.

So war denn alles bestens geordnet. Der neue Stadtrat stand unter dem besonderen Schutze ber kurfürstlichen Beamten.

Bir beschließen das Rapitel mit Nachrichten über Schule und Rirche vor dem breifigjährigen Rriege.

Für die Knaben waren 1622 vier Lehrer vorhanden: Der Rektor Mag. Ungebauer, Konrektor Joachim Coldig, der Kantor Martinus Heidenreich und der Baccalaureus Johann Horn, poëta laureatus. Das waren die Lehrer der lateinischen Schule, die in der fünsten Klasse mit den Elementen begann. In der ersten lasen die Schüler Cicero, Birgil, Plutarch! Neben diesen war noch ein deutscher Schulmeister da: Hans Arnold. Gehalt empfing er nicht, er hatte von dem geringen Schulgelde, was er bekam oder auch nicht bekam, zu leben. Ihm machten die Winkelschulen das Leben sauer. Er klagt über einen jungen Hans Batschke am Georgenberge, der gesund und stark und sich wohl anders nähren könne, der ihm die Kinder abspenstig mache, und über den alten Soldaten Quente, der die Kinder am Saaltore so verzaubert habe, daß sie seit fünf Jahren alle zu ihm liesen. Endlich hielte auch der Torschreiber im Zeizer Tore Schule.

Die Schulgesetze ber lateinischen Schule enthielten eine Einleitung, in der u. a. stand, daß die Gesetze darum zusammengestellt seien, "damit die Jugend unserer Stadt dieselben immer bei sich tragend", sich immer ihrer Pflichten erinnere. Die leges zerfallen in 7 Abschnitte:

1. Bon der Frömmigkeit. 2. Bon den guten Sitten in der Kirche.

3. Bon den guten Sitten in der Schule. 4. Bon den guten Sitten außer der Schule. 5. Uber Kleidung und Pflege des Körpers. 6. Bon dem Amt der Pädagogen, Kustoden und Inspektoren. 7. Bon den Freistunden. — (Stock, Geisel, Entsernung waren die Strasen.)

Ein Einkommensverzeichnis ber "Jungfrauen Schulmeifterin" von

1602 lautet fo:

1. Anno 1602 bin ich Susanna, Herrn M. Augustini, gewesenen Superintendenten allhier hinterlassene Tochter, eine Wittbe von Herrn Sup. M. Matheo Albino u. E. Ehrb. Rat allhier zur Megdlein Schulzmeisterin angenommen worden.

2. Die Wohnung hat die Schulmeifterin ufm Schulhaufe und kann

fich nach Rothurft damit behelfen.

3. Das Inventarium und Berzeichnis was in die Megdlein Schule

4. Einkommen: a) An Gelbe: 10 Thir. aus gemeinen Kirchenkasten, 5 Thir. von E. E. Rath. Wird nach Quartalen ausgezahlet. Ein jedes Schulmegdelein gibt wochentlich 3 Pf. b) An Holz und Stroh: Ein Klasster Holz und ein Schock lang Stroh gibt jährlich der gemeine Kirchenkasten. c) An einem Gärtlein: Jur Megdlein Schule gehöret auch das Gärtlein auf dem Georgenberge — ist der alte Gottesacker gewesen. Und hat selben an Früchten und Graß die Schulmeisterin zu gebrauchen.

Die Rirchenglocken läuten 1617 die Hundertjahrfeier der Ginführung

ber Reformation ein.

Welche Wandlung hat sich vollzogen von 1517—1617! "Drei Generationen haben für den Glauben gekämpft, viele einzelne sind für ihre Aberzeugung in den Tod gegangen — aber diesem Geschlechte leidenschaftlicher Männer folgte eine andere Generation von Epigonen" — sagt Gustav Freytag in der Einleitung zum Jahrhundert des großen Krieges.

Und er hat Recht!

Der Rurfürft hatte zur Feier aufgefordert. Auch in Beigenfels

murbe fie murbig begangen.

Aber Finsternis deckt noch immer das Land und Dunkel die Geister: Der krasse Aberglaube herrscht, der natürlichen Dingen übernatürliche Eigenschaften, der menschlichem Tun übermenschliche Krast zuschreibt. Daran ist freilich nicht die Religion, daran ist nicht das Christentum Schuld — das liegt in der Natur des Menschen felbst.

Hier hat damals der Glaube an Zauberei manches Berg betört.

Die Frau des Peter Ochs vor dem Klingentore wird der Zauberei angeklagt. Sie gibt an: ein Stilck vom Haupte des gevierteilten Grumbach zu haben. Es habe, auf "die verruckten und geschwollen Glieder gelegt", unsehlbar gewirkt. Leider sei sie um das Stück gekommen.

Hans Arnold, der Schulmeister, hat seine liebe Not. Er klagt,

wie schon gesagt, ben alten Quente als Rinderfänger an.

Und ber Superintendent Thörmer melbet dem Amtsvogte hier: Hans Stöcker sagt aus: Mutter Walga habe ihm zugeraunt, es wolle ihm ein guter Freund den Drachen weisen.

Sie hat's auch bem Rämmerer Greislau angetan.

Und in Wählig wird von einer, namens Eva, gleiches berichtet. Der Superintendent schließt seinen Bericht: "Weil nun der ledige Zauberteusel auch dieses Orts mit Gewalt einreißen will, so übergebe ich dieses dem Herrn Amtsvoqt zuversichtlich."

Ganz etwas appartes ift 1678 erschienen:

"Weiffenfelsisches Bundergeficht" nebst einer Erzehlung vielfältiger Blut-Beichen zu andern Beiten . . . beschrieben von M. Johannes Prätorius; und in bemselben Jahre: "Ein Brod verwandelt sich in Slut — am himmel steht ein Schwert und Ruth", Leipzig im Ellrimgerischen Buchladen zu finden Und gedruckt zu Altenburg im Jahre 1678."

In besagter Schrift werden 22 Dinge angeführt, aus denen schon in stüheren Jahrzehnten Blut gestossen. Schon am 26. und 27. Juli 1623 war da ein Essen geräuchertes Fleisch, dito ein Wasserbeit blutsardig geworden, welche Serichte H. Eliae Greißlaus, Rats-Rämmerers, Hausmutter gekochet und ist das Fleisch auf den Saal verschüttet worden, davon sich ein blutiger Strom so breit als ein Tisch, aber länger ausschweisend erhoben und augenscheinlich gesehen worden. Bon dem Brei hat man die blutige Farbe mit leinenen Tücklein abgewischet, ist aber alsbald wiederkommen und auf dem Gemüse gestanden, wie solches von viel hundert geistlichen und weltlichen Personen nicht ohne groß Schrecken ist angesehen, wahrgenommen, abgetruckenet und zum Wahrzeichen in die Fremde überschicket worden. Hernachmals hat die Frau Greislauin abermals einen Brey gekochet in Herr Rämmerers Barthol Schlegels Behausung, welches auch rothe Blutstriemen überkommen!

Diefe paar Bilder mögen genügen. Wir kommen gur Schilderung blutiger Ereigniffe ernfterer Art.





## Rapitel 23 B.

# Weißenfels im breißigjährigen Rriege.

1. Bis gum Brager Frieden mit Rurfachfen (1631-1635).

m Januar 1619 langte auf Weißenfels Herr Wilh. Slawat a, welcher vorigen Jahres nebst dem Grasen Martiniz und der m Raiserl. Secretario zu Prag von den evangelischen Stände auf dem Schlosse zum Fenster hinausgeworsen worden. Diese et zog im goldenen Kreuze ein und gab für, daß er etliche Tonnen Golde syurücklassen müssen, erzählt Bulpius. Aber für die Stadt Weißense is dauerte die Kriegszeit von 1631—45. Wir können nur diese erste Periode bis zum Prager Frieden 1635 zu näherer Darstellung bringe n.

Auch Sohne von Stadt und Land Weißenfels waren zum Feldzug age nach Bohmen geworben.

Der Rurfürst hatte 1618 das Berbot des Eintritts seiner Unte ertanen in ein fremdes Heer erneuern und an stete Wassenbereitschaft et innern lassen. Er befahl den Städten in der Stille zu rüsten, die Wassen zu prüsen, die Munition zu beschaffen. In Naumburg hob selbst 3000 Mann aus und ließ die Steuern zum Kriegswesen erhöhe en. Auch des Kats zu Weißensels Kitterpferde (vom Besitze der Uichterizer Kittergutes herrührend) sind auf Absordern Seiner Kursür sitzlichen Gnaden zum Zuzuge ins Feldlager "usm Eißselde" in der Woch zubilate 1622 abgezogen. Die Kürasse waren neu auspoliert. Der reisige Knecht Herbst war sür 85 fl. neu montiert worden.

Die zum fernen Kriegsschauplage ziehenden Truppen machen dem Bürgern das Leben sauer. Schon damals, während der Durchzüge ber Truppen, bittet der Rat in einer Supplikation um Abwendung ber hochbeschwerlichen Einquartierung.

Auf dem Markt ist eine "Justizie" erbaut und aufgericht Monta 195 zur Nacht den 18. August 1622, um Ordnung zu verbürgen. Bei nächtlichen Durchzügen leuchten Pechkränze in Pechtellern und Feu erpfannen. Wie anders sollten die Feuerzeichen leuchten der Schla cht bei Lügen!

Frankreich hatte die Brücke gebaut, auf der Gustav Abolf nach Deutschland kam. Endlich hatten sich die protestantischen Fürsten um ihn gesammelt. Den immer noch unschlüsssigen Rursürsten zwangen Tillys Scharen im kursächsischen Lande zur Bundesgenossensschaft mit Gustav Adolf. Am 10. August 1631 war eine kursürstliche Ordre an den hiesigen Rat ergangen, die am 16. August durch den Amtsvogt zur Mitteilung kam: Man solle die Stadt in achtnehmen und wohl verschlossen halten. — "Da solche Jemandem ohne Besehl übergeben werden solle, Ihro Kurs. Durchl. ein solch exempel zu statuiren bedacht, daß sich andere daran zu spiegeln Ursach' haben sollten."

Wirkungsvoll war die kurfürstliche Ordre an den Rat nicht, benn 13 Tage später war auch Weißenfels in der Gewalt der Tillnschen Soldaten.

Rach dem Falle der Stadt Merfeburg war der Abel, das Landvolk mit Beib und Rind "auch bestem Borrat, so viel fie in enl fortbringen können anhero in die Stadt salviret. Ekliche Tage hernach, ben 27. August, jüngst verwichen, früh um 8 Uhr ist eine starke Truppe Reisige angerückt". Der Rat habe bas Joch an ber Saalbrücke herabwerfen und den Schlag diesseits (des Wassers) verschließen lassen. "Als sie nun herben gerücket, ben Schlagk mit pulver ufgesprenget und gesehen, daß fie weiter nicht kommen konnten" — da haben fie die nahe Amtsbrückenmühle und Feldmeifterei ausgeplündert, auch das Mühlwerk Bald darauf ist Oberstleutnant von Rragsch vor dem Klingentore neben einem Diener zu Roß angekommen und hat gebeten, weil er mit dem H. Hauptmann allhier und andern anwesenden vom Abel eklicher notwendiger Sachen wegen zu communiciren, ihn zu Anfänglich habe sich ber Hauptmann geweigert, "jedoch intromittiren. benselben auf instendiges anhalten endlich herein zu lassen befohlen! und durch etliche vom Abel zu sich bescheiben lassen . . . . Was nun bemelter von Rrakich angebracht", können wir, weil niemand Unfers mittels bazu erfordert, nicht berichten - schreibt der Magistratsbeamte in dem Ronzepte eines Berichts über den Berlauf der Dinge in jenen "Dieses aber hat verlauten wollen, es sollte bemelter von Rratich fich gegen die anwesenden vom Abel erboten haben, daferne zweie vom Abel mit ihm zu reiten gemeinet, ihnen eine Raiserl. salvam guardiam (Schukbrief) beim General Tilln auszuwirken. "Dazu 

Daß aber das Ereignis der folgenden Nacht damit im Zusammenshange steht, ist wohl klar. Es ist die Nacht vom 27./28. August, vom Sonnabend zum Sonntag. "Folgende Nacht haben etsliche vom Abel neben dem H. Hauptmann sich in geheim uf die Reise fertig gemacht, auch zu mitternacht umb zwölf Uhr, als zuvor ein Büchsenschuß auf dem Schloße geschehen, alsobald zugleich mit vielen Kutschen und beladenen Wagen für das Niklasthor gerücket." Es habe aber die

htesige Bürgerschaft, "so bamals in voller Wache gestanden, bey nächtlicher Weile die Thore zu öffnen und die ganze Stadt hinüber in Gesahr zu setzen, sich geweigert", habe auch "die andern von Abel ermahnet, weil sie ihre Zuslucht in die Stadt genommen, bei dem Hauptmann und der Bürgerschaft auszuhalten und bei einem seindlichen Ansall mit beipslichtender Hilfe und Assistant zu desendiren oder — salls sie bei ihrem Borsat blieben — "sich frühe gegen morgen Zeit, da die Thore sicher geöffnet werden konnten, hinaus zu begeben, als seindt die von Abel frühe gegen drei Uhr in ihre Quartiere wieder eingekehrt . . . Sie wußten es den Bürgern gutten Danck, daß dieselben ben der Nacht Sie nicht hinaußgelassen, weil an unterschiedlichen Orten

kaiferliche Reiter truppenmeife ihnen aufgewartet hatten".

"Folgenben Montages, fo mar ber 29. Augusti, haben die Ranferl. fruhe umb fünf Uhr die Stadt am Rlingenthor albier wiber angefallen (und) ungeachtet basselbe wohl verwahrt gemesen, jedoch bie pforte baran mit gewalt aufgehauen und erbrochen, endlich aber von ber Bache mieber guruckgetrieben worben. Worauf bann bie gange Bürgerichaft mit Bewehr fich verfamblet, und gegen ferner beforgenden gewaltsamen Ginfall fich defendiren." Allenthalben murben bie Tore ftark besetzt und mit Wagen u. a. verwahrt. Alles war in Bereitschaft gefett, um einem neuen Aberfalle gu begegnen. Und ber follte nur gu bald erfolgen: "Umb 9 Uhr vormittage find vier ftarke Abteilungen Raiferl. Reiter von Burgmerben her marichirt, unter ber Berrenmuble burch die Saale gefetet." Sie teilen fich in zwei Teile: Der eine reitet auf bas Beigers, ber andere auf bas Rlingentor zu. Inzwischen fet "durch gemeine rede erschollen als wenn die Stadt Raumburg felbiges tages frühe fich ergeben muffen und allbereit etlich Ranf. Bolk uf felbigem Wege anhero in ftarkem Unguge fen. Dabero hiefiget 5. Umtmann von Bolfersborf neben benen auf bem fchloge alhier ... von Abel für gut angesehen, weil man fich immer größeret macht und ftarkeren Bugks genglich zu beforgen, benfelben aber keinesmeges gemachsen sei, noch sich enlendes succurs getröften könnte, um gangliche Devaftation abzuwenden", keinen gewaltsamen Wiberftand gu tun, fondern gegen Lieferung eines gemiffen Gelbes gu akkordieren. Dagu feien etliche "Unfers Mittels", ehe der Feind vollends an die Stadt rückte und fich ihrer gewaltsam bemächtigte, entgegengezogen. - -

"Aber die Boten wurden alsobald "gefänglichen angenommen, mit Stricken gebunden, ihrer Barschaft beraubt und übel geschlagen". Jest wurden die Tore zertrümmert, die Rirchen, das Schloß, das Amts-Rathaus, die Bürgerhäuser erbrochen, geplündert, Risten und Kasten zerschlagen, wertvolles gesucht, wertloses zertreten, der Ertrag des Raubzuges auf großen Wagen "nicht ohne sonderbares Weheklagen" mit

benen über 400 allhier vorhandenen Pferden abgeführt. Alles wanderte mit fort: Gold, Geschmeibe, Ringe, eingebrachte Steuern und deponierte Gelder. Es muß eine reiche Ernte gewesen sein, welche die Tillpschen gehalten.

Im Magdeburger Staatsarchiv heißt es in einem Schriftstücke, daß "vor der Leipziger Schlacht der Kaiserl. und ligistische Feind das ganze Amt Weißenfels mit allen adligen Häusern darin, sowohl die Stadt und Schloß Weißenfels, darauf sich sehr viel vornehme aus den Stifft Merseburgk, Naumburgk und Zeiß, wie auch die eingesessenen von Abell benebenst denen Beamten als Herrn Gottsried von Wolferssdorfs, Amtshauptmann, der Ambtsvogt I. E. Fälckner, Geleitsmann Joh Pehrisch und Ambtsschreiber Christoph Farber mit allen ihren pretiosis und Mobilien, Weib und Kindern solviret gehabt, außgeplündert und über alle maßen sehr übel, ja unmenschlich und barbarisch grassiret".

Die Stadt erhält jett kaiserliche Besatung: Ein kaiserlicher Rommissar, ein Proviantmeister und 150 Musketiere waren her gelegt. Sie ließen schleunigst das auf dem Schlosse vorhandene Getreide mahlen und den auf dem Rathause liegenden Haser wegschaffen. Die "disarmirten", entwassneten Bürger hatten jett mit kaiserlichen Soldaten die Wachen zu halten. — Am Donnerstag, den 1. September, wurden nach demselben Berichts-Ronzepte "etliche von Adel, so sich in die Länge allhier zu salvieren nicht getrauet, mit etzlichen Reisigen unter eines Rittmeisters Rommando nach Gera begleitet".

Natürlich hatten auch die umliegenden Ortschaften entsetzlich gelitten. Besonders genannt werden: Markwerben und Uichteritz, wo noch die Kirchen geplündert und geschändet werden.

Am 2. September passieren Holdes Truppen die Stadt. Tilly war hier in jener Zeit nicht. Er nahm am 9. September ohne Mühe Leipzig. Aber die Schlacht bei Breitenfeld am 7. September rettete den Protestantismus und Deutschlands Freiheit. Am 10. September stellte der von Gustav Adolf besiegte Tilly der geplünderten Stadt Beisenfels einen Schusdrief, eine salva guardia aus.

Tillys Salva Guardia für bie Stadt Beifenfels.

Bir Johann Graf von Theoclaes von Tilly, Freiherr von Marbeyß, Herr zu Balaftre Montigni undt Bracteneck . . . Der Röm. Reyß. auch zu Hungarn undt Böhmin Königlichen Mageftat undt der Churfürftlichen Durchlauchtigkeit zue Beyern General Ceutenant, Rath und Cämmerer, thun hiermit undt in crafft dieses kundt undt zu wiffen, daß wir auf gewiffen und erheblichen Ursachen die Stadt Weissenstellen mit allen derselben Einwohnern und allen andern adpertinentien, beweg: undt andeweglicher, wie daß nahmen hatt, inn unsere sonderbare protection, schutz undt shirm auf- undt angenommen undt zu solchem ende hierauff:

Unsere special Salvam Guardiam

atheilet haben. Befehlen barauff allen undt jeben begben ung Untergebenen undt wertrauten Regferlichen und catholifchen Bunds-Urmaben, hohen undt nibern

Befehlshabern wie auch infigemein allen Solbaten zu Roß undt zu Fuß mit ernst ben unaußerbleiblicher straffe, diese Unsere salvam guardiam inn allwege zu respectiren, ermelte Stadt Weisenfelß mit allen beroselben adpertinentien an Abnehmung der Pferde undt des Viehes, niederreißung der Häuser undt andern Rriegsbeschwerden ben hencken undt hoher Leibesstrafe nicht zu vorgreisen, auch sonsten für Ranzionen, devastationen, rauben und Brandschagung, sodann für sambtlichen feindtlichen einfällen undt angreiffen, plünderungen undt beschwernussen, unmolestiret zu lassen, darnach sich ein jeder zu richten und für schaden zu hüten wißen wirdt.

Geben im Saubtquartier Salla den gehenden Monatstagk Septembris 3m

Jahr (1631) Sechfigehenhundert Gin Undtbreißigften.

Tilly. (L. S.)

Das Frühjahr 1632 bringt ihm im Süden, am Lech, ben Tob. Wallenstein tritt wieder auf den Plan!

Nach dem Siege von Breitenfeld war Gustav Adolf am 17. September von Halle aus über Querfurt—Ersurt nach Franken und Schwaben gezogen. Indes war der Kurfürst und sein Heer in Böhmen und muß dem wieder auf den Plan getretenen Wallenstein weichen, der sich im September mit den in Sachsen angesammelten Scharen Holckes, Pappenheims und Gallas vereinigt.

Eine Spur findet sich in der Stadtjahrrechnung von Wallenstein in Weißensels: "Da sind eingesetzt 13 fl. 2 Gr. 9 Pf. zu des Obersten Wallensteiners bei sich habenden Officiers und Gesinde insgesamt 13 Personen und exlichen Pferden Aussösung — welcher churf. S. Patent gehabt und von E. E. Rath haben aufgewendet werden müssen den 2. Februar 1622." — Das war ein halbes Jahr nach der Schlacht bei Breitenseld und zwei Monate vor der Wiederübernahme des Kommandos und zehn Monate vor der Schlacht bei Lützen.

Von Eger aus hatte ber Kurfürst von Sachsen die Aushebung des fünften Mannes besohlen: "ben höchster leibes Straff sich mit ihren Gewehren, Kraut und Loth gesaft und auf den Weg zu machen."

Und nun Holdes Scharen!

"Am 17. Oktober hatte sich der Feldmarschall Heinrich Holcke erboten, dem Stadtrat zu Weißensels eine Schukwache (sauvegarde) auszuwirken, um die Stadt vor Mißhandlungen und Plünderungen zu schüßen. Die vom Rate in dieser Sache nach Borna Gesandten stießen eine Stunde vor Pegau auf 36 Raiserliche Reuter, die mit einem Mordgeschrei über sie hersielen, ihnen die Pistolen vor die Röpse setzen und sie beraubten, so daß sie unverrichteter Sache wieder nach Weißensels zurückkehren mußten. Noch an dem nemlichen Tage tras ein kaiserlicher Rittmeister mit einer Compagnie Reuter in Begleitung eines Stiftsrats und Bürgermeisters von Merseburg hier ein, welche Tages darauf zu Holcken reiseten, um von ihnen eine sauvegarde sür Merseburg zu erhalten. Mit diesen machten sich die hiesigen Deputierten wieder auf den Weg und waren so glücklich, von Holcke eine schriftliche sauvegarde für die Stadt zu bekommen, die Wallenstein unterm

30. Oktober hatte aussertigen lassen. Holcke gab der Stadt vier Reuter zur sauvegarde und seinen Regimentsquartiermeister mit, welcher bekannt machte, daß die Untertanen im Amte — wenn sie die Plünderung vermeiden und eine sauvegarde haben wollten, 8000 Thaler zu erlegen hatten."

In der Rats-Rechnung der Stadt Weißensels vom Jahre 1631/32 sinden sich Holdes Spuren auch. Da heißt es unter dem Titel Ein-nahmen: "500 Thaler So man aus hochdringender Noth zu Wiederzahlung der 400 Thaler nach gehaltener Plünderung wegen hoher Bedräuung zur Berhütung ferners einfals Und genzlicher Abbrennung und Berhörung dieser Stadt wehrend der Zeit öber weill das Renserl. Kriegsvolck alhier in Cuarnison gelegen bei Herrn Cämmerer Jakob Habermalzen uffgenommen, den Obristen Hulken und seinen Offizieren zue Ranzion geben und entrichten müssen."

Wirklich waren diese 500 Taler von sechs Leuten aufgebracht und dem Rate geliehen, der sie in der Rechnung als vereinnahmt bezeichnet. Uber die Stimmung gibt Aufschluß ein Posten Strase von 10 Taler: "Jans Schreyer wegen seines Bruder Andres, welcher auf Hauptmann Niezwizen und Heinrich Wilzschen injurien ausgestoßen, auch auf Soldaten gestochen und gehauen."

Unter ben Ausgaben stehen wieder andere 300 Taler, die dem "Obriften Holden im Geleitshofe alhier ausgezahlet".

Der Name Holche bedeutet eine Wolke von Drangsalen: "Diese Lumpengesindel, welches seig, verräterisch und grausam nur da Mut zeigte, wenn es darauf ankam, dem friedlichen Bürger und fleißigen Landmann Drangsal zu bereiten, mißhandelte alle, welche in seine Hände sielen, aufs Unmenschlichste. Unter dem Ausruse: "Buer gied Geld!" wurde der Unglückliche, der sich nicht durch die Flucht hatte retten können, durch allerhand teuflische Martern genötigt, auch das letzte, was er noch besaß, den Händen dieser Berruchten zu übergeben. Behe aber dem Unglücklichen, der nichts mehr zu geben hatte!" Wie heißts doch in Wallensteins Lager?

"Wo wir durchgekommen find Erzählen Kinder und Kindeskind Nach hundert und aberhundert Jahren Bon dem Holck noch und feinen Scharen."

Und der erste Jäger hat Recht!

Und noch ein unheimlicher Gaft klopfte an die Türen: die Beft. Sie rafft auch Holden bahin und den von ihm drangfalierten Bürger und Bauer.

Die Mißhanblungen Rursachsens riesen Gustav Abolf aus bem Süben Deutschlands herbei. Bon Ersurt war er über Buttstedt nach Punschrau gezogen. Am 31. Oktober überschritt er die Saale — die Kavallerie ging durch die Furth bei Almrich, die Infanterie über die Kösener Brücke.

In mehrtägiger Arbeit vom 31. Oktober an umschließen seine Truppen die Stadt Naumburg mit einem Birkel von Berschanzungen und Befestigungen, werben Notbrücken über die nahe Saale gelegt und bie feste Unstrutbrücke bei Frenburg abgebrochen.

Nach Beendigung dieser Arbeiten empfing er den Besuch seiner geliebten Frau, der Königin Maria Eleonore. — Die Schillersche Darstellung, wonach sie den König nach dem Abschiede in Ersurt erst in Weißensels als Leiche wiedergesehen hätte, trifft also nicht zu!

Sehnsüchtig hatte Gustav Abolf die Sachsen erwartet. Bergebensl Jett aber half kein Säumen mehr! Die Raiserlichen waren von Weißensels aufgebrochen. Wallenstein hatte hier im "Schügen", Pappenheim im Geleitshause gewohnt, Colloredo und andere Generäle waren in Bürgerhäusern untergebracht. "Ende Oktober kam Wallenstein auf Weißensels, um dem Könige von Schweden zu widerstehen. Beil aber der König mit der ganzen Armee anrückte, auch den 5. November selbst einen Ritt herein wagte, so wollte der Wallensteiner den König nicht sehen, sondern ließ eiligst plündern und Feuer anlegen."

Wegen des schwierigen Geländes hatte Wallenstein seine Pläne ausgeben müssen. Raum hatte er sich mit seiner Generalität am 3. November aus Weißensels zurückgezogen, als schwedische Reiter am Saaltor erscheinen. Da man ihnen den Eingang wehrte, sprengten sie das Tor und machten die kaiserliche Wache nieder. Der Schloßkommandant Hauptmann de Labonde vertrieb sie. "Er ließ im Schloßzwinger ein Feuer anzünden, um durch Sprengung der Burg den

Feind gu erschrecken."

Die Raiferlichen haben übel gehauft, nicht als Beschützer, sondern

als Brandichager.

Was einzelne Bürger in den Schloßkeller gerettet hatten, überließ der Schloßkommandant, als wäre er in Feindes Land, den Soldaten zur Beute.

Traurig ists ben Ortschaften gegangen rechts von ber Saale: Langenborf, Greißlau, Wiedebach, Selau, Borau, Cleben, Leißling, Plotha, Plennschütz.

Am 5. November war Weißenfels in den Händen der Schweden. Als de Labonde aus dem kaiserlichen Quartier die Weisung erhielt, auf die Armee zu stoßen, nahm er den Bürgermeister Bogkel und seinen Amtsgenossen als Geiseln mit für eine Forderung von 5000 fl. Borher aber hatte er das Torwärterhaus anstecken und in seinen Zimmern Lunten mit Pech und Schwesel zurückgelassen. So erzählen Heidenreich: "Opser der weltbürgerlichen Gesinnung", Jahn, Cajet. Aug.: "Beschreibung eines königlichen Denkmals in dem Amthause zu Weißensels". Und Otto bestätigt die Nachrichten, gibt an, "daß weiter nichts als ein altes seinernes Gebäude, das "weiße Haus", und die sesten Türme stehen geblieben, darein man gleichwohl immer noch, (je) nachdem der oder jener Part obssegte zu Behauptung des Salenpasses Besahung einlegte".

Und nun gleich hinaus aufs Lügener Feld! Am Tage vor der Entsiseidung wohnte im Posthause zu Rippach der Kroatengeneral Isolani.

Der Sieg wird um den denkbar teuersten Preis erkauft: um des Schwebenkönigs, um Gustav Abolfs Leben! Der königliche Leichnam hat die Schlacht gewonnen.

Daß des Königs Gemahlin vom Weißenfelser Schlosse aus nach dem Schlachtfeld von Lügen ausgeschaut — sagt man. Nach Bulpius kam sie 1632 in der Leipziger Neujahrsmesse auf dem Wege nach Ersurt mit der Prinzessin Christine und der Herzogin von Braunschweig Anna Sophia, ihrer Schwester und großem Comitat von 264 Personen, 28 Wagen, 136 Pferden durch Weißenfels.

Auf dem Schlosse zu Weißenfels läßt Bernhard von Weimar, der nach des Königs Fall die racheschnaubenden Schweden zum Siege

geführt, eine Befagung gurück.

Um ber bisherigen großen Opfer willen hatte der schwedische Reichstat die Fortsetzung des Krieges beschlossen und die Leitung dem Kanzler Axel Oxenstierna übertragen. Waren seine politischen Maßnahmen auch im Geiste des Königs gehalten, so vermochte er die deutschen Protestanten doch nicht zu sessellen. Er vereinte nur die süddeutschen Evansgelischen von Franken, Schwaben und vom Rhein. Den Oberbesehl überstrug er den Generalen Bernhard von Weimar und Gustav Graf von Horn. Damit schwindet auch äußerlich die Einheit der protestantischen Kriegsslährung. Zum Glück für die Protestanten trat der Iwiespalt zwischen dem alten Ligahaupte Maximilian von Bayern und Wallenstein nun offen hervort

Im Winter 1633 war Wallenstein biplomatisch tätig gewesen. Merkwürdig find bie Berhandlungen im "Weißen Rosse" zu Eckarts-

berga im September 1633.

Da erscheint der Gesandte des schwedischen Generalissimus, der Greiherr Joh. Mauretius, am 16. September und erzählt: Wallenstein sei sestentionschen, den Kaifer zu verlassen, weil dieser ihm Bersprochenes bezüglich des alleinigen Oberbesehls nicht gehalten.

Wallenstein sei darum bereit, den Lutheranern "Afsistenz zu leisten"—
um so mehr, als ihn die "Rurfürsten von Brandenburg und Sachsen
zum König von Böhmen wollten". — Wallenstein sei bereit, den lutherischen
Ständen sich durch Sid zu verpslichten zum Schutze der Böhmen, zum
Schutze der lutherischen Religion. Er wolle den Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg seine Bölker ganz und gar übergeben zum Sinsall
in Österreich. — Die Schweden sollen in der Zeit Bayern einnehmen.
Der Kurfürst von Sachsen und der General Banner seinen vor zwei
Tagen nach Görlitz gereist, um die Sache eidlich zu versichern. Das
Bolk und Soldaten soll in Kürze Deutschland verlassen — es würde
also zwischen dem deutschen, schwedischen und Wallensteinischen Heere
bald Friede gemacht werden. —

Fünf Tage später, am 21. September 1633, schrieb man dem Rate zu Weißenfels aus Ersurt: "und wird des Herzogk von Friedlands mit den Evangelischen zusammen vereinen, vor ganz gewis gehalten und soll gedachten von Friedland den Generall Gallas . . . auch auf

feine Seite gu biefer Conjunction Difponiret haben."

Und am 23. September schreibt ein Berwandter von Kapellmeister Schütz: "Herrn Heinrich Schützen und Ioh. Balthasar Fäldmem, Churf. Sächs. Cappellmeister und Amtsvogt anjetzo zu Wyssensels: daß die Conjunction der bewußten Armeen allbereit beschehen und der Herzog von Friedland König in Böhmen mit einwilligung derselben Stände designiret sein soll . . ."

Bang plaufibel ericheint ihm bas alles noch nicht, benn er bemerkt:

"baß ein fucus bahinter fteche, beforge man freilich".

Um 25. Februar 1634 wird Wallenstein zu Eger ermordet. "Mit ihm schwand ber letzte dahin, von dem ein Ende des Kampfes abzusehen war."

Bedrückten auch die kaiserlichen Reiter Colloredos noch das Land, die kursächsische Besatung hier die Stadt — der Kriegsschauplatz selbst lag doch einmal ferne. Ende 1634 bis Juni 1635 hatte der Kursückssein Hauptquartier nach Naumburg verlegt. Am Abend vor Weihnachten 1634 besand er sich in Freydurg. Er war entschlossen, mit dem Kaiser Frieden zu machen: Kursachsen zur Schmach — den Frieden von Prag. (30. Mai 1635.)

Aus dieser Zeit gab ein Bild im Rleinen aus Notizen des Kirchenbuches der Pastor von Uichteritz, spätere Superintendent und Generalsuperintendent Nebe: "Zur Geschichte eines Dörfleins in der Zeit des Zojährigen Krieges". —

# 2. Schwedische Rache.

Den Abfall des fächsischen Rurfürsten von der protestantischen Sache, seine Berbindung mit der kaiserlichen Armee Satzelds quittieren die Schweden nun surchtbar.

Am Ende aber war es für die bedrückten Bewohner von Stadt und Land ganz gleich, ob Raiserliche oder Schweden, ob Rursachsen oder (seit dem Abkommen vom 1. November 1634) den Protestanten verbündete Franzosen erscheinen.

Wir geben die Ereignisse vom ersten Biertel des Jahres 1636 nach Aufzeichnungen im Rats-Archiv und nach Bulpius' Manuskript wieder:

Am 22. Januar kommen 23 Rompagnien Dragoner unter den Obersten Ramsdorff, Gallas, Wintsch, um die Schweden zu beobachten. Gallas' Reiter waren besonders gefürchtet und der gräßlichsten Schandtaten fähig! Was Gallas Kroaten alles hier taten — das schämt sich die Feder zu schreiben! Doch weiter im Ratstegte: "An diesem Tage beschließt der Rat, daß die Bürger die Tore mit 6 Mann Wache besehen, daß sie die vom Lande herein Geslüchteten anmelden, daß sie etwa als Geiseln fortgeschleppten Ratspersonen und Gassenmeister auslösen wollen... Falls die Schweden kämen, wollten sie Tore halten, sonsten aber nichts seindseliges vornehmen."

Am 25. Sanuar abends 5 Uhr erschienen 2 schwedische Rittmeister mit 200 Bierden von Merfeburg vor dem Rlingentore, bemächtigen fich bes Pförtchens und fhieben es auf. Bur Berhutung ber Plunderung und Brandichagung werben fie Sie waren von Solckens Regiment und brachten einen Brief Sans von Saberichlafs aus Merfeburg, ber gegen Erlegung von 2000 Talern ber Stadt Beißenfels Sicherheit zufagt. Um andern Morgen früh um 9 Uhr werde er selbst Der Rat stellt einen Schulbschein auf 500 Taler aus "baten fich baben aus eine schriftliche und erforberlichen falles eine lebendige salvam guardiam". Die beiden Rittmeifter fragten nicht nach ber Obligation . . Es ift aber bei diefer Kontribution ausgegeben worden: Ranzion bem Obriften Holcken 500 Taler denen beiden Rittmeistern 200 Taler — benselben "vor ihre Officirs" 100 Taler was auf ihre Reuter an Speise, Trank und Futter verwendet worden 600 Taler -43 geplunderte Pferbe 645 Taler = in Sa. 3045 Taler. Es wollte aber ber . . . Haberschlaf, welcher fich richtig eingeftellet hatte, mit dieser Ranzion noch nicht zufrieden fein, obschon ihm noch . . . auf die 650 Taler in Beutel fiel . . . So mußten doch noch Burger mit hinüber nach Merfeburg und um eine salva guardia Unfuchung tun. Als die Schweden jum Saaltore hinaus und über die Brucke maren, fo warfen fie ein Bruckenjoch ab, belegten bas andere mit Stroh und Bech, gundeten dies an und verhinderten das Lofden durch die Burgerichaft. Drei Joch maren abgebranut bis aufs Waffer, brei nach ber Meifterei ju hatte ber Brückenmuller mit feinen Leuten doch noch erhalten. Der Rat zu Belg hatte von den Borgangen in Beifenfels ben Rurfürften benachrichtigt. Der fcrieb: fie follten bas verlangte Gelb nicht geben, er werbe kommen . . "allein ber Rappen mar fcon aus bem Stalle . . . "

Am 28. Januar früh gegen neun Uhr kamen zwanzig ichwebische Reiter, brohten die Brückenmühle in Brand zu segen, "wie denn schon im Vorhause Feuer vorhanden war". Diese hungrigen Raben zu sättigen, wurden dem Brückenmüller Beter Fiedlern auf einem Rahne 10 Taler zugeschicht . . . Der Rurfürst war aus Großengugel bis halle gekommen . . .

Am 31. Januar kehrten die von den Schweben mitgenommenen Weißenfelser Bürger nach ausgestandener Gefahr nach Weißenfels zurück, nachdem sie zuvor haben geleben muffen: 600 Taler auf Oftern zu bezahlen. "Haben auch eine Schrift salve gurdia . . . im Namen des Generals Bannier mitgebracht."

1. Februar nachmittage um zwei Uhr find zwei schwedische Rittmeister mit 60 Bferben (Reitern) gekommen, haben bas Niklaustor aufgehauen und find zum

Beigischen Tore hinaus. Dahin hat der Rat Berpstegung schaffen muffen. Als der Trupp von der Rekognitionstour am Abend zurückkam, war Speise und Trank, Futter und Mahlzeit vor das Niklastor zu liefern.

Den 2. Februar zu Mittage um 12 Uhr, nachdem die bezden Rittmeister zwei paar Stieseln und 50 Thaler zur Berehrung bekommen, sind sie wieder aufgebrochen . . . Folgenden Tages sind sie abermals allhier angelanget und die Offiziers sogleich zum Tore hineingelassen worden. Der Obristlieutenant verlangte, daß seine Reiter auch herein sollten verleget werden, dafür zwar der Rath höchlich gebeten und einen guten recompens versprochen hat. Es hat aber nichts wollen helsen, die Bürger haben diese Raubvögel müssen einnehmen, vielen Plack von ihnen erdulden und viel Geld hergeben . . . Bon dieser üblen Aufsührung erstattete der Rath Bericht an den General-Adjut. Haderschlaf und bat, daß man hinsühro den Rat mit Einquartierung verschonen wolle, sie wollten gerne Fütterung und Mahlzeit vor das Tor liesem.

Den 4. Februar früh um neun Uhr ist wieder ein Rittmeister mit ungefähr 60 Pferden angekommen und vor das Niklastor logiret worden, da man ihnen Futter und Essen hinausgeschaffet hat . . . Ein Korporal, so Schildwache gestanden, war zu etsichen Borstädtern, die auf dem Klingenberge gewesen, gekommen, hat sich gestellet als ob er ein Sachse wäre. Hank Fischer und Adam Rein plaudern mit Unverstand heraus: Wenn die Sachsen gestern gekommen wären, so hätten sie die Schweden alle totschlagen können, die Bürger würden getrost dazu geholsen haben . Haben ihm auch verschiedene hohle Wege gezeigt, wie man zu denen Schweden, die vorm Niklastore logirten, kommen könnte . . . Solche Reden hat der Korporal dem Rathe angezeiget und vermeldet, er werde es dem Hern General Bannier berichten und würde die Stadt nebst der Vorstadt in Rauch ausgehen und übel mit ihnen gehauset werden. Daraus sich der Kath entschuldiget, daß die Vorstädter nicht in ihre Jurisdiktion gehörten, mit Bitte: Man wolle es der Stadt nicht entgelten lassen. Denen Ofsiziers sind 20 Taler zur Verehrung gegeben worden, woraus sie in der Nacht um 12 Uhr wieder ausgebrochen sind und Niemand kein Leid getan haben.

- Den 5. Februar kommen die Sachsen. Der Sächsische Rittmeister Stockhausen ist darauf auss Rathaus kommen und angedeutet, daß man die Stadtthore wohl bewahren und keinen Schweden einlassen solle. Jugleich hat der kurfürstliche General-Major über die Ravallerie, Morig Abolph von Dehne, ein Schreiben überschickt und gemeldet, daß er morgen mit zwölf Regimentern zu Pferde und zwei Regimentern Dragonern zu Weißensels ankommen werde, da ihm dann 30000 Pfund Brot und soviel Bier als nur möglich sollte geliesert werden; hat auch zu wissen verlanget, ob der schwedische Feldmarschall Bannier mit seinen Regimentern noch den Naumburgstehe oder wo er sonst sehr Worauf ihm der Rath geantwortet hat: Diesen Tag sind noch zu zweien mahlen Schweden vorm Niklasthor angekommen, haben sich aber sogleich wieder fortgemacht.
- 6. Februar: Ein früh acht Uhr mit 80 Pferden erschienener schwedischt Rittmeister ritt durch die Stadt und nachdem er über eine Stunde dagewesen, in dem et Sächs. Parteien angetroffen, ist er wieder nach Naumburg geritten. Den schwedischen Rittmeister löst ein sächsischer ab "nahmens Stein, hielt mit 120 Pferden draußen auf dem Rugelberge, welchem Futter und Essen hinausgeschicket wurde". Abendssechs Uhr kamen (wieder) 150 schwedische Reiter, zogen die nach Rippach . . . und haben niemand kein Leid getan.
- 7. Februar. Früh um acht Uhr war schon wieder ein schwedischer Obrist-Lieutenant mit 200 Pferden in der Stadt, der rekognoszieren ritte, der aber bald wieder nach Naumburg gezogen. Des Nachts um 10 Uhr kam ein Sächsischer Oberst-Lieutenant Wilhelm von Einhausen mit 300 Pferden auf den Markt gerücket umd begehrte einen Führer nach Naumburg. Als er "erfahren, daß Bannier mit seine

Bolk von Naumburg aufgebrochen und sich nach Merseburg gewendet", so kam er wieder zurück, "hatte seine Pferde auf dem Markte halten lassen und sich mit denen Offizieren in die Gasthöse einquartieret": Da hat abermals die Bürgerschaft Futter und Essen besorgen und viel Holz zu Wachtseuern schaffen müssen. Des Morgens sind sie alle wieder nach Lügen gangen. Bald sind wieder Schwedische Parthenen gekommen, auf welche 124 Heimbzen Hafer und 180 Kannen Wein verwendet worden. Der General-Major von Dehne schickte ein Schreiben d. d. 8. Februar an den Kat, verlangte 3000 Pfund Brot und zwei Baß Bier dem Obristen Rochau solgen zu lassen und Besehl den Hern Superintendenten und alle Geistlichen von ihm zu grüßen. Es wurden alsosort 700 Pfund Brot und 1 Baß Vier geliessert. Den solgenden Tag wurden wieder 400 Pfund geliessert. Über der Saale hauseten des Banniers seine Leute sehr übel in allen Vörfern, plünderten und verschoneten auch die Kirchen nicht. Die Sachsen machten es nicht viel besser. In Jörbiz plünderten sie den Ebelhos, in Völiz gingen sie mit dem Weibesvolck sehr übel um.

Um 9. Februar kam der sächs. Rittmeister von Stockhausen mit 100 Pferden hier an und nachmittags kam der Generalmajor von Dehne mit seinen Regimentern (vergl. zum 5. Februar). In die Stadt kamen zu liegen alt und jung, Burgsdorss Regimenter, deßgleichen Oberstlieutnant Einhausen mit Brandenburger Bölckern, bende Regiments-Stäbe und zwei Leid-Compagnien zu Roß. Das Elend war groß, es sehlte an Lebensmitteln, Bier, Holz und Salz war sast nichts mehr zu bekommen und vom Lande wurde auch nichts herein geschaffet . . Die Schweden ließen sich über der Saale wieder sehen, auf der Brücke hatten sie eine Schildwache hingestellet und die Meisterei war ihr Wachhauß.

Um 14. Februar kam eine Compagnie Raiserliche Dragoner mit ihren Capitain Heinrich von Damin, welcher beim Bürgermeister Nüchtern sein Quartier nahm, deffen Leute aber, weil die Stadt so schon mit denen Sachsen belästiget war, wurde por die Thore verleget.

23. Februar. Dehne geht mit seinen Regimentern nach Lügen. Dagegen kamen noch 4 Compagnien Raiserliche Dragoner, welche alle in die Stadt hier einquartieret wurden, darüber war vorgedachter Heinrich von Damin zum Commendanten bestellet, welcher der Bürgerschaft vielen Abersaft und große Consusion verursachet hat.

Den 27. Februar ging der Jug von Lügen wieder nach Naumburg, da die Kaiserlichen auch mit sort marschierten. Doch wurden beide Regiments-Stäbe und eine Compagnie in hiesige Stadt wieder einquartieret und der junge Obriste Burgsborff schnitte eine gute Pfeise bei denen Bürgern: Er ließ am 2. Mart. etsiche Reiter über die Saale sehen und ben Burgwerben eine Schwedische Schildwache ausheben; dagegen haben die Schweden die Meisterei abgebrannt, da dis 3000 Taler Schade geschen, deßgleichen legten sie Feuer in die Brücken-Mühle an, so aber wieder gelöschet und die Mühle gerettet wurde . . .

Die in Weißensels liegenden Bölker mußten nun auch zu der Sächsischen Urmee stoßen: Der Comendant Damin nebst einigen Offizieren am 5. Mart. nach.

– So wurde nun unsere liebe Stadt Weißensels von denen beschwerlichen Sinquartierungen, damit sie von Freunden und Feinden ganger 6 Wochen war belästiget gewesen, por dismal befreyet.

"Wie nun vorgedachter massen die Soldaten alle von Weißenfels sind hinweg gwesen, so ist es dennoch! geschehen, daß zur Nacht vom 11/12. Mart. 1 Trupp auf dem Georgenberge 1 Loch bei 3 Ellen weit die Stadtmauer gebrochen und etsiche Rübe aus der Stadt entführet hat. Nachdem solches die Bürgerwache wahrgenommen, hat sie Lärm gemacht und ist darauf in mehrerer Vorsichtigkeit die Wache verstärket worden."

Nach bem glänzenden Siege Baners bei Wittstock im September 1636 über die Ofterreicher und Sachsen, brechen die Sieger wieder in Sachsen ein: Am 30. Dezember sah Weißenfels den ganzen Generalstab und die

Artislerie, Die über Lügen meiterzogen.

Die kurfürstliche Besatung hat das Schloß aufgegeben: Die Schweden sind wieder Herren der Stadt. Um vierten Tage des neuen Jahres 1637 schickt Baner seinen Obersten Melchior von R., verlangt von Amt und Stadt Weißensels 6000—8000 Taler, die sie in 2—3 Tagen außtringen sollen. Der am 24. und 25. Januar Land und Stadt verwüstenden Uberschwemmung solgt jest eine der kaiserlich Hatzeldischen Armeen mit els Generälen und reichem Troß. Die öffnen in der Zeit vom 6. die 14. Februar die Scheunen und nehmen, was sie brauchen. Ob der kaiserliche Feldmarschall Joh. Krafft von Gotz am 27. April die Plackereien auch untersagt, jedensalls hindert es den Obersten Graf Bistum von Eckstedt nicht, schon acht Tage später 50000 Pfund Mehl und 50 Faß Bier zu verlangen.

Endlich erscheinen im Juni kaiserliche Rommissare zum Schuse der Stadt und des Landes. Hatten doch die Bauern ihre Gehöfte bereits verlassen. Das Jahr 1638 glich seinen Borgängern. Im Winter 38/39 wurde Franz Heinrich Herzog zu Sachsen, welcher in schwedischen Diensten stand, von den Schweden als Rommandant hier auss Schloß gesetzt.

Da wurde eine Anlage auf die Hufen gemacht und mußten von jeder acht Pfund gezahlet werden. Desgleichen mußten alle diejenigen, die Rutschen hatten, ein Ergiebiges beitragen. Es kostete also der hohe

Gaft ber Stadt 1379 Taler 22 Grofchen.

Das Jahr 1639 sah wechselnd Schweben und Raiserliche. Baner hatte für die Stadt, die Gustav Adolfs Leiche barg, wenigstens noch einen Schutzbrief über. Aber auf dem Lande lernen sie den Schwedentrank kennen. Als die schwedische Besatung 1639 hier das Schloßräumen muß, setzt das lebendige Feuer, das die Schweden vom Schloßshose geben, die nächsten Häuser in Brand: Klingengasse, Schwarzer Bär werden ein Raub der Flammen. Der Amtsvogt Balthasar Fälckner kehrt wieder zurück und die kurfürstliche Garnison wird angewiesen, ihn zu respektieren.

Wie die Schneeflocken im Wirbelsturm, so treibts die Streiskorps hierher. Die Dinge hatten sich inzwischen ungünstig für den Protestantismus gestaltet. Er wird durch Frankreich gerettet! Aber um welchen Preis! Zu Schweden, zu Raiserlichen kommen nun noch Franzosen. Baners Ranonen wehren am 29. April 1641 vom Hospitalberge den Raiserlichen den Abergang über die Saale. Das Hospital ist von den Rugeln, die vom Klemmberge kommen, arg mitgenommen. Am Ende erzwangen die Raiserlichen den Abergang aber doch! Im Mai war nach den Notizen der Ratsrechnung, Viccolomini, im April Wrangel,

im Januar der schwedische Oberst Horn in Weißenfels. Im Besitz des Stadtrats Röthe ist eine Karte: "Eigentlicher Abriß der Stadt Weißensels und wie die Kaiserliche Armada unter Commando des Generalselds marschalls Piccolomini den 9. Mai 1649 über die Saale zog." Nach Baners Tode ist Torstenson schwedischer Generalissimus. Hier lagerte 1642 auch kaiserliches Kriegsvolk. Die Schweden witterten Einverständnis mit den Feinden. Königsmark sordert harte Garantien, der Kurfürst lausende Gesälle "binnen dato und acht Tagen". Und der zur Bertreibung erschienene Oberstseutnant Goldacker war mit den Sachsen hier einsgeklemmt, dis Kanonendonner die zweite Schlacht dei Breitenseld und den Sieg der schwedischen Wassen verkündet. Er kostete der Stadt 2000 Taler und brachte dem Schloß wieder schwedische Besatung und — eine neue Schukurkunde, diesmal von Torstenson 1642.

Ein neuer Ring in der Rette der Leiben ist das Jahr 1644. Es bringt die Schweden, die Raiserlichen und wieder die Schweden als Herren der Stadt. Kinskys schwedische Truppen marodieren, selbst der schwedische Gouverneur Azel Lilie schreibt: "Der Rat möge sorgen, daß das "Gesindel" versorgt werde." Sie werden abgelöst von kurfürstlich sächsischen Keitern, die unter von Gersdorf das Niklastor zerschlagen, das Schloß blockieren, einen Schuldschein vom Kate erpressen. Die jetzt solgenden Schweden glauben Ursache zu besonders strengen Maßnahmen zu haben: Alles vorhandene Getreibe muß auf das Schloß gebracht werden — alles zu der Stadt Besten! Andere Fatalitäten — Beraubung eines schwedischen Kassenboten — bringen Bürger und Ratsleute in Arrest.

Aus der nächsten Zeit hebe ich nur noch hervor die Demolierung des Schlosses.

Die Stunde des alten Weißenfelser (wie des Zeiger) Schlosses hatte geschlagen. Die Ordre des schwedischen Generalmajors Mortaigne lautet:

"Demnach der Rommandant zu Weissensels, Herr Rapitän Erdmann, beordert das Haus daselbst, woraus man eines Schadens oder Desension zu gewarten, aus Außerste zu demolieren, auf Maß und Weise und aus Schleunigst Er immer thun kann, als wird sowol der Magistrat daselbst angedeutet, daß sie gedachten Rommandant mit Arbeitsleuten und sonsten allen Borschub und Assistenzelselsten, sowie auch die Artillerie anermahnet, daß sie keineswegs in Herbergung solcher Arbeitsleute hindern, sondern den Rommandanten in allen damit gewähren lassen, die Leute zur Arbeit zu ziehen, Und da er ein und den andern von der Artillerie bedürstig sein wird, seines Raths ein und anderer Art, da dieselbe nicht mit Menschenhand oder andern Mitteln zu ruinieren möglich ist, mit Pulver zu sprengen, daß er dem Rommandant freiwillig an die Hand gehet, wornach sich dann ein und anderer zu achten. Datum Zeitz am 17. Dezember 1644.

Dazu ist vorhanden die Relation wegen Demolierung des Schloffes:

"Den 18. Dezember 1644 hat der auf dem Schlosse liegende Capitain und Commandante Hr. Daniel Erdmann auf gedachte empfangene

Orde hierzu ben Unfang gemacht, die Mauern, fo nach bem Felde gu gehen, auf beiben Seiten, nebst ben Rundelen und in und außerhalb bes Schloffes rings umher gefetten Ballifaben ganglich niebergeriffen und gefchleiffet, auch folche Demolirung bis zu feinem Aufbruch, fo ben 25. Dezember gleich an ben lieben heiligen Chrift=Tage geschen, Ferner ift von benen hier in ber Stadt einquartierten Artillorn-Bedienten und Minirern der mitten im Schlof fefte und 7 Ellen bicke ftehende Thurm miniret, anfänglich auf 4 Ecken 61/9 Centner Bulver untergesettet und folde Minen ben 29. Dezember angegundet worden, weil er aber von diesen Minen nicht gefallen, sondern nur einen ftarken Rig bekommen und ein großer Balken inwendig heraus über ben gangen Markt bis in die Judengaffe an herrn Burgermeiftet George Bolffens Saufes Ecke geworfen, ift jum anbernmahle miniret und 41/2 Centner Bulver wieder untergesetget und ben 6. Januar 1645 angegundet worden, worauff die gange Saube des Thurms heruntergefallen und ber Thurm felbit halb entzwei gesprungen und nur ein Stück Mauer, fo hoch die Saube gemesen, ftehen geblieben. Die Gebäude find von ben Goldaten ruiniret und die Stuben in bem großen Bebaube, darinnen hiebevor der S. Hauptmann Rudolph von Diefkau gewohnet, find von bem Thurme gräulich eingeschlagen worben, also bag es ein erbarmliches Unfehen und Spectacel ift. Bei biefer Demolirung hat fich ein Soldate zerfallen, daß er etliche wenige Tage barauf verftorben. Des Raths Wächter Fabian Steiniger aber, fo mit arbeiten muffen, ift von einem Stück Mauer alsobald totgeschlagen worden, welches also ju künftiger Rachricht anhero ju regiftriren anbefohlen worben. Der liebe Gott wende alle folche und bergleichen Demolirung Schlößer und Städte, wie jego leiber geschehen, von biefem gangen Churfürftenthume und Landen in Gnaden abe und beschere Dermahleinft den fo lange und von vielen Millionen geängsteter betrübter Geelen gewünschten, edlen, werthen und beständigen Frieden Umen! Uctum Beigenfelg den 10. January ao. 1645.

Bernhardus Sufanus p. t. Stadtichreiber m. p."

So war das Schloß, wie es Merians älteres Bild zeigt, nun zerstört. Nur das sogenannte blaue Haus war geblieben. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Stadt nun keine Angriffssläche weiterbot und am Ende weniger zu leiden hatte.

Den Schweben lag jetzt alles baran, ben Rurfürsten zum Waffenstillstande zu zwingen. Je lauter ber Notschrei ber Untertanen, besto mehr Beweggründe für den Rurfürsten — so rechnete Torstenson: Das Kirchenbuch von Keutschen berichtet nach Ottos Angabe, daß 1644 "zu Ansange des Dezember etliche schwedische Soldaten den Hirten von Keutschen als einen Spion mit Briesen ertappt, hätten seinen Mund

mit Bulver und eine auch mit Bulver gefüllte Tabakspfeife ihm eingesteckt, den Ropf unterm Salse mit einem Luntenstricke zusammen gebunden ihn gezwungen diese Pfeise sich selber anzuzünden . . ."

"Johann Georg von Sachsen, durch die schwedischen Einquartierungen in seinem Lande auss Außerste gebracht, hülflos gekassen vom Raiser, der sich selbst nicht beschüßen kann, ergreift endlich das letzte und einzige Rettungsmittel: einen Stillstand mit den Schweden zu schließen, der von Jahr zu Jahr dis zum allgemeinen Frieden verlängert wird."

## 3. Baffenftillftand bes Rurfürften mit ben Schweben.

Im Dezember 1645 hatte ber kranke Torftenson ben Oberbesehl bem General Feldzeugmeister Rarl Gustav Grafen von Wrangel übergeben.

Auf den Durchzügen hausten die Schweden — trot des Waffenftillstandes — nach wie vor. Ein paar Jahre blieb es verhältnis-

mäßig ruhig.

Im September 1647 mußte sich Wrangel aus Böhmen eilig zurückziehen: Der Rurfürst glaubte von dem geschlossenen Waffenstillstande nicht genug geerntet zu haben und hatte seine Truppen dem Raiser auss Neue durch Thüringen zugeführt. So mußte Wrangel weichen. Sein Weg führt ihn im September durch Thüringen nach Westfalen und Lüneburg, um die französische Armee an sich zu ziehen. In Mersedurg gabs ein Unglück! Die Saalbrücke brach unter der Last. Die Kanonen, Geschüße, Pferde, Mannschaften versanken in der Saale und wurden nur zum Teil gerettet.

Am 7. Oktober 1647 kam Wrangel durch Weißenfels. Man rühmte die strenge Manneszucht, die er gehalten. Aber, "ob auch der Generalsgewaltige in hiesigen Stiftsdörsern herumb geritten und den einen und den andern in terrorem aushenken lassen, so ist dennoch dem armen Landmann großer schadte geschehen... auch der gewachsene Wein durch die auslausenden Völker... meistenteils consumirt und abgesressen und auch die stecke (Stöcke) verderbet worden."

In den Ratsprotokollen finden sich Jammerberichte. Um 9. Oktober war auch eine Denkschrift der Stände, der Ritterschaft und des Weißensteller Rats um Aufschub der Leistungen, und am 11. Oktober eine

folde über Wrangels Banden abgegangen.

Nun erst folgen ben Schweden 38000 Mann und 16000 Pferde der Kaiserlichen und Bayern. Da war kein Generalissimus, der die Marodeure "aufhenken" ließ. Das Landvolk hat in bleicher Furcht die Flucht ergriffen. Sie haben nichts weiter zu retten als das nackte Leben.

Unbeschreiblich, grenzenlos ift das Elend, unmöglich, es im einzelnen zu schildern.

Zeitz hatte noch 1445 Einwohner. In Weißenfels waren in einem Jahre 743 Personen verdorben, gestorben und 98 Kinder geboren. Das war noch im Jahre 1626. — In Hohenmölsen waren von 75 Hauswirten noch 17 Paar Sheleute da. Um 25. Oktober 1648 läuten endlich die Glocken der Kirchen den Frieden ein. Todias Wellers 1639 neu aufgerichtetes Orgelwerk läßt aus allen Registern erbrausen: "Herr Gott Dich loben wir, Herr Gott dir danken wir". — Herzlich, aber nicht voll klingts durch die gelichteten Reihen! Menschen sind 25—30 Jahre alt geworden, die den Frieden noch gar nicht ersuhren.

Erst elf Jahre nach dem Friedensschlusse konnte der Kurfürst wagen, eine Rollekte zu bewilligen — so groß war die allgemeine Not, so allgemein das himmelschreiende Elend! Stand und Land, Rommunen

und Einzelne find verschulbet.

Der Scharfrichter Meister Gottsried Ifrael Polt in Weißensels schuldet 1642 an Steuern und Fällen 584 fl. 19 Gr. 11 Pf. Darin waren begriffen: alte und neue Landsteuern, von sieben Sahren rückständige Gefälle, die Beiträge zur Schleinitzischen schwedischen Armee, die Ranzionen für Haderschlaf, für den Obersten Birkenfeld und für den Grasen von Horn, den schwedischen Feldherrn. —

Ein paar Worte über Guftav Abolfs Tob und Leiche mogen

ben Befchluß machen!

Da die durch fünf Schüsse, drei Hiebe und einen Stich in die Brust entstellte, auf einem Munitionskarren nach Meuchen in die Kirche gebrachte Leiche nicht ohne weiteres transportabel war, sand man es für gut, sie sogleich zu öffnen. Ein Teil der Eingeweide wurde in der Meuchener Kirche begraben. Dann wurde die Leiche im Hause des Einwohners Burghard gewaschen und in den schlichten Sarg gelegt, den in nächtlicher Eile der Schulmeister, der zugleich Schreiner war, angesertigt hatte. Um 7. November suhr man die Leiche nach Weißensels. Da wurde sie im Geleitshause abgesetzt und durch des Königs Leibzupotheker Kaspar König einbalsamiert.

Der Transport der Leiche geschah so, daß sie von Weißensels nach Wittenberg gesahren und da in der Schloßkirche ausgebahrt wurde. Der Jug ging dann weiter über Brandenburg nach Wolgast in Pommern. Bon hier wurde sie übergeführt nach Nyköping in Schweden, wo sie blieb bis zur Beisehung in der Riddarholmskirche zu Stockholm am

21. Juni 1634.

Uber die königliche Leiche sind verschiedene Nachrichten da: Die Schieferdeckers von 1703, Ottos von 1795, Jahns von 1801, Sturms von 1846. Die drei ersten melden, daß Gustav Adolfs Herz unter de Ranzel der Marienkirche zu Weißenfels beigesetzt sei.

Otto sagt 1795 S. 56: "Auch ist merkwürdig, daß das Berg de sao. 1632 in der Schlacht bei Lügen gebliebenen Königs von Schwede ,

Herrn Gustav Abolfs, welches nach der Exenteration im hiesigen Amthause ein Pfund und 20 Loth gewogen, am 8. November eid. a. unter Abseuerung der Stücken, auch Trompeten- und Paukenschall unter der Ranzel dieser Rirche, das Eingeweide aber in der Klosterkirche versienket und begraben worden."

Cajetan Aug. Jahn aber erzählt in der "Beschreibung eines Königlichen Denkmahles in dem Amthause zu Weißensels (1801)": "Der Herzog
von Weimar ließ den Leichnam wider des Königs ausdrückliches Berbot
noch an dem nämlichen Tage erösnen und in seiner und vieler andern
schwedischen Generale Gegenwart einbalsamieren. Ben der Erösnung
sand man alle seine Teile und Eingeweide gesund und gut. Der Apotheker Casparus, welcher den Leichnam einbalsamierte, bemerkte
an demselben neun Wunden, sünf Schüsse, zwei Hiebe und einen Stich.
Man nahm die Erösnung in dem hiesigen Amthause und zwar in der Erkerstube der zweiten Etage vor, wo das nur erwähnte Denkmal des
Königs noch ausbewahrt wird."

Die sogenannte Urkunde, welche in der Schwedenstube des hiesigen Gerichtsgebaudes aufbewahrt wird, lautet:

Urkunde betreffend den Tod bes Königs Guftav Abolf von Schweden, welche in der fogenannten Schwedenstube des Gerichtsgebäudes zu Weißenfels aufbewahrt wird.

### Guftavus Abolfus

ber Schweden, Gothen und Wenden König erblickte anno 1594 den 9ten Decembris zu Stockholm das Licht der Welt, trat anno 1612 die Regierung an, als welche Er durch mit Moscau, Pohlen, Dennemarck und in Teutschland geführte Kriege große Siege und erstaunende Heldenthaten zu einem neuen Wunder der Welt gemacht,

#### blieb

anno 1632 ben 6ten Novembris in ber Schlacht von Lügen und setzte burch biesen glorwürdigen Todt, indem Er für die Erhaltung der wahren evangelischen lutherischen Religion ftritte, Seinen Namen die Krone der Unsterblichkeit auff und Seinem hinterbliebenen Körper ein solches Grabmal, als es ein so großer Held verdienet,

#### Denn

Nachdem Deffen Körper noch denselbigen Tag von der Wahlstatt hierher nach Beißenfels gebracht und den 7ten ejusch. in dieser Stube egenterirt worden, als woson noch hierunten an der Wand sub A. etwas von den tapferen Heldenblute zurücksgeblieben und deutlich zu sehen ist

#### wurde

den 8ten ejusd. das Herz, so ein Pfund und zwanzig Loth gewogen, unter die Ranzel hiesiger Stadtkirchen und zwar daß gleich der Pfeiler ermeldter Ranzel drauff stehet, das Eingeweide in die Rlosterkirche unter Lösung der Stücken wie auch Trompetenund Pauken-Schall begraben, der Körper aber nach Schweden ins königliche Begräbnis gebracht,

### daß alfo

Diefer große Rönig ein recht prächtiges und einen fehr weiten Umfang in fich haltendes Grab erhalten,

wie benn

ein Boet gur felbigen Beit fehr artig gefchrieben:

Daß Schweben und Teutschland, ber Himmel und die Welt, Der Krieger und Scribent die haben unseren Held Gleich unter sich getheilt, denn einen solchen Riesen Kann nicht ein einig Grab in seinen Circk beschließen. Der Schwede hat den Leib, weil er ihn erst gebar, Der Teutsch behält das Herz, weil Er Ihm günstig war, Der Himmel hat die Seel', die Welt den Ruhm berathen, Der Krieger Reu und Leid, der Schreiber seine Thaten. So hat an diesen Held ein Ieder Sein's gewendt Schwed, Teutscher, Himmel, Welt, der Krieger und Scribent.

Salvator Patriae moritur Gustavus Adolfus.

Diese sogenannte Urkunde trägt noch eine Gedächnismunze auf den Rönig mit Brustbild, Namen und Titel, auf dem Reverse, der Wappensseite ein unter einer Krone stehendes Schwert mit einem Lorbeers und einem Palmenzweige und der Umschrift: "stans acie pugnans vincens moriensque triumphat."

Aber nun zur Hauptfrage: Wo ist das Herz des schwedischen Königs? Für die Ausbewahrung unter der Kanzel der Marienkirche zu Weißensels spricht der treuherzige Schieserbecker, der sonst glaubhafte Otto, die Nachricht im Amtsgerichte zu Weißenfels.

Wer aber Erfahrung barin hat, wie Gerüchte und Bermutungen sich verdichten, wie Wünsche zu benkbaren Möglichkeiten, diese zu vermeintlichen Wirklichkeiten und weiter zu subjektiven Tatsachen werden, wird sich leichter damit absinden, daß trot all der Zeugnisse das Herz Gustav Abolfs sich in seinem Sarge zu Stockholm besindet.

Des Königs Gemahlin konnte sich von dem in einer goldenen Büchse verwahrten Herzen ihres Gemahls nicht trennen. Sie hatte es an ihrem Bett hängen und "besahe dasselbe täglich unter viel Wehklagen, bis endlich der Senat und die Geistlichkeit von ihr die Erstaubnis erhielt, daß diese Büchse um ihrer eigenen Beruhigung willen zu dem Könige in den Sarg gelegt wurde". Als man im Jahre 1744 im Beisein schwedischer Großen die Särge Gustav Adolfs und seiner Gemahlin, der schönen Maria Eleonore von Brandenburg, öffnen ließ, sand man das goldene Behältnis des königlichen Herzens noch auf seinem Sterbekleide.

Nur der Rest der Eingeweide, die man in Meuchen der königlichen Leiche gelassen, ist am 8. November in der hiesigen Klosterkirche beigesett worden.





## 5. Abschnitt:

Unter Beigenfelfer Bergogen bis 1746.

### Rapitel 24.

# Unter Abminiftrator Augustus (1650-1680).

(Mr. 22 ber genealogifchen Tafel.)

m 8. Oktober 1650 mar Rurfürft Johann Georg I. geftorben. Sein Teftament hatte bas Land unter feine vier Gohne geteilt. Man fand es in einem mit awölf Siegeln vermahrten Raftchen. Bebem feiner vier Gohne hatte ber Rurfürst unter anderem einen golbenen Becher hinterlaffen mit ber Bedingung, daß ber betreffende Becher beim Aussterben der Linie des Inhabers an das Rurhaus Burückkommen folle. Der des Bergogs Chriftian von Merseburg kam 1738, ber bes Bergogs Morig von Beig 1718, ber bes Abminiftrators follte 1746 nach Dresden gurückkehren. Da find die Becher noch heute im grunen Gewölbe gu feben. - Erbte Johann Georg II. die Rurwürde mit entsprechenden Landesteilen, fo fiel dem Bergog Chriftian bas Stift Merfeburg mit etlichen "Umtern" gu. Un Bergog Morit kam das Stift Naumburg-Beit mit einigen "Berrichaften", ber Abminiftrator Augustus empfing Die Amter Querfurt, Dahme, Büterbog, Burg, bagu in Thuringen Amter, Stabte und Schlöffer. Er hatte auch Unwarthoft auf die Grafichaft Barbn, die er nach bem Tode August Ludwigs, bes letten Grafen von Barby, übernahm.

Um 17. Juli 1657 eilte der Abminiftrator nach Beigenfels, um

am folgenden Tage bier die Erbhuldigung anzunehmen.

Durch den Bertrag des Jahres 1663 (10. Februar) kam der Administrator in den Besitz eines freien, selbständigen Fürstentums Sachsen = Querfurt. Oberhauptmann des Thüringer Kreises, Amts= hauptmann in Weißensels, war Nikolaus von Zastrow. Er wurde 1672 hier in der Klosterkirche begraben. Unter ihm standen die verschiedenen Amtsvögte, hier Augustus Augsburger.

Trot aller Streitigkeiten um Mein und Dein war das Berhältnis der Brüder nach außen hin erträglich. Augustus war seit dem 23. November 1647 vermählt mit Anna-Marien, des Herzogs Adolfs

Friedrich von Mecklenburg-Schwerin Tochter.

Fassen wir nun das Berhältnis des Administrators zur Stadt ins Auge. — Wir gruppieren die Daten und Taten vor und nach dem großen Brande, der 1668 wieder einmal die Stadt heimsuchte. Zuvor aber ein Wort über Umsang und Inhalt des Städtleins. Im Jahre 1662 war der Rammer-Rat Ehrenfried Rlemm beauftragt worden, den Rat vor sich zu sordern und mit ihm zu verhandeln, "was geschehen müsse, wenn ins Künstige die sürstliche Residenz daselbst wirklich gestellet werden sollte". Es lagen am Markt 3, am Georgenberge 16, in der Niklausgassen 5, am Kloster 9, in der Mariengasse 5, in der Jüdenzgasse 11, in der Rahlengasse 31, in der Fischgasse 6 Scheunen.

Fünfzehn Jahre nach bem Ende bes 30jährigen Rrieges hat bie Stadt 177 eingeseffene Burger, 42 Unangeseffene, 23 hausgenoffen, 39 Wittiben, 517 unmündige Rinder beiderlei Geschlechts. Dabei find bie Sohne vom breizehnten Jahre an als munbig gerechnet und find 117 Ubwesende inbegriffen. Der Stadtrat gahlt 18 Bersonen. Bermögen ber einzelnen Bürger besteht zumeist im Haus, Garten, Land, Wiesen, Weiben, Triften. Da hat 3. B. Bürgermeifter Morig Sorn 2 Säuser, 2 Weinberge, 1 Garten, 9 Ucker Wiesen. Rats = Rämmerer Gottfried Albrecht nennt auch 2 Säuser 2 Weinberge, 52 Acker Felb, 12 Acker Wiefen, 2 Barten fein eigen. An Bersonal beschäftigt er einen Rnecht, einen Gesellen, zwei Mägde, einen Lehrjungen. Joh. Schwan, Besitzer bes Gasthofes "Zum golbenen Schwanen", hat zwei Sufen Land, brei Ucker Gichberg, 11/2 Acker Wiesen. Sein Kollege Andreas Hoffmann, Inhaber bes "Salben Mondes", nennt einen Garten sein eigen. Christof Ferber hat auch zwei Häuser, "eines so seinem Weibe, eines so seinen Rindern". Natürlich hat er auch einen Garten, Land nur wenig, Gesinde keines. Bon seinen zwei Söhnen ist der 36jährige in spanischen Diensten. Das eine der beiden Ferberschen Säuser ist am Markte, "awischen dem Rathause und Agmus Pfundens gelegen", es ist Gerichts-Leben, braut 5/4 Bier, halt eine ganze Ruftung, gibt Geschoß 1 fl. 6 Gr. und in ber Steuer bem alten Anschlage nach 110 (Schock Gr.). Im Jahre 1668 verkauft Marie, Chriftoph Ferbers . . . Cheliche Saus-Frau, das Saus dem "Chrenvesten, vorachtbaren und wolgelarten Johann Janicke, Fürftl. Sächl. Magbeb. wolbestallten Rammerbiener zu Salle, erb. und eigenthümlichen und vor 600 fl. vollständiger Raufsumme — — ber Räufer verspricht Berkäuferin, ihr bei ihrem Leben die zwei Läden in Bebrauch zu laffen und - foferne fie ihr Mann verftogen ober mit Tobe abgehen murbe, ihre Berberge in bem kleinen Stublein haben, oder fo ihr dieses nicht anftunde, gedachter herr Räufer ihr ein ander Logement verschaffen foll".

Urkundlich war dieser Raufbrief zu Papier gebracht von Thomas Beibling not. — Frau Marie, Christoph Ferbers Hausfrau, war des Schreibens unkundig. Chriftoph Ferber gehörte zu den Ratspersonen. Im Jahre 1663 verklagen ihn die Weißgerber — Tuchscherer — daß er den Innungsartikeln zuwider gemachte lederne Hosen verkause: Er hat sich unterstehen wollen "ganze Rleider von gelben und schwarzen Sellen zu versertigen und dieselben öffentlich zu verkausen". Der wohls dehende Ferber läßts auf den Prozeß ankommen. Er hats ja dazu! Und Glück hat er auch bei der Sache. Denn die Fachmänner erklären, daß ihr Handwerk, die Tuchscherer, vor 5, 10, 20, 30, 40 und mehr Jahren lederne, geschnitzte und ungeschnitzte Hosen und Rleider von allerhand Farben öffentlich vor ihren Läden allhier zu Weißensels ausgehänget und verkaust. So müssen siehen Sosen weiter weiter gesallen lassen, daß Ferber in seiner Frau Hause in einem der zwei Läden unten neben dem Rathause gedachte lederne Hosen weiter verkaust!

Die erwähnten 42 Unangesessen sind meist verheiratete Handswerker, die bei Bürgern und Meistern in dieser Stadt arbeiten. Im Jahre 1663 gab es in Weißensels alphabetisch geordnet solgende Bersteter ihres Handwerks: 2 Barbiere, 7 Bäcker, 3 Beutler, 2 Bortenswicker, 7 Böttcher, 1 Büchsenschäfter, 1 Drechsler, 1 Färber, 1 Fischschändler, 14 Fleischer, 7 Gerber, 1 Gürtler, 2 Goldschmiede, 3 Husscher, 1 Hutmacher, 3 Kürschner, 2 Riemer, 3 Sattler, 5 Schmiede, 11 Schneider, 18 Schuhmacher, 4 Seiler, 1 Siebmacher, 4 Tischler, 4 Tuchscherer, 3 Wagner, 2 Zimmerseute. Das Bild wird ein anderes, sobald der Hof hierher kommt, aber auch da sehlt es an Handwerkern. Die Folgen des großen Krieges vor 30 Jahren sind noch zu spüren. Im Jahre 1663 wohnen hier der Kapellmeister Schüße, der Bildhauer

Andreas Teumer, fie find beide Sausbefiger.

Bis zum Jahre 1668 stand auf dem Markte noch die "Justiz" und andere zur Bestrasung nach Kriegsgebrauch dienende Stücke. Der Rat ist um die Entsernung eingekommen. Bei gegenwärtigen friedlichen Jeiten seinen sie dem Ausbau der Buden hinderlich. Im Jahre 1654 hätte nämlich der Rat — nach Bulpius — ein gedrucktes Patent erlassen, daß die Märkte nicht mehr Sonntags, sondern Dienstags, Mittwochs, Donnerstags sollten gehalten werden. Aus dem Markte stehen im Norden und Süden zwei Brunnen, der eine hat das Rolandbild in den Kriegstrubeln eingebüßt. Landesherrliche Desensioner lungern umher, der Rat hat sie zu verpslegen. Er mag sie nicht und will sür den Dienst selbst eintreten. Auf dem Rathause ists besonders lebendig. Die Stadt hat ihre Köpse zum Landesheere zu stellen. Dazu ist die Bürgerschaft auss Kathaus bestellt. Die fälligen Mannschaften sollen durchs Los gezogen werden, um dann zum "Fändlein zu schwören". Zum Bilde der Stadt halsen auch die statuta von 1662 einige Linien ziehen.

Bor dem Jahre 1662 gehen burch die Raland- und Judenstraße reinigungsbedurftige Graben. Da sich tummelnde Ganse, Enten, Suhner

und Schweine werden erst durch die "Willkür" des Jahres 1662 ernstlich bedroht. Sie sollen gesangen und in die Hospitale gegeben werden. Auf die Straßen muß man verendetes Bieh geworsen, die "Rammerlaugen" immer noch rücksichtslos aus den Häusern gegossen haben, sonst würden die Strasen dafür nicht ausdrücklich genannt. Die Gerber ließen die "Geißen"-Lauch und andere "liquorem" auf die Gasse laufen. Setzt werden sie angewiesen, vor dem Saaltor auf dem Rutteldamm an der Saale ihr Handwerk zu treiben. Neue Bauten werden gesördert durch Erlasse und Erleichterungen. So mehrt sich allmählich die Jahl der steinernen mit Ziegeln gedeckten Häuser.

Die Statuten vom Jahre 1662 sind naturgemäß den Gewohnheiten des Jahres 1618 verwandt. Sie sind für den Geist der Zeit wieder sehr bezeichnend. Religion und Rirche ist Polizeisache. Furcht vor Strase treibt die Leute in die Rirche. Gotteslästerer erwartet das Halseisen. Niederträchtig nach unseren Begriffen — aber gang und gäbe — ist die Prämie sür Denunzianten, abscheulich die Strase für unterlassene Anzeige. Das System der Ratseinkünste ist weiter ausgedaut im Geschoß, der Lehnwahr, der Erbschaftssteuer, den Abgaben dei Rauf und Berkaus. Mit dem Erwerde des Bürgerrechts ist neben den anderen Berpslichtungen jeht die Stiftung eines ledernen Eimers versbunden, "dessen man in Feuersnot gebrauchen kann".

Erfte Bürgerpflicht ist immer noch Gehorsam, wiederholte Bekundung von Ungehorsam kann Berlust bes Bürgerrechts nach sich ziehen.

Beimliche Berfammlungen in "Sachen bes Raths und Gemeinen Stadt" ohne Bormiffen und Erlaubnis des Rates find verboten. Nur wenn die Gassenmeister "wegen gemeiner Bürgerschaft in Sachen gemeinen Nut betreffend, sich zu unterreden haben, soll auf ihr Ansuchen ber regierende Bürgermeister schuldig sein, solche burch bes Raths Diener gufammen gu forbern und fich gu unterreben, ihnen bas Rathhaus vergonnen . . . " Müßigganger, die "bes Raths angeschlagener Ordnung nach umb einen ziemlichen Lohn nicht arbeiten", follen angezeigt, unehrliche Leute in ber Gemeinde nicht gelitten werden. Behren (Baffen) zu tragen mar keinem verftattet, "bie nicht sonderlich gewißet und sich was versuchet haben ober graduiret sein". Das von den Bürgern gebraute Bier durfte nur in dem brauberechtigten Hause selbst ausgeschenkt werden. "Sommerszeiten aber mag man wol das Bier an der Burgstrafen wie aufn Georgenberge in denen gemieteten Die Rellern Einfuhr nicht im Weichbilde ichenken". Bieres und Weines war und blieb verboten — "es wäre denn zu Chrensachen ober zu eines ober des anderen Gesundheit, man wegen einlegung fremben Bieres und Weines fich guvor benm regierenden Bürgermeister angeben und von demselben hierzu Erlaubnis erlangen foll".

L

She die Rornglocke geläutet und der Wisch gesteckt ist, soll niemand vor den Toren noch in den Gassen oder auf dem Markte Setreide kaufen . . . Die Ratsgeschworenen Messer messen die Rörner über das Stadtmaß. Auf= und Berkauf auf dem Lande außer Marktzeit war wiederholt verboten.

Um den Handel zu heben und den Wohlstand zu fördern, hatte Augustus der Stadt 1661 noch einen Roße, Biehe und Jahrmarkt gewährt. Der Biehmarkt sollte Freitags vor, der Jahrmarkt aber Dienstags nach Invocavit gehalten werden. Man nannte ihn in der Folgezeit den schönen Jakobsmarkt, zum Andenken an den Bürger Jakob Rößler, der die Ronzession von Halle geholt hatte. Solche Begebungen zeigte man den anderen Städten an. So meldete 1524 die Stadt Grimma (Grym) der Stadt Weißensels die Einrichtung eines Marktes mit der Bitte um freie Straße für die Besucher: "Deswegen bitten wir Euch, gunstige Herren und gute Freunde... denselben durch zur personen und guther zu besuchen gestatten und vergonnen."

Die Gastwirte erhielten eine Ordnung, wie sie "ihre Gäste traktieren und was einer vor die Mahlzeit samt den Getränken — so lange das Tischtuch lieget — bezahlen soll". — Opulentere Mahlzeiten "mit mehreren Gerichten und sonderlich mit Konsekt, Naum-burgischem Bier, Wein u. a." waren Sache persönlicher Bereinbarung.

Fleischern und Bäckern gelten allein zwei Rapitel. Besonders im 16. Jahrhundert waren die Fleischer durch verschiedene Berträge gebunden worden (1531—1545—1592). Da waren sie angewiesen, zu gleichen Preisen wie die Rollegen in Naumburg zu verkausen. Seit der Zeit war manches anders und für die Fleischer in Weißenfels günstiger geworden — sie waren im Besitz eines Schlachthauses, das denen in Naumburg sehlte. Seitdem hatten sie wohl auch nicht mehr die Ronkurrenz der Landsleischer zu fürchten. In den Innungsartikeln von 1486 war nämlich "den lesteren oder frembden Fleischern" auf dem Markte freigelassen, ihr Fleisch zu den Märkten in der Stadt seitzuhalten.

Den Backern bestimmte ber Rat für jeden Monat "wie hoch fie

Brot und Semmeln nach dem Gewicht backen follen".

Bufammenkunfte und Spruche ber Innungen mahrend bes Bedienftes

kofteten vier Gr. Strafe.

Infolge einer kurfürstlichen, unter Zustimmung der Landschaft erfolgten Polizeiordnung sah sich auch der Rat der Stadt Weißenfels zur Revision seiner Lokalordnung veranlaßt, die er am 20. Oktober 1661 veröffentlichte. Sie ist der Hauptsache nach eine Rleiderordnung, ähnlich der 1598. Der Rat hofft: es werden unser Bürger und Einwohner dieser heilsamen Ordnung aus mehr als einem Grunde Folge leisten, nicht zum letzten "aus vernünftiger Erwegung ihrer eigenen Wohlsarth, und da sie das Geldt, so sie auf Rleider-Hoffart wenden, zumahl ben

jezigen trangfeligen Beiten, ba bei vielen bie Rahrung faft gang verschwinden will, zur Abführung der Befälle und notwendigen expensen" beffer verwenden. Die Bufe für Ubertretung der Rleiderordnung foll 20-30, für Dienftboten fünf Taler eventuell 8-14 Tage Gefängnis betragen. Dem Denungianten wird reiche Bramie verheißen. Beftraft werden auch die Schneider, welche die Rleider ber Ordnung zuwiber anfertigten. Eine Abschrift ber Ordnung für die "Labe" mar ihnen Daß biefe Rleiberordnung übertreten murde, braucht nicht augestellt. erft verfichert zu werben. Die vom Rat bestraften Miffetaterinnen wendeten fich wohl an ben Bergog. Der Bescheib biefer Inftang war verschieden. Einmal heißt es: "alf laffen Wir es bei eueret, bes Raths ergangenen, guten Anordnung bewenden." Ein andermal ifts anders: Die Tochter ber verwitweten Barbara, Bans Georg Ronig nachgelaffene Bitme, ift vom Rat mit zwei Saler gwolf Grofchen bestraft "wegen bes getragenen filbernen Rranges und mit einem filbernen Rettlein umbwundenen (Saar) Bopfes. Auf Berwendung ihres Bräutigams Johann Brühls, Buchdruckers, wird Barbara freis gesprochen. - Ratsverwandten, Rrämern und vermögenden Burgem, Sandwerksleuten und gemeinen Bürgern, Sausgenoffen und Tagelöhnem mar Rleiberftoff und Schmuck wie früher (G. 157) vorgeschrieben.

Den Stadtfrieden aber sichern die Statuten von 1662. Sie haben die Bestimmungen zum Schutze des Lebens und der persönlichen Freiheit erweitert, die Strafen und Preise nur erhöht. Die Berrohung nach dem dreißigjährigen Rriege charakterisieren diese Statuten von 1662 mit ihrem Preisverzeichnis für Schmähworte, ausgestoßene Jähne,

Maulichellen, zugefügte Beulen, offene Wunden.

Im Jahre 1682 konnten so Beschädigte im neuen Lazaretthaus Aufnahme finden, das nach Beudig zu lag. Ju den Baukosten hatten die einzelnen Stadtviertel und der Hof beigetragen. — Eigentlich war es ja das Pestlazaretthaus und stand da, "wo man über die Greißel und Krautländer nach Leisling gehet, mit bequemen Gemächern und Kammern, vom Wege etwas buschwärts abgelegen".

Und nun jum Schlogbau.

Ohne den Administrator, ohne seinen Schloßbau, ohne seingymnasium illustre würden die interessantesten Kapitel der Stadtsgeschichte sehlen. Er hatte Weißensels als Residenzstadt für seine Linie erkoren. Es lag günstig an der Saale, in der Mitte zwischen Merseburg und Zeitz, wo die anderen Brüder residierten. Mittwoch den 25. Juli 1660 war der Grundstein zur neuen Augustusburg an derselben Stelle, wo das alte Schloß stand, in einen 26 Ellen tiesen Grund gelegt worden. Die Fundamentierungsarbeiten geschahen langsam aber (sehr) gründlich. Drei Jahre später, am 10. Juli 1663, fand die Grundsteinlegung zum Bau der Schloßkirche statt. Die Rede hielt

Oberhofprediger Dr. Joh. Olearius über Matth. 16.18 "... auf biesen Felsen will ich bauen meine Gemeine".

Der Abministrator war mit drei Prinzen anwesend. Jur Grundsteinlegung der Schloßkirche war eine Medaille geprägt worden. Nach des Administrators Wahlspruche: sancta Trinitatis mea hereditas, die heilige Dreieinigkeit ist mein Erbteil, hat er auch die Schloßkirche St. Trinitatis genannt. (Ich verweise dazu auf mein Buch.) Bemerken will ich noch, daß nach 20 Jahren, bei des Herzogs Tode, der Bau troß der Bemühungen des Landbaumeisters Ludwig Richter noch nicht ganz vollendet war.

Direktor des Schloßbaues war A. von Leußsch auf Helbrungen. Er war auf Anlage eines fürstlichen Gartens bedacht, dazu wurden drei Jahre lang der Berg geebnet, wurden die Wasserisse ausgefüllt, das Ganze mit guter Erde überschüttet. Ein tiefer Steinbrunnen wurde gebaut, der aber für die Hoshaltung doch nicht Wasser genug gab, so daß Johann Adolf I. das Wasser von Selau auf das Schloß leiten ließ.

Ein stattliches Uhrwerk, das 36 Stunden ging und am 22. November 1678 den ersten Glockenschlag tat, wurde von Prosessor Riemer im Gedicht geseiert und in Gegenwart des ganzen Hoses geweiht. Das Jahr darauf ward der Hauptturm mit einem großen "verguldeten" Globus geschmückt. So ging der Schloßbau im ganzen und einzelnen vorwärts.

Ein bedeutsamer Tag für Weißensels war der 1. November 1664. Es galt die Weihe der Fürstenschule zu Weißensels, des gymnasium illustre Augusteum. Ich verweise auch hier auf die Programmarbeit des Direktors Rosalsky für Oftern 1873.

Die Schule war untergebracht in ben Räumen bes einstigen Clarenklosters. Mit 160 Personen, 124 Pferben hatte sich Augustus von Halle nach Weißenfels "im Namen Gottes erhoben", begleitet von ben Prinzen und zahlreichen Standespersonen. Ich lasse die Beschreibung bavon aus jener Zeit folgen, sie trägt den Titel: "Introductis illustris gymnasii Augustei leucopetrae..."

Der akademische Charakter ber neuen Schule machte sich bald bemerkbar.

Schon 1667 war ber Stadtleutnant Hans Weizen vom Abministrator beauftragt, für den Fall vorkommender Tumulte sich bereit zu halten. Rach "neun Uhr Abends sollen die Schenkhäuser durch eine Ratsperson mit Zuziehung des Pedelß Unseres Gymnasii alle Abende visitirt, das Nachtsigen inhibirt und den bisherigen unmenschlichen Geschren und nacht-Tumult gestenert werden".

Der Chronist ber golbenen Aue, Joh. Conrad Rranolbt von Dietersborf, kam 1712 von der Schule zu Sangerhausen auf das gymnasium academicum in Weißensels. Er erzählt: "nach diesen trat ich meine Reise nach Weißensels an, sand auch daselbst unterschiedene Gönner und Freunde, hielt mich einige Wochen bei solchen auf. Als ich aber die Galanterie, Müßiggang und Unferstand der Gymnasiasten sahe, so resolvirte ich mich, auf die Universität zu gehen." Im helleren Lichte lassen sie sich sehen, als am 11. März 1668 der Prinz Cosmus von Florenz in Weißensels einkehrt. "Er kam," so sagt Vulpius, "mit einer ansehnlichen Suite mit vielen und reich beladenen Maultieren von Oresden. Weil denn das Ostersest eben eingetreten war, und dem Großprinzen im Schüßen Gasthose stille zu liegen, Feyertage zu halten und sich wohl umzusehen beliebte, als wartete demselben das Weißenselssischen Symnasium mit einer Nachtmusik ben 100 Fackeln auf, welches gnädigt ausgenommen und mit 100 Thalern dagegen beschenkt wurde." Auch die lateinische Ode, die ihn grüßte, ist noch da.

Das war alles ganz schön, aber eins war dem Herzog verdrießlich: "daß die Stadtkinder Unserm gymnasio engogen und anderwerts verschicket werden. Dahero wir dieser wegen an euch wolmennende erinnerung thun wollen . . . Ihr werdet dahin sehen, daß außer benen vier Stipendiaten "in convictorio" auch andere Stadtkinder so zum Studium erzogen, zu dem gymnasio gehalten werden mögen . . . "

Die Lehrer des gymnasium illustre find in der Folge die Lobredner des herzoglichen Hauses. Unter ihnen tritt Riemer besonders bervor.

Den dem Schloffe gegenüber liegenden großen Garten kaufte ber Abminiftrator 1671 an und ließ ihn mit guter Mauer versehen. Er wurde in der nächsten Zeit mit manchen Zierbauten versehen.

Das Militar des Fürstentums Querfurt lag hier in Prival-

quartieren.

Ein großes Ereignis auch für diesen Rreis mar der mitten in Die Regierungszeit des Administrators fallende große Stadtbrand 1668. Es ift ein fturmifcher Oktobertag. Fünf Tage find es nur noch jum 1. November, ba fteht mittags 12 Uhr die Stadt in hellen Flammen. Es brennt an allen Enden. Der Wind hat die brennenden Stoffe auf die Schindelhäufer, auf die Scheunen geworfen. Die haben die Flamme weiter gegeben von Saus gu Saus, von Strafe gu Strafe. Im Brauhaufe bes Bürgermeifters Müller mar am 26. Oktober unter Mittag bas gewaltige Seuer ausgebrochen. Bon ber Rlofterftrage war es ausgegangen, "es nahm bermagen überhand, daß faft gang Beifenfels in vollen Flammen ftand. Es lenkte fich die freffende Feuergluth nach bem Markte zu, und nebft vielen anderen Saufern mard auch bas Rathhaus, von welchem nichts als die Abbildung ift überblieben, die noch in unfer Rathsftube über ber einen Thur gu feben, ift mit ber Benfchrift: ,Abrif bes Ao. 1668 ben 26. Oktober bei bem Damaligen großen Brande mit verunglückten Rathhaufes'. Das Feuer griff ber magen um fich, daß es fogar in die Borftadt brang und por dem



Friedrich der Große an der brennenden Saalebruicke. 31. Oktober 1757. (Bronze-Relief vom Denkmal Kaifer Wilhelm I. auf dem Marktplage zu Weißenfels.)

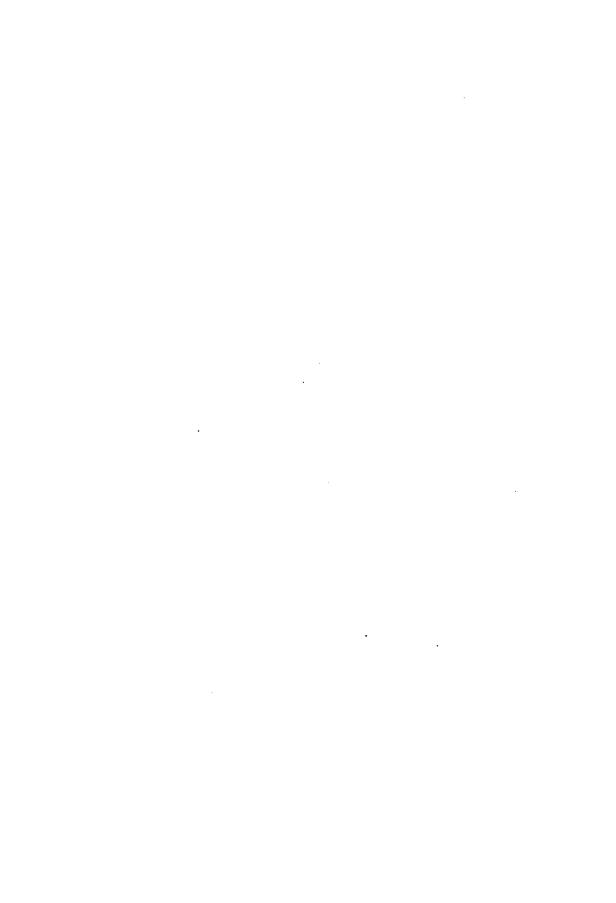

Rlingenthore und auf der Hohenstraße erbärmliche Berwüstungen anrichtete. Auch das Gotteshaus am Markt ward ergriffen und der kleine Thurm auf demselben, der schon in vollen Flammen stand, ward noch mit genauer Noth gelöschet." So schildert hundert Jahre später Magister Leo in einer Resormationssestpredigt am 31. Oktober 1768 das traurige Ereignis: "Ein Denkmal für die Stadt Weißensels wegen der am 26. Oktober 1668 ausgebrochenen Feuersbrunst von M. Joh. Christian Leo, Archidiak. den öffentlichen Früh-Gottesdienst den 31. Oktober 1768 aufgerichtet." In der neunten Strophe des 13strophigen Festpoems heißts: "Das Feuer Gottes suhr zwar aus, zu fressen, zu verschlingen, doch daut Gott wieder Stadt und Haus, saßt uns sein Tun besingen." Doch warum in die Ferne schweisen?

Am Sonntag nach dem großen Brande hat der Superintendent Lehmann das grauenvolle Ereignis in der noch vorhandenen Predigt

behandelt mit dem Titel:

"Das Brandt beschädigte Weißenfels, welches den 26. Oktober Montags gegen 12 Uhr zu Mittage dieses 1668. Jahres durch eine ben sehr starkem Winde nach Gottes Berhängnüß entstandenen grausamen Feuers-Brunst..... in die euserste Noth gerieth und den Sonntag darauss unter dem Bilde sowol des Jairi verstorbenen Töchterleins als des blutslüssigen Weibleins auß dem Evangelium am 24. Sonntage Trinit. fürgestellet wurde von Dr. Georg Lehmann, Superint. und des Fürstl. Gymnasil Augusti daselbst Inspektor und Prosessor.

Beißenfels gedruckt bei Chriftian Sildebranden.

Die Folge waren neue Maßnahmen bes Landeshauptmanns herrn von Biesenrodt auf Schkortleben wegen Abtragung der Scheunen in der Stadt auf Rosten der Eigentümer. Jest wenden sich die davon betroffenen Bürger an die herzogin "Frauen Annen Marien mit einer gnedigsten Intercession und Borbitte ben dero herzgeliebtesten Gemahl uns in Gnade zu hilse zu kommen, ob uns wol dieses Jahr das vor Augen stehende liebe Getrande in unsre Scheunen zu sühren nachgelassen werden möchte". Der Termin der Abschaffung der Scheunen wurde aus Lichtmeß verschoben.

3um Aufbau der öffentlichen Gebäude wendete fich der Stadtrat um Hulfe an den Rurfürsten, an den Landesherrn, an andere Fürsten,

Grafen und Städte.

In dem abgebrannten Rathause muß sich auch eine Abteilung für die Landesregierung besunden haben, denn am 5. März 1669 antwortet Augustus auf die Anfrage, "ob Hochs. Durchl. gnädigst entschlossen seyn möchte dero Erblandes Regierung ins Künstige wiederumb dahin zu transferiren", daß er Bedenken trage, "die Regierung daselbst anlegen zu lassen".

Das Jahr zuvor hatte er fich zu Gunften ber verunglückten Stadt

mit folgenden Schriften an ben Rurfürsten gewendet:

"Liebe Getreue: Wir haben auf der abgebrannten Bürgerschafft zu Weißenfels angebrachtes wehemütiges suppliciren und Bitten nicht unterlassen, des herrn Churfürstens zu Sachsen, unsers freundlichen vielgeliebten herrn Bruders und Sevatters Lb. den erbärmlichen Zustand freundbrüderlich zu hinterbringen und darneb en zu suchen, daß selbigen auff zehn Jahre lang, alle Land — pfennig — und Tran kisteuern neben denen quatembergeldern erlassen und sie dadurch zum weiteren Ausbemmunimiret werden möchten."

Und ber Bergog forgte dafür, daß "wo jemand wider das Privilegiu nan besagten Stadtrat sich gelüsten laffen würde", daß folches Berhalte n

"benen beschaffenen Umftanden nach . . . geahndet werden foll".

Nach Ablauf dieser Gnadenfrist freilich sollen "die creditores alsdam gegen den Rat, als ob niemals eine Freiheit erlanget worden wäre. \_\_\_\_. sich Capitals und Interesse zu erholen macht haben. In maßen bes dahin der Stadt Commune Güther pro hypotheca hasten sollen. Datus In Sall den 20. November 1668."

Und an den Schöffer in Sangerhausen ging 1670 die Weisung: "wir haben dem Rathe zu Weißensels dassenige Uhrwerk zusambt der Rlocke, so fürdessen (vordessen) auf unsern Hüttenwerke zu Obersdo sigestanden, in gnaden geeignet. Befehlen derowegen Du wollest . . .

biefes Uhrmerk nach Weißenfels abfolgen laffen."

Als im Jahre 1895 das Rathaus einer gründlichen Erneuerur gunterzogen wurde, fand man im damaligen Bürgermeister-Zimmer den Stein mit einem lateinischen Distichon, welches das Jahr des Brand es und der Wiederherstellung in einem Chronogramm enthält:

LEV COPETRA ARDENTES HAS VIDERAT IGNIBVS ÆDES CONSERVET DOMINVS PERVIGIL ISTE NOVAS. PS CXXV

Das Jahr des Brandes, das in dem Hegameter der ersten Zestlickt, ergibt sich bei der Abdition der lateinischen Buchstaben-Jahle eindes nicht. Die ergeben 1168. Prof. Schröter hat aber gesunden, das wenn der Steinhauer das D des letzten Wortes ÆDES ebenso grandes des In den Worten vorher, daß dann die Jahreszasches Brandes 1668 sich richtig ergibt.

Der Pentameter ber zweiten Reihe enthält, wenn man die Jahl er nach ihrem Wert gruppiert und zusammenzählt, bas Jahr 1674.

Inschrift heißt auf deutsch:

"Flammend in lohender Glut fah Beißenfels brennende Sauf- et, Gnädig bewahre ber Berr wachend die neuen jest felbst."

Büttners Handschrift nennt bas Jahr 1670 als Jahr bes beenbet en

Rathausaufbaues.

Wie der Stadt im ganzen, so wurde auch dem einzelnen Beschädigt en geholfen. Der Musikus Peter Gleitsmann hat sein Haus in ber Fischgasse verloren. Er erbittet und erhält Erlaß der Zinsen ber Beudig-Rapital-Schuld und der Schofgelder auf etliche Jahre.

In diese Zeit des Aufschubs mußte sich auch die Universität Jena finden. Ihr hatte ein freigebiger Gönner 2000 Gulden vermacht, die von dem Rate zu Weißenfels zu erheben waren. Die Universität klagt

1671 "daß der Rat zu Weißenfels mit dieser Capital-Post sich von einer Zeit zur anderen aufgehalten und solange cunctiret, diß das moratorium quinquinale, die fünfjährige Aufschubsrist eingetreten sei. Sie dittet, "daß äußersten Falles mehrgedachtem Rath zu Weißenfels gnedigst andesohlen werden möge, daß selbiger nach Ablauf des quinquenii der Universität die ihr unterpfändlich verschriebenen Einkünste des Ratskellers und andere Gesälle . . . so lange erheben lasse, dis die Forderung von Capital-Schulden beglichen sei, nemlich 4531 sl. 9 gr. " So viel waren es im Lauf der Jahre geworden.

Naturgemäß war ja das Finanzwesen nach dem westfälischen Frieden, der dem dreißigjährigen Rriege ein Ende machte, schlecht bestellt. Aber die allgemeine Not scheint doch hier privatem Nugen gedient zu haben.

Da schreibt Augustus dem Rat: "daß das gemeine Gut von Tag zu Tag in abnehmen gerathen, die gemeinen Gebäude übern Haussen gehen, Kirchen und Schulen Not leiden . . . daß keiner von den Creditoren bezahlet und in Summa die Abministration des gemeinen Besens also gefähret wird, daß dessen Untergang, wo nicht bei Zeiten vorgebeugt wird, in kurzer Zeit bevorstehe . . . ob wir nun wohl in Hossnung geständen, es würde der Rath einsten in sich gehen und diese seithero übel gesührte Haushaltung enden, so will doch noch keine Besserung zu spüren sein. Tragen aber ob diesem unverantwortlichen Beginnen ein ganz ungnädiges Missallen und stellen solches zu des Raths schwerer Berantwortung."

Und woher kam die Not? Der Herzog schreibt: "Und weil die große Confusion (herkommt) von Connivenz (Betternwirtschaft) eigennütig= und nachläffigkeit berer Ginwohner, in bem burch biefelben bie nahen Anverwandten und Bermögenden zu erhaltung Freundschaft und Bermeibung Ungunft herangezogen . . . als find wir gnäbigft entschlossen, die sämmtlichen Ginnahmen von dem Rathe zu nehmen und einer gewiffen Berfon gnäbigft aufzutragen." Dazu maren ber Reihe nach berufen: Johann Abolf Referstein "bes gemeinen Stadtwesens kundig in Rechnungsfachen geubet", ber herzogliche Rat und Canbrentmeifter Chrenfried Rlemm auf Wiebebach, Johann Sottfried Lamperswald, Abraham Lindner, Stadtrichter in Weißenfels 1677. In seiner Instruktion heißt es u. a. "er foll auf die gemeinen Bebaude sowohl Rirchen, Schulen und Hofpitale ein fleißiges Aufsehen haben . . . die Rathstage aufm Rathause fleißig besuchen, seine seccion (Sig) als ein membrum senatus (Ratsmitglied) sowohl baselbst als in ber Rirche und anderen Bufammenkunften nechst bem regierenben Burgermeister nehmen, auf alles, was da berathschlaget acht haben ... ev. dazu darumb bescheidentlich reben" im Notfalle mit allen "Umbftanden an Uns berichten". Er foll bas Inventarium, Ginnahmen, Regifter, Rrebite, Bucher, Rats-Gefälle und alles kontrollieren. Bei wieberholter Steuerverweigerung kann und

foll er solch widrige Leuthe, ohne Ansehung der Berson auf den, hinterm Rathause befindlichen, Stadthof bringen lassen . . "Wenn an denen Stadtgebäuden etwas zu reparieren vorfället, soll der Bertrauensmann sich vorher mit dem Bürgermeister und Rat in Berbindung setzen, verständige Werkleute darüber zu rate ziehen, die Bau-Materialien zur rechten Zeit durch den Stadtvogt anschaffen . . . Auf Lehensfälle, auf veralienirung (Berkauf) der Güther soll er besonders achten."

So soll er auch ben "Raths= und Weinkeller in seiner Bersorgung und treuen Aussicht haben, damit derselbe zu vorigen großen Nuzen wieder erhoben werde... gutt getränke darein verschaffet und die Bürgerschaft nebenst dem rensenden Manne jederzeit daraus nothdürftig versorget werden können. Hingegen sollen dem Rathe der daben gesuchte accidentia u. a. sämtlich abgeschnitten und kraft dieses verbothen: Der Raths Schenke aber schuldig und gehalten sein, ihm, dem Direktori, den versprochenen Rellerzins ... zu bezahlen. Auch deswegen womöglich Caution zu machen. Abraham Lindner ist weiter angewiesen, darauf zu achten, damit die wüsten Baustädten wieder erhoben und in Andau gebracht werden". Er soll dafür sorgen, daß in Jukunst "unötige Ausgaben an Zehrungen auf denen Rensen und auf den Rathaus, inssonderheit die Verehrung an Wein und Gelde auf Hochzeiten wie auch ben Ankunst frembder Herrschaft" verschwinde.

Gur feine Muhe foll Lindner erhalten 100 fl. gur Befoldung und

hierneben die gewöhnlichen Bebegebühren.

Bas Bunder, wenn fich die Febern rühren, um die herrlichkeiten ber von ber fürftlichen Gnadensonne beschienenen Stadt zu preisen. Das

tut M. Simon Chr. Erfurt in

"Singularia weissenfelsensia oder Besonderheiten, womit Gott der Herc Ihrer Hoch-Fürstl. Durchl. Herzogs Augusti 2c. Residenz-Stadt Weißenfels Für andere nicht ohne Muthmaßung verhossender fernere Aufnehmens begnadet, So Seinem geliebten Baterlande zu Ehren carminice Lateinisch und Teutsch aufgeset v. Simon Ersurth, Archi-Diakon und Senior im 42. Jahr seines Ministerit und 70. Jahr seines Alters, Weißensels in Verlegung Tobiae Krepschmars, Gedruckt ben Johann Brühlen 1673."

Lateinische Hexameter enthalten die Widmung an den Administrator. Die deutschen Reimereien geben immerhin ein Stadtbild. Iwanzigmal drei öffentliche Dinge gibts jener Zeit in Weißensels. Ich nenne etliche von den zwanzigmal drei: Drei Kirchen, drei Gerichte, drei Schulen, drei Lazarette, drei Gottesäcker, drei Apotheken, drei Gesängnisse, drei Schüßenstädte (Stände), drei Quellbrunnen, drei Brücken — "drei Märkte hält man da zu gewisser Zeit im Jahre, die Wochen Märgkte auch an Bürger- und Bauerswahre" — "dren Mühlen sind vorhanden, die klappern Tag und Nacht, drei Häuser, da man braut gutt Bier mit aller Macht" — "dren Fehmstädt sinden sich, da man mortisiert ... drei Wachen in der Stadt sind nüglich, wol bestellet, So etwa Feuers-Noth

wber Tumult vorfällt". Mit ben anderen wollen wir uns verschonen. Ju der Behauptung der zwanzigmal drei Dinge, zu dieser Thesis, gibt er eine Ekthesis oder nähere Erklärung, z. B. was er unter den drei Gerichten verstanden wissen will: Die fürstliche Regierung oder Kanzlei, das Justitien=Amt oder Landgericht, der Stadtrat. Die drei Lazarette wären ohne die Ekthesis wohl heute nicht gut zu erraten, der Bersassette wären ohne die Ekthesis wohl heute nicht gut zu erraten, der Bersasset wären ohne die Ekthesis wohl heute nicht gut zu erraten, der Bersasset wären ohne die Ekthesis wohl heute nicht gut zu erraten, der Bersasset würde mancher Leser von heute nicht gleich sinden: Den vor dem Niklasthore, den bei St. Laurentius auf der Höhe an der Saale, den im Spital St. Niklas, wohin auch die Enthaupteten und Ertränkten kamen. Daß man in erster Zeit um die Marienkirche, um die Georgenkapelle, dann um das Elarenkloster begrub — liegt für Magister Ersurth jenseits der Gegenwart.

Drei Apotheken — sind die fürstlich privilegierte im Schloß, die zum Abler, die zum Mohren. Drei Mühlen nennt Ersurth: die Herrensmühle, die Brückenmühle, die Beudigmühle, jede hatte sechs Gänge, alle drei sind herzoglich. Iwei andere — "vor dem Niklasthore, weil die eine nur zwei, die andere nur einen Gang hat und von einem Bache getrieben werden, daher auch Klatschmühlen heißen, sind nicht gezählet". Die drei Brauhäuser sind das fürstliche vor dem Klingenstore, seit 1670, das am Markte und eins in der Fischgasse. Als Jahrsküchen werden genannt: Die fürstliche für die fürstlichen Stipendiaten und anderen außen Gymnasio, die Rathsjahrküche auf der Burgstraße, die vorm Klingenthore, so neulichst aufgekommen. Unter den drei Schenken sind gemeint, der Kaths= oder Weinkeller, der "Rautenstock" vor dem Niklastore (so Herrn Bürgermeister Müller zuständig), "Jum

11000 Jungfrauen" vorm Saaltore.

Das waren herzoglich privilegierte Schenken, benen bie Schloßkellerei Bein liefert. Dadurch foll die Ginfuhr fremden Bieres und Beines eingeschränkt und möglichft aufgehoben werben. Die Schloßverwaltung liefert ben Eimer "tüchtigen, guten Beins um vier Thaler" und bedingt fich Bezahlung anfangs ber 3ahlwoche ber Leipziger Meffe, wie fie fich bafür verpflichten muß, keinen magmeifen Ausschank gu leiften. Der bamit unzufriedene und badurch wohl geschädigte Weinmeifter fest es burch, daß bas Berhältnis wieder aufgehoben wird. Der "Rautenkrang" erhält um biefe Beit (1669) ein herzogliches Brivilegium, fürftlichen Schlofwein und Beigenfelfer Bier "bas gange Jahr ein= aulegen, beibe fomohl im Saufe für ankommende Gafte als auch auf bie Gaffe zu verzapfen". Das mar viel! Bon biefen herzoglich privilegierten Schenken ift gu unterscheiben ber Betrieb in ben Gafthofen jener Beit: "Bum Schutgen," "Bum gulbenen Creut," "Bu brenen Schwanen," "Bum Relkenbufch," "Bum gulbenen Ringe," "Bum Rautenkrang," "Bum ichwargen Beern" in ber Rlingengaffe, und zu unterscheiben

die zeitweise Schenkgerechtigkeit ber brauenden und mostenden Bürger. Auch die Angaben der Gefängnisstellen vermittelt ein Stück Stadtbild alter Zeit. Sie besanden sich: "unterm Rathhause, uffn Zeitschen Thore, uffn Niklasthore". Naiv ist die Bemerkung: "das uffn Saalthore ist nur ein Stüblein sür erbare Delinquenten, wo zur Winternzeit geheizt werden kann." Als Schützenstände sind angegeben der vor dem Zeitzertore, die auf der Biehweide (dem heutigen "Bab"), "do man vorzieten nach dem ausgerichteten Bogel schoß", und der Schießstand vor dem Klingentore, "do man in die leinerne, schwarze Wand nache weiße Mittelplatze mit Armbrusten schoß".

Ein Jahr fpater gab Joh. Bulpius heraus:

"Einige der Berühmeten Alt-Teutsch-Wänd-Meißnischen Fürstl. S. Resideng Stadt Weissensels Sonderbar nügliche Gedächtnisse sammt Unterschiedlichen Stadt- und Landes vortrefslichen Altertums Glaubhafften Denckwürdigkeiten und merckhaften Wundergeschichten kürzlich sedoch wohlmeinend entworsen Ihr. Hochfürftl. Durchl. Seinem Gnädigsten Hern wie auch dero Stadt und Lande zu besonderen Ehren ausgesertigt durch Johannem Bulpium, Weißensels, In Berlegung Johann Melchior Wogau, Buchhändler im Jahre 1674."

Bulpius beginnt mit der Behauptung, daß die Einwohner der Stadt von Japhet abstammen, daß im Jahre der Welt 3941 Drusus Germanikus hier ein Kastell erbaut, und daß Karl der Große ohngefähr 805 zu Weißenfels eine Grafschaft angerichtet. — Ausführlicher ist sein großes Manuskript in Dresden.

Bir beschließen den Abschnitt mit dem Ende des herzoglichen Baares:

Am 25. Januar 1670 war dem Oberhauptmann von Thüringen und Amtshauptmann zu Weißenfels Niclas von Zastrow zum Hohensthurm die Nachricht zugegangen: "Wir seyndt entschloßen Unserer in Gott ruhenden herzliedsten Fraw Gemahlin Lb. verblichenen Sorper sambt Unserer in Gott ruhenden drey fürstlichen Kindern, instehenden 3. Februarii von hier ab gen Weißensels in das auf unserm Schloß...erbaute fürstliche Begräbnis beisehen zu lassen." Zum Empfange des gegen 3 Uhr hier eintressenden Leichen-Konduktes war besohlen, "daß für der Brücken zu Weißensels die Geistliche sambt der Schulen auch Rath und Bürgerschaft gehorsambst auswarten und also die fürstlichen Leichen mit christlichem geläut, gesang und Procession aufs Schloß begleiten". Es waren auch einige amtseingeselsene Schloß des gleiten" Trauer Habit" verschrieben. Auch in allen Städten und Dörsern der Ephorie waren Trauerseiern angeordnet.

Behn Sahre fpater läuten die Sterbeglocken bem Adminiftrator felbft.





### Rapitel 25.

# Unter Bergog Johann Abolf I. (1686-1697).

(Dr. 23 ber genealogifchen Tafel.)

Johann Abolf hatte das Schloß Neu-Augustusburg bezogen.
Image der Bau noch nicht vollendet, aber in Halle war sür den Abministrator kein Bleiben mehr: Mit dem Erzbistum Magdeburg war auch die bisherige Residenzstadt Halle an Brandenburg gekommen. Iwei Jahre nach dem Einzuge, am 31. Oktober 1682, wurde die Schloßkirche auf dem weißen Felsen seierlich geweiht. Glänzend war das Schloß ausgebaut worden mit herrlichen Immern, prächtigen Salons, mit einem Opernsaal, mit einer Rüstkammer im Flügel der Kirche gegenüber. Dazu kam eine Galerie guter Bilder, eine stattliche Bibliothek, Sitzungssäle für die Landeskollegien und vieles andere. Selbst an einer Apotheke und Konditorei sehlte es nicht.

Auf dem 1694 fertig gepflasterten Schloßhofe fanden große Lustbarkeiten und Rampsspiele statt. Ein Schmuckstück war die Rirche in ihrer Art mit aparter Orgel und großen Fürstengruft. Die auf dem Schloßhofe gegossenen Glocken hingen in besonderem Glockenstuhle, nicht in dem 1693 errichteten Turme der Rirche.

Uber die reich gegliederten Hofamter gibt ein im Dresdener Archiv befindliches Aktenstück noch heute Auskunft.

Aber ber neue Herr hatte es nicht leicht: Sein Erbteil war zwar ein prächtiges Schloß am Ufer ber Saale — aber das stand im Schatten bedeutender Schulden. Und die Einnahmen aus dem Erzbistum Magdeburg hatten für den zweiten Herzog ausgehört. Dazu kam, daß die Ansprüche des Kursürsten Johann Georgs III. neue, größere Berzichtleistungen verlangten. Wie die Dinge lagen, war für den Weißensfelser Hof möglichstes Entgegenkommen gegen die Ansprüche des Kurssürsten geboten. Jum Glück war der Herzog eine freundliche, entzgegenkommende Natur. So ließ er dem Kurfürsten wenigstens die im herzoglichen Gebiet besindlichen Schriftsassen.

Gegen die Abtretung des Amtes Burg erhielt der Herzog Johann Abolf die Befreiung des Fürstentums Querfurt von Brandenburgischer

Oberhoheit. Darüber war ber Herzog nun alleiniger, uneingeschränkter Herr. Nachdem er von dem gelösten baren Gelde eine väterliche Schuld an den Herzog von Merseburg beglichen und das dafür verpfändete Weißenfels wieder frei bekommen hatte, konnte er sich am 12. April 1688 mit dem Reichsfürstentum Sachsen-Querfurt in Wien belehnen lassen – freilich ohne einen Sitz im Fürstenkollegium selbst zu erhalten.

In Querfurt richtete der Herzog von Beißenfels alsbald seine besondere Regierung, sein eigenes Konsistorium für die Kreise Jüterbogk, Dahme, Querfurt, Heldrungen ein.

Aber die damalige politische Lage der Dinge im Reiche unterrichtet uns eine im Jahre 1691 in der Marienkirche veranstaltete große Trauerfeier. Die Leiche des Kurfürsten hatte die Tore der Stadt Weißensels passiert. Er war 1688 zum Kriege gegen Ludwig XIV. von Frankreich gezogen und war — von der Seuche ergriffen — am 12. September 1691 in Tübingen gestorben.

So war dem hohen Toten zu Ehren ein castrum doloris, eine Trauerbühne, errichtet, mit den Wappen des Toten, Sinnbildern des Todes und silbernen Gehängen geziert. Auf dem Katasalk stand ein leerer Sarkophag. Darauf lagen die Zeichen kurfürstlicher und selcherrlicher Würde. Hohe Armleuchter standen um das castrum, das ein Thronhimmel bedeckte. An den Pseckern standen die Trauermarschälle. Der, welcher dem Toten dienstlich am nächsten gestanden, hat Stellung genommen links am Kopse des Sarges, den er mit der rechten Hand berührt zum Zeichen der Anhänglichkeit über Grab und Tod hinaus.

Für die Stadt Weißenfels hatte die Erhebung gur Residengstadt große Beränderungen gur Folge.

Beginnen wir mit bem äußerlichen:

Das Erste, was die Regierung jetzt ernstlich betrieb, war "die gänzliche Abschaffung aller Scheunen und deren Transserirung vor die Tore". Eine ausgestandene Feuersgesahr bot zu der alten Ordnung in neuer Auflage passende Gelegenheit. Die Milderung der Gesahr sei man denen schuldig, "so sichs durch Führung beständiger, guter Gebäude ein Großes kosten lasse". Das Belegen der Scheunen in der Stadt mit Getreide "oder ander Geströhe" soll 50 st. Strase kosten. Darob entstand jetzt große Not. So waren die Vorstellungen vor dem Erlasse also doch vergeblich geschen! Vergeblich auch der beredte Erguß von Anna Augsburger, "wenst. Ambtsvoigt alhier nachgelassener Wittbe" — vergebens die Vorstellung des Bürgermeisters und Rats am 6. Mai 1682:

"Wissen wir boch, daß über 2 ober 3 Besiger kaum zu befinden senn, welche die alten abzutragen und anderswo neu aufführen zu laffen, ohne ihren Schaben vermögen . . . zumahlen bei iezigen kummerlichen und Trangseeligen Zeiten, ba die

Contributiones aufs Höchste gestiegen und den armen Mann dermaßen enerviren, daß er sich und die Seunigen ganz elendiglich hindringen muß, gestall denn umb solcher Drangsaal und Unvermögens halber ihrer viel sich bei uns angegeben: ihre Höuher zu seilem Kausse ausruffen zu laßen; auch gesetzt, wenngleich ein undt der ander des Bermögens were undt paare Mittel zum andaw hätte, so ist doch außer der Stadt vor sämbtlichen Thoren kein plaß . . . zu ersinnen, zu geschweigen, daß össtets die bloßstehenden Scheunen . . . durch böse Buben angestecket und eingeäschert, auch hierdurch die Städte an sich selbsten in Gesahr gesezt undt durch das flogseuer wohl gar angezündet werden . . . Inmittelst haben wir hießiger Stadt seuerordnung vor der Kathsstube zu männiglicher Nachrichtung und Beobachtung afsigiren lassen. . . "

So war der Rat tapfer, aber vergebens für seine Bürger einsgetreten. Wie viel Geduld am Ende aber auch die Herzöge hatten, beweist die Tatsache, daß im folgenden Jahrhundert Schindeldächer und Scheunen noch längere Zeit auf der Liste der obrigkeitlichen Bünsche erscheinen.

Die an der Ratsstude affigierte Feuerordnung wird dem Hofe nicht genügt haben. Im Sahre 1691 erscheint eine neue, umfangreiche Ordnung in 23 Artikeln, von denen der erste verdietet, daß jemand "auf der Gasse, in Höffen und Ställen Todack rauchen, mit offenen Rohlentöpfen über die Gasse gehen soll ..." Alle Handwerke werden darin einzeln vermahnt — auch des Gymnasii Buchdrucker empfängt darin Instruktion, daß er seine Druckerschwärze an einem außerhalb der Stadt gelegenen Orte zu bereiten habe.

Rein Strohdach foll mehr auf die Gebäude gelegt werden bei Strafe der Abwerfung des Daches. Die noch vorhandenen strohgedeckten Säuser sollen mit Ziegeldachung versehen werden.

Jur größeren Sicherheit soll jeder Bürger und jeder Hausgenosse und jeder Nichtangesessen einen ledernen Eimer, jeder Hausbesiger aber soll ein großes Faß oder Schuffen, eine Laterne und einen ledernen Eimer halten. Jur Haltung der Rettungs= und Löschgeräte waren die Handwerker verpslichtet. Da gab es "messingene und gedoppelte Handsprigen", zugerichtete Schutzbretter, Feuerhaken, Leitern in großer Jahl. Mit der Lieserung der ledernen Eimer waren besonders bedacht die Schuhmacher. Um meisten waren in Unspruch genommen die Bäcker. Sie hatten von Innungs wegen Geräte zu stellen und außerdem persönsliches Gerät zu halten verpflichtet.

Die jüngsten Innungsmeister waren verpstichtet, die nötigen Utensillen bei Feuersgesahr vom Obermeister abzuholen und damit zur Brandstätte zu eilen. Der Türmer "so auff den Thurm bestellet hat, da es irgends sehr dämpsset oder nach Feuer reucht, dasselbe ungeseumt vom Thurme herab zu melden". Wird der Wächter die Feuersgesahr gewahr, dann soll er "an der großen Glocke stürmen und am Tage die Feuersahne, bei Nacht aber eine Laterne mit einem brennenden Licht (!) gegen der Gassen, da es brennet, aushängen".

Die Art der Rettungsarbeit war in 20 Punkten näher bezeichnet. Als aufsichtführende Beamte sind genannt: der Ratsbaumeister, dessen Besehlen die Nachtwächter nachzukommen haben. Der Stadtvogt mit den Rats- und Gerichtsstronen hat sosort bei dem regierenden Bürgermeister zu erscheinen, um sich an die Brandstätte zu begeben. "Die andern Rathspersonen aus bezohen Mitteln nebenst dem actuario sollen neben dem gemeinen Guths Einwohner und Gerichtsschöppen auf dem Rathhause sein... Ebenso der Amtsvoigt und Geleitsmann auf den Amtsstuben. Der Schüßenhauptmann nebst den "Hakenschüßen" haben in ihrem besten Gewehr auf dem Markte zu erscheinen."

Bu hakenschützen wurden 17 Burger und ein Schützenhauptmann angenommen und durch handschlag verpflichtet. Sie hatten bei Strafe eines Neuschocks Groschen zu erscheinen.

Much Braumeifter und Braugefinde haben fich gur Rettungsarbeit

einzufinden.

Der Wachtmeifter=Leutnant hat mit feinen Leuten fofort gu ben Toren zu eilen. Die Gaffenmeifter find verantwortlich für Faffet, Bottiche und Brunnen in ihren Bierteln. Ebenso die Obermeifter eines jeden Sandwerks. Maurer und 3immerleute haben mit Gefellen und Lehrlingen "fambt Urten und Mäuerhammern zu erscheinen... damit die Feuersglut nicht umb fich freffe". Die Pferbebefiger find verpflichtet, mit ihren Pferden zu ben nächften Sprigen, zu ben Schleiffen mit ben Sturmfäffern und Röhrkaften zu eilen. Der, welcher bie erfte Schleiffe mit einem Sag voll Waffer und die große Wafferfprige jum Feuer führt, erhalt vom Rate gwölf Grofchen, ber nächfte acht, ber britte fechs Grofchen - ber erfte Sandanleger fechs Grofchen, Die erfte Leiter acht Grofchen. Die Backer und ihre Gefellen haben, fobalb Feuer geschrieen mird, die Brunnen ju giehen. Damit an Waffer kein Mangel fei, hat ber Stadtvogt bas Baffertor gu öffnen. Feuer nachts aus, "bag man fich nach Rotburft in allen Gaffen nicht wol umbfehen kann, fo foll ein jedweder hauswirt aus dem Saufe leuchten laffen . . . Un den Ecken brennen Jeuerpfannen und der Wirth, ba fie hangen, Bechkrange bahinein gu ichaffen und angunden gu laffen und brennend gu halten, ichulbig fein foll". Dem Lofchungswerke hat künftig auch der Greislaubach zu dienen. Bei der "grünen Gaffe vorm Niklas Thor" wird 1702 auch eine Brücke gebaut.

Das Jahr 1690 hatte ein die Fluren verwüstendes Unwetter gebracht. Der Rat meldet dem Rurfürsten, daß am 10. Mai mittags ein Hagelwetter mit Schloßen die Stadt heimgesucht habe, so "daß auch nicht eine ganze Kornähre mehr anzutreffen . . . die Wein= und Hopfenberge seien ganz ruiniert, vieler Kirchen und Bürgerhäuser Fenster sein von den Schloßen eingeschlagen . . . andern Schadens gar nicht zu ge-

benken, anjego zu verschweigen".

Daß, seit der Herzog das neue Schloß bewohnt, der Reinigung der Gassen und Straßen jetzt große Auswendung zugewendet werden mußte, wird männiglich einleuchten. Wie nötig das war, bezeugt die

Shilberung in des Herzogs Anordnung vom Jahre 1680:

.Es giebt den Augenschein, wie unflätig und kothig es in dieser Unserer Refidenz Stadt Beigenfels auf benen gaffen und fonften gehalten werbe. Mun hatten Bir vermeinet, 3hr, ber Rath fowol als die Burgericaft maret nach Unferm gehaltenen Singuge euch felbft beschieden, den Abelstand abgeschaffet . . . alldieweil es aber bis dato nicht geschen, gleichwol nicht nur die Dezens und der Wolftand, sondern auch - da überall faft anfteckende Seuche graffiret — bie hohe Nothwendigkeit es erfordert, daß man fich ber Reinlichkeit . . . befleiße — So begehren wir hierdurch gnädigft, bod ernftlich befehlend: ihr wollet benen Burgern und Einwohnern sambt und ionders . . . aufferlegen, daß jeder, soweit fein Saus Refier bis an die Gaffe fich erftrecket, binnen acht Tagen ben Roth und Unrath von der Strafe faubern und vor die Stadt hinausschaffe, auch in Zukunft unabläffig also continuiren solle . . . Auf gemeinen Stadtplagen aber, fonderlich auf dem Markte wie auch in benen Thoren verdet ihr, ber Rath felbft, es also zu verfügen miffen . . . mofern keine Gigenthumbs herren bagu fürhanden! es auch alfo gu halten und hierüber ferner noch vor eintretendem Grofte die Gaffen burch ben Steinseger durch alle Strafen also einrichten p laffen, damit der Regen und andere Baffer wol abfliegen moge und gur Stadt hinaus geleitet merbe . . . "

Daß man auf die zur herzoglichen Residenz sührenden Wege jett ein besonders achtsames Auge hatte, versteht sich von selbst. Der Geleitsmann Erich Piper berichtet 1693, "wasgestalt die Straßen und Wege in denen dren Ampts Stühlen Stöhsen, Mölsen, Burgwerben zeithero sehr wandelbar worden und dannenhero einer umbgänzlichen reparatur bedürsen". Man hatte bisher nach Möglichkeit die Löcher ausgefüllt mit Erde und Steinen "wo sie zu erlangen und sichs schicken wollen".

Jest follen bie Wege burch Solzlagen gebeffert werben.

Im Stadtgraben vor dem Klingentore hat sich 1696 der Hof eine ihm bequem gelegene Fischerei mit Fischerwohnung errichtet.

Nahe beim Schloß ist ein neuer Stadtteil im Entstehen begriffen: Die Zeiger Borstadt für das Hofpersonal. Auf den neuen Gebäuden daselbst ruhen nicht alte Lasten, auch sind die Straßen z. T. gepflastert worden.

Bieviel hat sich überhaupt im Städtchen geändert! Die erste Beriode ihrer Entwickelung hat die Stadt schon länger hinter sich. Bulpius redet von Türmen, die "vordessen" hie und da gestanden, von Amtshösen, die vorher in der Borstadt gestanden und später in die Ringmauern eingezogen werden. Dies geschah wohl unter Herzog Bilhelm. Die alten Giebelhäuser sind verschwunden, neue Häuser mit Fronten sind gebaut, der horizontale Stil aus dem Süden hat sich verloren, Renaissance ist die Parole. An die deutsche Spätrenaissance erinnern die Rundbogen-Portale einzelner Häuser noch heute.

Nach dem dreißigjährigen Kriege war die Bauluft des Bürgers

dahin, waren die Städte verarmt und entleert.

Das verarmte Bürgertum wird in ber Bautätigkeit abgelöft vom Fürstenstande, der eine neue Bauepoche heraufführt: Barock und Rokoko. Der Barockftil verwendet gerade Linien, liebt gekröpfte Bfeiler, gefdweifte Giebel. Ein Brachtstück Diefer Art ift Die neue Schlogkapelle. Rad Gurlitt maren die Farben der Bande rofa und apfelgrun, mar die reichlich auf benfelben angebrachte Stuckatur weiß. "Den die Renaiffanceempfindung anftrebenden füglichen Tonen entspricht der Gedankeninhalt des Ornaments. Die Rirche erichien wie ein festlich geschmückter Tangfagl: In allen Füllungen hängen naturaliftische Blumengewinde, über allen architektonischen Formen geschopptes Rankenwerk, in den Rahmungen ber tonnenartig gewölbten Decke schweben Engelsgestalten in meift

trefflich bargestellten Bewegungen."

Das Orgelwerk mar ichon am Unfange ber fiebziger Sahre vom Dronfiger Orgelbaumeifter Forner aufgestellt worden. Erft gehn Jahre fpäter follte es den Gesang der Gemeinde begleiten: Um 31. Oktober 1682 fand die Ginmeihung ber Schlofkirche ftatt. Der Mdel, die Beiftlichkeit, ber Rat der Stadt find gur Feier befohlen. Schon morgens um fünf Uhr werben bie üblichen Stücke geloft, feierlich klingen Die Glocken ber Schlogkirche vom weißen Felfen gu Tale. Auf bem Schlofthofe laffen Schalmeienpfeifer geiftliche Lieber erklingen, bis ber erfte Gottesbienft beginnt. Die herzogliche Familie befindet fich im Rirchgemach auf ber Empore. Bor ihnen liegt ber "Bfalter Davids Gefangsweis auff die in lutherischen Rirchen gewöhnliche Melodenen augerichtet burch Cornelius Becker D. In Berlegung Jakob Apels, Buchhändlers anno 1618".

Der greife Dlegrius halt die Bredigt im glangenden Gottesbienfte über Jerem. 31, 23b: "Der herr fegne bich, bu Wohnung ber Gerechigkeit, bu heiliger Berg." Bei ber Rommunion "fervieren" auf beiben Geiten amei herren vom Abel. Bur Rirchenmufik waren als Berftarkung zugezogen: von Merfeburg brei Mann, ein Organift, ein Jagottift, ein Bauker - von Beit ein Diskantift und Baffift - von Gifenberg amei Tenoriften - von Bittau ein Enmbalift und zwei Trompeter.

Eine Beschreibung bes Schlofneubaues muß ich mir verfagen.

Bu Füßen des Schlogbaues erhebt fich manch Ravalierhaus, reich an Fenftern und Turen, Portalen und Dielen am Ende bes 17. und in der erften Salfte bes 18. Jahrhunderts. Der Schlofgarten wird ausgebaut, der alte Stadtgraben am Rlingentore mandelt fich um gut Soffischerei. Er wird gespeift von ber Rlinge, die bem Schlogberge entspringt und zu einer Bafferkunft mit Bermendung findet.

Muf bem Wege bahin gehen wir ein Stuck burch bie auf kurfürstliche Unordnung "erft neuerlich ichon gepflafterte Raumburgifche Gaffe" Dann wenden wir uns rechts "ben fogenannten Teichen nach Beudit gu", um das Lagarett angusehen, welches der Stadtrat 1680 bei graffierender Kontagion auf einem eigens dazu vom Amte gekauften Platze aus Borforge errichtet. Zu Ottos Zeit 1795 wird es als Lazarett gebraucht und wohnet zugleich der Flurschütze darinne.

Der stattlichen Marien-Attche sind die großen Glocken, die schon manchen Sturm erlebt und zwei Auferstehungen geseiert haben (1423 und 1601), ihrem Beruse wieder übergeben.

Der Herzog hat der Rirche Altar und Taufstein gestiftet. Sie sind auch im Stile der Zeit gehalten. "Seltsam erscheint die Wahl des Königs David auf der sogenannten Relchseite des Altars, und die des Lästerers Simei (2. Sam. 16 und 19) mit dem Steine in der erhobenen Hand auf der Brotseite."

Den neuen Altar jener Zeit bebeckt feit 1868 ein Chriftusbild.

Der neue Taufstein war eingefaßt von einem Säulengeländer, der Herzog hatte — in drei Raten — 225 Taler gespendet. Die feierliche Beihe geschah am 12. April 1681.

Herrlich aber ist das Taufbecken, das einige Monate später die herzogin Iohanna Magdalena stiftete. Des Herzogs zweite Gemahlin, Wilhelmine von Bünau, beschenkt dann die ehemalige Klosterkirche auch mit Taufgerät.

An dieser Rirche war 1670 die Südseite häßlich verbreitert worden. Neun Jahre später wurde die im westlichen Teile befindliche Nonnensempore abgerissen, um einer Orgel Platz zu machen. —

Daß schon 1560 die Rirche durch Hinzunahme des Brüderchores verlängert war, daran sei noch einmal erinnert.

Einfach, aber nicht ohne Wirkung, steht das neue Rathaus zu Füßen des Schlosses. Es bezeichnet die Stellung der Stadt zum Berzog und Nerrn.

Das alte Rathaus war 1668 abgebrannt. Bon bem 1670 erbauten neuen Rathause war ber Turm schon nach 20 Jahren wieder baufällig und mußte am 16. Januar 1690 abgetragen werden. Der Hosbaumeister Christian Richter bekam ben Auftrag, einen neuen Rathausturm zu bauen. Schon am 27. August wurde der neue Turm gerichtet. Nachdem der Globus, die Uhr, das Stadtwappen in den nächsten Tagen angebracht war, wurde das Haus auch innerlich erneuert und mit glänzenden Inschriften gezieret. Über die Ratsstube setzte man die Inschrift:

Augustus Caesar ad Scaurum, Dociae praefectum: Ideo te mitti scito, ut orphanorum curator, viduarum patronus, sauciorum cataplasma, baculus caecorum, omniumque pater sis, b. h. Raifer Augustus an Skaurus ben Präsekten Daziens: So wisse benn, daß Du geschickt wirst, um ein Psieger der Waisen, ein Beschützer der Witwen, ein Umschlag ber Berwundeten, ein Stab für die Blinden und ein Bater aller bist.

Am 28. Oktober 1680 wurde der Altan mit eifernem, zierlichem Geländer versehen und am 2. November 1690, am Geburtstage Herzog Iohann Abolph I. wurde von dieser Stelle zum ersten Male musiziert.

Als das Altangeländer übergeben murbe, verlas Richter ein Gedicht, von dem wenigstens ein paar Sage der Nachwelt überliefert seien:

"Es wächst, mein Weissensels, Dein Ruhm von Zeit zu Zeiten Durch beines Haufes Pracht, die Du läßt zubereiten Und durch die opera, die Du läßt jährlich sehn. Dein Thurm, des Rathhaus' Zier, so allererst erbaut, Giebt, wenn man ihn sein recht und mit Bernunst beschaut, Nicht mindern Preis und Shr dem ganzen Markt und Stadt..."

Greilich, andere urteilten anders, aber:

"Rehr Dich, mein Weissenfels also mit nichten dran, Was ganz vergebens sagt der ungelehrte Mann Und der so weiter nicht als nur dis Rippach kommen . . . Drum schweig, Du Tadler, schweig und laß Dich informiren, Daß tadeln leichter sei, als etwas zu vollsühren . . . . "

Bei der Abersiedlung des herzoglichen Hofes von Halle nach Weißensels hatten sich doch unvermeidliche Unbequemlichkeiten herausgestellt: Der Hofmarschall mußte im bisherigen Amtshause untergebracht werden. Aber wohin mit dem Amte und dem Amtsarchive?

Der Bergog weiß Rat:

"So sind wir gnädigst zu sinden, daß Du mit dem Amtsarchiv als so viel Dit zu den Amtsverrichtungen davon unentbehrlich und nöthig ist, Dich in wersand Deines Schwiegervaters Behausung wenden und daselbst die expedienda in Gerichtssachen und andern Amtssachen ausüben mögest, befehlen aber daben gnädigst, Du wollest das mit Dir nehmende Theil des Archivs an einen seuersichern Ort bringen ..."

So zog der Amtsvogt also "in seiner Frau Schwiegermutter Wohnung vor das Niklasthor". Das paßt dem Rate aber nicht, er bittet: "Die Amtsstube und das Archiv nicht aus der Stadt transserien zu lassen, weil doch ohnedem es dergestalt sicherer und bequemer ist." Der Hauptgrund aber liegt in den Worten: "indem sonsten der Borteil, welcher ihnen durch die Amtsbauern und andere frembde Personen, so ben Em Amte zu thun haben, zu wächset, — den Wirthen vor den Thoren zukommen möchte!"

Wie allerliebst kleinbürgerlich bas Bild sich macht! Es gehört abet, meine ich, auch solches Material zur Würdigung bes Ganzen.

Abrigens blieb das Amt, trot der Eingabe, im "Augsburgerschen Haus vor dem Nicolausthore". Aber neue Schwierigkeiten erheben sich: "So ereignet sich nun mehr dieser Skrupel, wo die hochnotpeinlichen Halsgerichte und andere dergleichen Obergerichts=actus exerciret und geheget werden sollen?... Es müsse auf jeden Fall doch ein Ort sein, wo das Bolk in Menge zusammen kommen könne. Gerade jetzt seien beim Amte verschiedene in Haft, denen die Todesstrase albereits zuerkannt"

Der herzogliche Bescheid erklärt, "daß sich solches auf dem Plate vor dem "Rautenkranze" am besten schicken werde". Während einer Hinrichtung solle man das Niklastor bis aufs Durchgangspförtchen sperren, Wagen und Pferde aber abhalten. Auch eine Bauftelle für ein Gefängnis nebst Bauanschlag verlangt Herzog Sohann Abolf I., "bamit unser Ampt beffalls seine eigene Gelegenheit habe".

An Konflikten hin und her hat es natürlich nicht gefehlt: Wiederholt waren kurfürftliche Besehle zu militärischen Leistungen, zur Stellung von zwei Ritterpferden, zur Lieserung von Fourage, zur Darreichung von Donativ(Präsent)gelbern an das Gradgericht zu Weißenfels ergangen.

Was war das Gradgericht? Ich erinnere an Rap. 12, 6. Es war die erste Instanz des Rittergerichts für graduirte Amtssassen. Es bestand aus dem Amtsvogt, zwei Amtssassen vom Abel, aus dem Bürgermeister zu Weißensels als Beisitzer und Gradgerichtsschöppen.

Bor diesem Gradgericht wurden "geringe Sachen, so nicht zur Berhandlung in die Rathscollegia geschickt waren, ingleichen, die sich bei benen Land- und amtssässigen Dorsgerichten zutrugen", angebracht und abgeurteilt. Im Amtshaus war das Amtslokal dieses Gradgerichts. Nach der Demolierung des Weißenselser Schlosses bekam 1644 der Amtsvogt Fölckner die Erlaubnis, die Amts- und Gradgerichte in seinem am Markte gelegenen Hause abzuhalten. — Die Amter sührten eigene Gradgerichts-Bücher. Die "Grad-Schöppen" waren vom Augenblicke ihrer Wahl an "der Ritterdienste im Amte frei" sür ihren derzeitigen Besig. Freilich schrieb der Kurfürst 1618: "Wenn es zum Juzuge kommen sollte, könnten wir sie auf denselben Fall des Ritterdienstes nicht erlassen." In den Bereich ihres Urteils sielen kleinere Differenzen des Abels (causae nobilium), Lehendienstschen (seriitia seudalia), Tagen amtssässiger Rittergüter, Kontrakte, Testamente u. a.

Im breißigjährigen Kriege "in wehrenden 30 jährigen Kriegstroublen war das Gradgericht abgekommen — nicht in exercitio gewesen!" Gegen die Wiedereinsührung des alten Gradgerichts wehren sich die Schrifts und Amtssassen, als sie am 24. Januar 1700 aufgefordert werden, mit zwei Ritterpferden u. a. anzutreten.

Der Bergog ftand auf ber Seite ber Ritterichaft.

Ein andermal schaffte die freie Reichsstadt Nürnberg Berdruß. Man hatte sich in Weißenfels unterstanden, eine Geleitskutsche der Nürnberger anzuhalten . . .

Dann ist's die zur herzoglichen Residenz erhobene Stadt Weißenfels seibst, welche die Regierungsgeschäfte erschwert: Da protestiert die Gemeinde vor dem Niklastore 1682 gegen verschiedene Steuern. Auch Bürger der Stadt, die dort Besig haben, sind dabei. Und der Rat steht auf Seiten der Bürger und wagt zu schreiben: "Rönnen nicht umbhin nicht alleine wieder den . . . Eingriff und turdation unser Gerichtsbarkeit ,in optima jurissorma' (in aller Form des Rechts) zu

protestiren, ber Hoffnung lebende, es werde sich ber Herr Ambts Geleitsmann bergleichen hinfuro enthalten und ung dies wegen solcher turbation behörigen Revers ausstellen".

Seinerseits aber klagt der Amtsvogt, daß der Rat in seine jurisdictionale eingegriffen: er habe Steuern gesordert von Häusem und Personen, die ihm nicht unterstünden. Und der in dieser Sache angerusene Herzog schreibt dem Rate: "Also empfinden wir dieses euer Bornehmen ganz mißfällig und hätten wol Ursache, dasselbe der Gebühr nach sogleich empfindlich anzusehen. Wir wollen aber für diesmal das Beste bei uns berichten lassen und besehlen hierdurch gnädig, doch ernstlich, ihr wollet euch dergleichen Eingriffe in Zukunft ben Straffe 50 Goldg, enthalten." — Der Rat antwortet wieder am 15. April 1682:

"Desgleichen sich auch hier in der Stadt öfters zuträget, daß, wann Bürger Bauerngüter besiten und mit abgaben derer Kurfürstl. auf Landtägen bewilligten Gefälle sich seumig erweisen, unbegrüßet unserer ihnen die executores über den Hals kommen. Weil nun, was wir gethan, nichts neues ist, der Herr Ambtsvogt und Ambtsdorfsschaften auf gleiche Weise unsere Bürger traktieren, des Gerichts Hern Borbewußt oder Einwilligung auch die Kurfürstliche execution nicht hindern mag, alß ersuchen wir Ew. hochsürstl. Durchl. gehorsambst: Sie wollen gnädigst geruhen die diessalls wider uns geschöpfte Ungnade fallen zu lassen... und einen neuen modum vorzuschreiben. Bishero haben wir uns nach der Observanz gerichtet."

Der freundliche Herzog hat die Ungnade wohl auch fallen lassen. Denn in der Beschwerbesache der Gemeinden Dobergast, Leisling, Markwerben, Tagewerben, Burgwerben, Rriechau wider den Rat in Sachen des Weinverkaufs steht der Herzog auf Seite des Rates.

Da war die Sache die: Rein Bürger durfte nach dem Stadt-Statut andern als im Weichbilde der Stadt erwachsenen Wein einführen. Der Rat wachte darüber, daß besonders die Borstädter keinen Dorswein einlegten, "allermaßen jährlich etliche 1000 Eymer, wann der Wein etwas geräth in denen im Weichbilde gelegenen Bergen erbauet werden".

Hundert Jahre zuvor (1578) wurden aus dem Amte Weißensels in die Kellerei nach Leipzig abgeführt aus den Amtern: Weißensels 290 Eimer Wein, Freydung 500, Zeig 242, Psorta 998 Eimer Wein. Im Jahre 1811 wurden in die Schloßkellerei Weißensels noch 111 1/4 Eimer gebracht.

Die Wein bauenden Bürger und Borstädter sollten eben den Ertrag ihrer Berge los werden. Geschah das, so lag es auch in des Herzogs und des Rats Interesse: "So versiret darunter auch Em. Hochs. Durchl. Interesse wegen der Schloßkellerei und unsers, des Rats, wegen der Stadt-Relleres, dessen Einkünffte eben zu Befriedigung dero Renth-Cammer und Abstattung dero ins Geleits-Amt schuldigen Posten jährlich angewendet werden. Zudem senndt die Bürgerhäuser des Biers und Weinschanks halber mit so hohen Rosten, Steuern beleget und diese Nahrung kommt den Borstädtern nicht zu."

So wurde bem "Sinschleiff" von Weinen, die außerhalb des Weichbildes gewachsen, Sinhalt getan.

Auf einen gütlichen Bergleich, ben ber Herzog vorgeschlagen, mar man nicht eingegangen.

3u Augustus, des Abministrators Zeit, war die Stadt darauf bedacht, den Berkauf des im Weichbilde erwachsenen Weines zur Geltung zu bringen.

Auch die anderen Borftädter find auf dem Plate und laffen von sich hören. Die Untergemeinde läßt 1683 ihre alten Artikel neu bestätigen:

1. Erftlich: Wenn ein Anwohner fich in die benannte Gemeinde vorm Rlingenthor alhier einwendet und käuffet, foll er ber Gemeinde fechs Grofchen . . . erlegen.

2. Jum andern: Wenn ein Nachbar den andern ins Amt erfordern läßt, soll derselbe dem Ambtsknechte gleichwie vor Alters geschehen nicht mehr als vier Pfennige — der Gesorderte aber demselben doppelt so viel geden, welches ihm, wenn er zu Ungebühr ersordert worden, der, so ihn fordern lassen, zu restituiren. Wenn aber das Amt ex officio einen Nachdar umb Begünstigungen willen fordern läßt, soll er dem Knechte Sinen Groschen Fordergeld geden — davon hergegen ein jeder, wenn ihm in Ambtssachen einige Andeutung geschehen soll, befreyet bleibt.

3. Jum Dritten: Wenn in ber Gemeinde eine Leiche gur Erbe gu beftatten, foll ein jeber Sauswirth ober Wirthin eine Berfohn ichicken ber Leiche gu folgen

ober acht Pfennige ber Gemeinbe jum Nachbar Recht erlegen.

4. Jum Blerten: Wenn ein Nachbar vor seine Thür etwas von Rehricht, Schutt, Mist oder Aschen auf die Straße schüttet und ihm von den Gassenmeistern gebothen wird, solies in acht Tagen weg zu schaffen, er aber dem nicht nachkömmt, soll er der Gemeinde zweene Groschen geben — und wenn er's serner in solgenden acht Tagen noch nicht hinwegschaffet, sondern halsstarrig einen Weg als den andern liegen läßt, mag die Gemeinde ihm mit Hilse des Ambtsknechts die Thür ausheben und soll der halsstarrige Nachbar dem Anecht 32 Pf. dafür und der Gemeinde über vorige zweene Groschen noch vier Groschen erlegen, jedoch daß ihm drei Tage vorher das Thürausheben verkündiget werde.

5. Jum Fünften: Die Gassenweister sollen altem Gebrauche nach alle vier Bochen in der Gemeinde von Haus zu Haus einen Umbgang halten, ben welchem Rachbar nun sie dergestalt sinden werden, daß er's in der Rüche nicht reine hält oder daß er Flachs, Stroh, Stoppeln und dergleichen zündende materien neben dem Isen und Feuer-Esse liegen hat oder kein Wasser vor der Thür gesetzt, der soll der Gemeine zween Groschen und nach Besinden und Ermessung der Gesahr dem Ambte mit einem Orthshalben oder ganzen Gülden in Strasse gesallen sehn — auch, da er die Gesahr oder Rachlässissische dennoch nicht abstellte aller zehen tage dem Ambte und der Gemeinde solches doppelte abstatten oder gewarthen, daß mit Aushebung der Thüren oder anderen Iwangsmitteln er darzu angehalten werde, dem Ambtsinechte aber soll er jedesmahl, wenn die Ezecution geschieht, 16 Ps. geben.

6. Jum Sechsten: Es sollen auch die Sassenmeister samt denen acht Altesten alle Jahr auf den Tag Stephani, wie das von Alters hergebracht, ihrer Sinnahme und Ausgabe Rechnung thun, welches denn einem jeden in der Gemeinde 14 Tage zwor zu vermelden und soll ein jeder Nachbar des bei unausbleibendem Erscheinen oder acht Psennige Rachbarrecht erlegen — wie denn auch ein jeder, welcher der Gemeinde etwas schuldig, solches sodann abzustatten oder auch 8 Ps. zu erlegen. Thät er's aber nicht, so soll ihm mit Hülfe des Amtsknechts die Thür ausgehoben werden und er dasür der Gemeinde 16 Ps. zu geben.

dulbig fein.

7. Jum Siebenden: Wenn Jemand, welcher der Gemeinde etwas schuldig, in deren Bersamblung die Gassenmeister und Altesten, do sie ihn darumb ansprächen, darüber mit groben anzüglichen Reden antasten oder gar schmähen würde, der soll der Gemeinde nach Gelegenheit der Umbstände in doppeltes dreis oder auch 4 und bfaches Nachdar Recht verfallen senn, dem Ambte seine Straffe dessalls jedesmal vorbehalten.

8. Jum Achten: Allbieweil sowol bei benen landverderblichen vormaligen Kriegszeiten als auch nachher gegen die Gemeinde-Rechte und Landesordnungen die besten Haus= und Baustätten an Außergesesseinen verkausst auch wol gar Gärten und Scheunen daraus gemachet, dem Landesherrn aber die Folge und der Gemeinde der Beitrag zu gemeiner Bürde dadurch entzogen worden. — So sollen hinfürd die außengesesseinen Besitzer solcher Haus- und Baustätten, da sie auch gleich in Gärten und Scheunen verwandelt worden, die nachbarlichen onera und praestanda an Schoß, Steuern, Jinsen oder wie es Namen haben mag, dennoch davon abstatten, dannenherd auch von denen Gassenmeistern desselben zeitlich erinnert und da sie innerhalb 14 Tagen keine Gestalt machen würden, ihnen die Thüre ausgehoben oder andere zu errichtende Iwangsmittel gegen sie gebrauchet werden. —

Auch ein Ansuchen ber Obergemeinde vor bem Klingentore um Aufrichtung einer Gemeindeschenke vom 13. Juli 1685 möge noch folgen. Gassenmeister, Alteste und Sämtliche ber Obergemeinde schreiben bem

Derzog:

Sie hätten von "uhralten Zeiten her" das Recht gehabt, der Reihe nach Stadtbier einzulegen und "zu verpfennigen". Das sei eingeschlasen. Man hole das Bier jett in der Stadt oder bei der Schenke in der Untergemeinde. Aber auch das habe seine Schwierigkeiten, da von wegen Schließung der Tore ein Trunk Bier aus der Stadt nicht allezeit zu erlangen ist. Wir bitten darum, "nachdem unsere Gemeinde nicht alleine in 57 Häusern bestehet", daß eine Gemeindeschenke, gleichwie in der Untergemeinde errichtet und verpachtet werde. Der hieraus wachsende "Gewinnst" soll der Feuerwehr zugute kommen.

Auch die durstige Obergemeinde por bem Rlingentore erhielt 1685 ihre Schenke.

Sie hatte sich starken Berkehrs zu erfreuen. Die hofdiener fanden sich ein und trieben reichlichen Unfug. Herzog Christian sah sich genötigt, die "Gerechtigkeiten" sehr zu kurzen.

Im Jahre 1712 klagen fie:

"Wir sind so eingeschränkt worden, daß wir kein frembdt Bier ober Dorfbier einlegen, keine Music halten und über 9 Uhr des abendts wie auch des Sonntags keine Gäste sesen dursen, müssen hingegen alles genau veraccisieren und das Bier theuer genug einkaussen. Wir lassen uns dieses auch gar wohl gefallen, es maßen sich aber ihrer allzu viel des Bierschancks... an, hohlen Bier wo es ihnen gefällt und stehet dahin ob es auch allzeit versteuert und veraccisirt ist. Sie sesen Göste des Sonntags.. halten Musice.. weil nun unsere Pachtschenken dieses alles nicht thun dürsen, so kriegen sie auch keine Gäste, werden kein Bier looß, mithin können Sie uns auch keinen Pacht geben. Wann dann aber... viele Unordnung, Unsug und Unterschleiss umb so vielmehr darben vorgeht, weil es lauter Hoosseuthe sind, alß der Silberdiener, der Türcke, der Leibschneider und der Grenadier Krause, welche keiner Obrigkeit unterthan seyn noch Selbiger pariren wollen, also ergehet unser...

Ersuchen, Sie geruhen gnädigst die unmaßgebl. landesväterl. Berfügung zu machen, damit wir ben unserer Schenck-Gerechtigkeit cum jure prohibendi wieder die neuen Schenckstetten geschüget, diesen aber das Schenken ... gänglich untersaget werden möchte, denn wir tragen Sorge, daß, wenn die Ober-Steuer einmal dahinterkähme, daß wier Berantworttung davon kriegen möchten. Wir getrösten uns gnädigster Erhörung .... Mit Ew. Hochst. Durcht. unterthänigst gehorsamst

Die Ober Bemeinde fürnn Rlingenthore allhier." Eigenartig lagen bie Berhältniffe ber Georgenberg-Bewohner: ber Georgenberg lag noch innerhalb der Stadtringmauern, was bei den anderen Borftabtern nicht ber Fall mar, aber die Georgenberggemeinde hatte "ihren eigenen Gaffenmeifter, welcher die öffentlichen Ungelegenheiten beforget, auch ihren eigenen Bafferbottich mit eifernen Reifen, barein bas Baffer aus ber Röhrfahrt von Gelau geleitet wird und muß die Gemeinde folden anschaffen und erhalten". - Diese Gemeinde unterstand eine zeitlang bem Rurfürstlichen Umte. Uls der Rat 1617 die Ober- und Erbgerichte erworben hatte, blieben die Ginwohner bem Umte in ben hergebrachten Leiftungen noch unterworfen. Das Umt konnte ber Stadt gegenüber betonen, bag die Bewohner bes Georgenberges "bem Rathe weber mit Bflichten verwandt, noch bemfelben Schof geben ober fonften unter ein Stadtviertel gehören, fonbern außer benen Berichten von benen Burgern gang separatae conditionis feien". Diefes macht ber Amtspoat dem Rate klar, als der drei Ginwohner und Leinweber (1678) auf bem Georgenberge veranlaffen will, das Burgerrecht gu erwerben. Schlieglich bekam aber ber Rat boch Recht und murbe ermächtigt, Die Burger bes Georgenbergs burch Lokalftatut zu verpflichten, bas Burgerrecht zu ermerben.

Als der Herzog am 24. März mittags 1/212 Uhr gestorben und vier Wochen das Trauergeläut erklungen war, erschien am 26. Mai der Abel "im Trauerhabit... in langen Mänteln... alsdann wurde der Sarg mit Sand bedekket und ein zinneren Sarg versertigt". Am

20. Juni mar große Leichenfeier in ber Schlofkirche.





#### Rapitel 26.

# Unter Bergog Johann Georg (1697-1712).

(Dr. 24 ber genealogifchen Tafel.)

rinz Johann Georg war bei dem Tode seines Baters 20 Jahre alt. So übernahm August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, die Bormundschaft. Aber schon im solgenden Jahre ließ er am 10. Mai 1698 den Prinzen sür mündig erklären und übergab ihm in Leipzig seierlich die Regierung seines Herzogtums. In Weißensels geschah die Huldigung des Bolkes und die Berpstichtung des neuen Herzogs auf die kurfürstlichen Reservate am 10. August 1699. In Querfurt, Langensalza, Weißensels wurden Huldigungsmedaillen geprägt. Bom Könige von Dänemark ging der Elesanten-Orden ein. Das Berhältnis zum prachtliebenden Kurfürsten war so gut, daß dieser den Herzog mit der ev. Bormundschaft über den Kurprinzen und mit der Berwaltung des Kurfürstentums betraut hatte. Bei seinem Übertritte zur katholischen Kirche hatte August der Starke dem Weißenselser Herzoge das Direktorium in den Keltgionsund Kirchensachen übertragen.

Am 7. Januar 1698 hatte sich Johann Georg in Jena mit Prinzessin Friederike Elisabeth, Johann Georgs von Eisenach Tochter, vermählt. Am 12. Februar zog die Herzogin ein. "Die Soldateska zu Roß und Tuß wie auch die Bürgerschaft und Desensioner stunden im Gewehr und aus den Ranonen wurde tapser geseuert. Den 13. Februar wurde offene Tasel sehr prächtig gehalten. Den 14. dito eine opera aufgesühret. Den 15. eine Comödie und Redoute. Den 16. Redoute. Den 17. abermals eine opera und Redoute. Den 18. der Carneval und öffentliche Tasel. Der Aufgang zum Carneval geschah aus dem Rloster durch die Jüdenstraße über den Markt zum Zeitzischen Thore hinaus und auf die Reitbahn so: 1. Ein Mohren Rönig (so der Herzog Johann Georg selbst war) mit einer Schaar Mohren und Mohren-Musik unter einem Baldachin. 2. Der Moscowitische Czaar (war Prinz Christian) mit einer Schaar ... und Musik. 3. Eine Schaar Römer. 4. Alte Deutsche in alter Rleidung. 5. Bergleute. 6. Husaren. 7. Tartaren. Darauf

ber Herzog von Sachsen-Jena führet: 1. Die Türken. 2. Halloren (?), Rannes und Weibsgestalten mit ihren Rumpel Tonffen. 3. Jäger mit ihren Bald- und Jägerhörnern. 4. Eine Partie Zigeuner. 5. Bauer-Anechte und Magde tanzend mit viel Geigen, Leiern und Dorfspielleuten, dabei allein 16 Baggeigen maren. 6. Unterschiedliche Sarlekins. 7. Wieder etliche Mohren, so den Aufzug beschlossen. — Den 19. Februar ist ein Thierschieffen im Luftgarten und Comödie gewesen. Den 20. offene Tafel samt einer Masquerade mit allerlei Instrumenten. Den 21. ein Den 22. eine Wirtschaft, Juchsprellen Britschrennen und Comoedia. und Einweihung des Fafanhauses zu Beutig. Den 23-24. Comodien und Redouten. Den 25. ein Schieffen zu Langendorf. Den 26. find die fürftlichen Berrichaften g. T. wieder abgereiset und ist ein Boffen-Spiel agiret worden. Sonntags den 27. öffentliche fürstliche Tafel im Fasanhause und Redoute. Den 28. Februar eine opera und Redoute. Den 1/2. März daffelbe, ben 3. März eine Bauernhochzeit." Nach mehr als brei Bochen endeten die Luftbarkeiten. — Bur Hulbigung hatte ber Rat zu Beigenfels eine Medaille pragen laffen, "ba auf einer Seite bas Sochfürstliche Bildnis, barüber die Worte: "gaudium Reipublicae" und oben die heilige Dreifaltigkeit. Unter des Herzogs Bildnisse aber bie Stadt Beigenfels mit bem Saalftrome." Auf ber andern Seite biefe Inschrift: "Id quod sereniss. Principi ac Domino D N. Johanni Georgio, Duci Saxoniae J. Cl. M. A. et W. Domino suo clementissimo cum voto omnigenae prosperitatis Die Homagii praestiti X Augusti M. D. C. IX Humillime offerebat Senatus Weissenfelsensis."

Per Weißenselser hof kam in ganz Deutschland zu nicht geringem Ansehen. Der geniale und gemütvolle Fürst suchte es dem Kurfürsten gleich zu tun, unter dem die Residenzstadt Dresden glanzvoll ausgestattet wurde und das Land verarmte. Auch Herzog Johann Georg ist die Berkörperung des von ihm gestisteten Ordens "de la noble Passion" und sein seit 1705 bestallter Schloßhauptmann Hans Adam Wilke leistete ihm dabei getreue Dienste.

Die Statuten und Artikel bes genannten Ordens sind gegeben "auf unserm Residenz-Schlosse Reu-Augustusdurg zu Weißensels den 24. Junii 1704". Sie waren in Folio gedruckt, "in gelben Sammet ingebunden, die große silberne Siegel Capsul dran gehänget. Forne an jedem dieser Ezemplarien stehet das Bildniß des Stifters auf einem sehr köstlichen Rupferstiche. Das Titulblatt stellet eine Fama vor: in der rechten Hand das Herzoglich-Sächsische und das Fürstlich-Querfurtische Wappen, in der sinken aber eine Trompete haltend, wobei man oben drüber auf einem Zettul die Worte: J'aime l'honneur qui vient par la vertu, unten aber die Worte: de l'ordre de la noble Passion zu lesen besindlich."

Die Universitäts-Bibliothek Jena hat ein Exemplar der Statuten mit den Bilbern des Ordens.

Ist auch das nach des Herzogs Tode erschienene "Gespräch im Reiche der Toten" eine Lobrede, so dient es doch zur Charakteristik. Es heißt da vom Herzoge: "Er führte jederzeit eine solche magnisique Hosstaat als ein teutscher Fürst es nimmermehr ihm gleich thun konnte! Denn sie übertras an Pracht und galantem Wesen alle anderen fürstlichen Höse. Die Poeten und Birtuosen in der Musik konnten an seinem Hose ungezweiselt engagement sinden und da er selbst in der Poesie und in der Musik excellierte, überhäuste er alle mit Wolthaten, die in diesen Wissenschaften sich vor andern hervortaten."

Es ift bas Zeitalter Ludwigs XIV. von Frankreich.

Ich laffe einige Proben folgen.

Harmlos ift die "Ordnung, wie es bei bem uf ber Bürgerwiese über ber Saale ben 27. Junit Unno 1698 angestellten Bogel-Schießen aus Buchsen nach ber Wandt gehalten werden soll".

Als aber 1703 der Rönig von Polen hier weilte, suchte man u. a. am 11. Dezember Zersteuung in einem mehrtägigen, scherzhaften, hochfürstelichen Schützenseite, auf beffen Art ich hier nicht eingehen kann.

Im Jahre 1705 war der einst noch zum Clarenkloster gehörige Biehhof, ein Borwerk mit Teichen und Gärten — Terrain des späteren, nun bald aus der Mitte der Stadt verschwindenden königlichen Seminars — nach einer Reihe verschiedener Besiger an den Herzog gekommen, "von welchem es zu einem ordentlichen Jagd» und Forsthose angerichtet wurde". Das seige Amtmann Königsche Haus war Obersörsterei. Eine große Sache war die Einweihung des neuen Jägerhauses am 26. Februar 1705. Die Nimrode aller herzoglichen Forstämter waren besohlen aus Selau, Freydurg, Eckartsberga, Wendelstein, Heldrungen, Sachsenburg, Sangershausen, Quersurt, Ziegelroda, Langensalza, Sittichenbach, Weißensee, Dahme usw. Den ersten berittenen Zug führen der Forstmeister Bose und der Jagdjunker von Minckwiß, denen die Diener mit Pirschbüchsen zu Fuße solgen. Hiernach kommen zwei Wildmeister, vier Obersörster, reitende Förster, ein ganzer Zug Hegereuter, Grenzschützen, Forstknechte — begleitet von Waldhornbläsern.

Die zweite Suite St. Huberti hatte sich so gruppiert: Boran zu Pferde der Bürschmeister, ihm folgen Wegweiser, Nickknechte, Wendemesser, Sagdburschen, Fasanwärter. Wir sehen Jäger mit Fangeisen, 12 Anzieher mit Stickeln (?), Furckeln (?), Schlageln — "die Bärenbeißer jeder von Pursche geführt" — acht englische Hunde — leichte Jagd- und Meisterei Hunde, der Büchsenwagen mit vier Pferden

befpannt . . .

Der Jug bewegt sich durch die Saal- und Jüdenstraße über ben Markt, am neuen Ballhause vorüber, durchs Klingentor, "dann zum hinteren Schloßthore herein über den Schloßplat auf die kleine Reutbahn. Bon da geht der Jug durch die Burg- und Nicolaistraße nach

bem Jägerhause. Da steigt man vom Pferde, ordnet und gruppiert sich. Die Wache commandiert der Oberhofförster von Selau und der Hegeteuter von Mölsen. Waldhörner und Hautbois empfangen den ersicheinenden Hof mit schmetternden Fansaren. Wie es den Anschein hat, ist ein Jagdsest an Ort und Stelle veranstaltet und zwei Hegen waren vorgesehen. "Wann Se. Hochsürstliche Durchlaucht sollte einen Bären sangen, ziehet der Pürschmeister voran."

Die Tafel hatte entsprechend waidmännischen Zuschnitt. "Das Essen trägt und gehen vor die beiden Waldmeister und etliche so blasen ... Den ganz gebraten Hirsch tragen achte . . . ebenso das ganz gebratene Schwein . . ."

Den Glanzpunkt aber bilden 1708 die Festlichkeiten zur Hochzeitsseier der Schwester des Herzogs: Magdalene Sibylle mit Herzog Iohann Wilhelm von Sachsen-Eisenach. Um 28. Juni und 3. August sanden Aufführungen statt: "Donna violanta oder der Spiegel keuscher Damen in einer opera auf dem Hochsürstlichen Schau-Plaze vorgestellet" und Selimoene und Cloridan in einer Operette und grand Ballet zum Schluß.

Den Mittelpunkt der rauschenden Festlichkeiten bildete am 31. Juli die Eröffnung des neuerbauten Reithauses, des 400 Fuß langen und 60 Fuß breiten heutigen "Magazins". Seit April 1706 war daran gebaut. Meister und Gesellen hatten wiederholt um Auszahlung des Lohnes und Berdienstes vorstellig werden müssen: "Wir armen Leute bei itzigen schwedischen schweren Zeiten wissen nicht gewiß, wenn wir unsern verdienten Lohn, welcher nach der Bibel nicht einen Abend vorgehalten werden soll, bekommen werden." Der Fischer Johann Paul Mund wartet auf das Geld für Holzlieserungen und drei Jahre mach der glanzvollen Einweihung wartet Hans Jahn noch auf Bezahlung von Steinhauerbeit, in Sonderheit für "Säulen dorischer Ordnung".

Die Gäfte bewundern den gewaltigen Bau und ftudieren die lateinische Inschrift:

In Ducalis Aulae ornamentum, Heroice virtutis et juventutis incitamentum usum et commodum, Serenissimus Princeps Johannes Georgius Dux Sax. Querfurth. Palaestram hanc Equestrem exstrui curavit Eamque absolvit feliciter: An. post. Chr. R. M. D. CCVIII.

"Zur Zierde bes Herzoglichen Hofes, zum Antrieb, Nutz und Frommen heroischer Tugend hat der Durchlauchtigste Fürst Johann Georg, Herzog von Sachsen-Querfurth, diese Reitschule errichten lassen und glücklich vollendet im Jahre 1708 nach Christi des Heilands Geburt."

Ein viele Bogen langes Feftprogramm erfchien gur Eröffnungsfeier.

Der Titel bes Festprogramms lautet gekurat: Neu erbautes Reithaus.

Des Durchlauchtigften Fürsten und Herre, Herrn Johann Georgens . . . Noble Pferd- und Wassen Exercitia, worinnen und zwar am Beplager des auch Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Johann Wilhelms . . . mit . . . der Princesin Magdalene Sibyllen, Herhogin zu Sachsen . . . die VII Planeten als Maintenitoren und Nimrod, erster Monarche der chaldäischen, abzrischen und Babylonischen Reiche nebst seinen 36 Nachsolgern als Avanturiers zu dem neu erbauten Reut-Hause an der Neu-Augustus-Burg zu Weissensells Ben angestelltem Maintenir-Ring und Quintan-Rennen, auch prächtigem Aufzuge den 31. Juli Ao. 1708 sich präsentieren.

Beiffenfels, Drucks Joh. Chriftoph Brühl, Soff-Buchor.

Nach einer "Nota" folgt Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht Notification an die Herren Mit-Renner, an die freundlich-vielgeliebten Herren Bettern und Brüder, wie auch Hoch- und wohlgeborene Beste, besondere lieben Getreue.

Diefer herzoglichen Unkundigung, die u. a. "die fürftlichen dames" ersucht, "nicht allein als Buschauer, sondern auch nach geendigtem Rennen . . . ben Bierdanck auszuteilen . . . " folgt eine bogenlange Unkundigung Nimrods, des "Erften Monarchen ber chalbaifch, affprifchen und Babylonifden Reiche" gegen die VII Planeten: . . . "Eins ift es was uns anigo . . . Unfere niehmals ermubete Tapferkeit abgufchneiben Scheinet, uns in unserer Gruft beunruhiget und aus benen Elifaifchen Felbern wieber herfürzukommen nothiget. Es find die Gotter und Göttinnen: Sol, Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus und Saturnus. Diefe begeben fich von ihrem Sig in die Welt und gwar an ben Saal-Strohm allwo . . . ber itige Regent . . . ein neues Reut-Dauf aufgeführet hat" . . . Diefer angebeuteten Ankundigung Rimrobs folgt eine faft gleichgroße, bogenlange von "Gol mit ben andern Blaneten" = "woferne jemahls bem menichlichen Geschlechte mas Gutes begegnet ift. fo ift es von uns . . . allmaffen benn biefes aus Unferer Begenwart genugfam erhellet, da wir ben himmel verlaffen, uns ben . . . an ber Saale einfinden und benen . . . Ritterfpielen in bem Reuerbauten Reuthauße benwohnen wollen . . . wollen Uns bem menichlichen Urteil ober Richtern gutwillig unterwerfen . . . "

Dann ist im Festprogramm ber Aufzug im einzelnen erklärt, der bem Rennen vorausging: Nimrod (Prinz Christian) wird nach dem neuen Reithause geleitet. Er fuhr in einem sechsspännigen, von Dienern und zwei Riesen begleiteten Wagen. Hinter ihm schritten seine (Nimrods) 36 Reichsnachsolger. Diese Gruppe bildete die erste Esquadrille. Die solgende zweite stellt die Gegenpartei Nimrods dar: Merkur zu Pserbe wird dargestellt vom Herzog Johann Georg selbst mit großem Gesolge, ich nenne nur die sieben freien Künste, zwölf Bergleute zu Pserbe, die "Maschine eines Berges", d. h. ein im vollen Betriebe bestindliches Bergwerk. Mehr als 80 Personen waren hier allein im

Bange, nur Phaeton, bes Delios Sohn, fei ermahnt.

Die nächste große Rolle nach Serenissimus spielt Sol — Se. Durchl. Prinz Friedrich Erdmann zu Sachsen-Merseburg. Seinen von vier Pferden gezogenen Wagen lenkt Aurora selbst, begleitet von den vier Teilen der Welt und den zwölf Monaten des Jahres. Dem Sol solgt zu Pferde Aktäon, den Chiron zum Jäger gebildet, der einst Diana im Bad überrascht und von den erzürnten Göttern in einen hirsch verwandelt ward. Lakaien mit Lanzen, Jäger mit Waldhörnern zu Pserde, hundesührende Jägerburschen, Hautboisten — an 40 Personen

umgeben Aktaon, ben Beleitsmann bes Gol.

Die andern Götter werden dargestellt aus dem Abel des Hoses: Diana von Herrn Oberstleutnant von Minckwiß, auf einer Maschine von zwei Hirschen gezogen, von Nymphen und Waldmenschen und 16 Zägerburschen, so "blasen", begleitet. Ihr Ritter ist Herkules zu Pserde, von lanzenbewehrten Lakaien, Trompetern mit Trophäen zu Pserde umgeben. — Mars, der Oberst von Bünau, wird zu Wagen von drei Rappen gezogen, die Kriegsgöttin der Kömer Bellona leitet selbst die Pserde, starke Gesellen mit langen eisenbeschlagenen, eisengezackten Keulen, sogenannten Morgensternen, eine Kompagnie mit Rücken- und Bruststücken umgeben den Kriegsgott. Sein Ehrengeleite ist der Liebling des Zeus, Ganymed, der vom Abler zum Himmel entsührte.

Auf einer Maschine, "so selber gehet", thront Jupiter, ben Oberstallmeister von Enroff barftellt, begleitet von den vier Elementen. Den Chrendienst bei ihm verrichtet Abonis, der schöne Jüngling der

griechischen Sage, von floteblasenben Nymphen geleitet.

Der Reifestallmeifter von Marichall hat fich verwandelt in Sie ruht in einer von zwei Schmanen gezogenen Mufchel -worauf zwei Amouretten figen", ju Gugen Cupido, ihr treuer, Derichmigter Behilfe. Grazien, romifche Ravaliere, Manner mit Brandhörnern, Frauen Sand in Sand umrahmen die Gruppe. - Saturnus aber tront auf feiner Majchine - begleitet von ben vier Sauptwinden und von ben vier Altern bes Menschen. - Nur Ablige mit 16 Ahnen, im Rriege erprobte Militars durften teilnehmen. Alle erichienen maskiert. - Rach erfolgtem Aufzuge erteilt Merkur unter ben Rlängen ber Mufik "bas Cartell", b. i. die befondere Unkundigung an die Fürsten, "machet barauf ein kurt carocoll und retiriret sich zum andern Thore wieder hinaus." "Wann foldes vorben wird die ouverture mit Trompeten, Bauken, auch etlicher 50 Inftrumental-Stimmen angefangen, unterdeffen stellet fich die Maschine ber Beit in die Mitten und ihr gur rechten die Maschine Golis, Junae, Martis, gur linken aber bie Maschinen Jovis, Beneris und Saturni." Ingleichen Nimrod mit 36 Rachfolgern in einem halben Mond hinter ber Mafchine ber Beit, ber Chor ber Selben und Amagonen aber teilet fich um ben Berg herum, darauf der Prologes erfolget." Dieser musikalische Prologus und Glückwunsch zur Sinwenhung des Neuen Reut-Hauses umfaßt acht Druckseiten.

Nach beendetem Prolog wurden die Maschinen hinausgebracht, die Schranken und Ringsäulen durch verkleidete Sklaven herbeigetragen. Die beiden Esquadrillen ziehen ein und dreimal um. Aus der Indiciersloge wird das Zeichen zum Ansang gegeben, noch drei Appelle eines Trompeters und das Rennen beginnt. In 31 Artikeln waren die Borschriften dazu ausgestellt. Nur "schutzmäßige" Pserde, nur von den Richtern ausgewählte Lanzen dursten verwendet werden. Außer Geldpreisen war auch ein Kranz, "der Zierdank", ausgesetzt. Den überreichte am nächsten Tage bei Tasel eine Dame dem, der sich am zierlichsten gehalten.

Durch den Herzog hat alles in der Stadt einen großen Zuschnitt bekommen.

Stattlich nehmen sich die neuen Gebäude und Anlagen aus. Jum neuen Ball(spiel)haus für die Prinzen ist 1700 der Grundstein gelegt. Der Herzog hat das an Wandlungen schon reiche Haus vom Kanzler Bünau erworben. Wahrscheinlich führte eine Treppe zu dem zu Füßen des Schlosses liegenden Grundstücke herab, der heutigen Guperintendentur.

Ein neues Gartenlusthaus mar entstanden:

"über der Tür sind gemalt zwei sitzende Statuen, deren eine das Fürstl. S. Wappen mit dem Rautenkranze, die andere aber einen Schild mit Herzogs Namenbuchstaben und einen Gürtel mit der Jahreszahl (1700) MDCC hat. Der Fußboden ist von Estrich. Die Wände sind gemalt: Im Osten erblickt man den Frühling, im Süden den Sommer, im Westen den Herbst, im Norden den Winter, darunter die Alter des menschlichen Lebens. In den vier Ecken stehen auf Postamenten vier Pyramiden chinesischen Porzellans, "so aus Engelland bracht worden". In den Fenstern gegen Osten und Westen stehen schone Bogelbauer mit sremden Tieren. Die Decke schmückt ein Apollo auf seinem Wagen, Amoretten spannen ihm die Pferde aus."

Sinnend ichaut bem ju bie Gestalt ber Beschichte.

Das Fürstenhaus (Stadtrat Pägolds) wird gebaut. Den Schützen, die er schon 1698 mit einem steuerfreien Biere begnadet, als der Rammerschreiber Bege den Mann gewinnt, läßt er für das vor zehn Jahren vom Sturme zerstörte 1702 ein neues Schützenhaus bauen. Neue Akziseund Torwachhäuser verschönen den Eintritt in die Stadt.

Den Ausbau bes gewaltigen Reithauses hatte Johann Georg ja auch vollendet.

Die Ruttelpforte läßt er zu einem Schifftore ausbrechen, das den Stadtwassergraben durch einen Ranal mit der Saale verbindet und zum Hafen für eine zierliche Flottille macht.

Die Eremitage im Langendorfer Grunde, "welches in Gebufche sonderliche nach Art ber Ginfiebler aufgeführte Lufthäuser waren, bazu

3hro Durchl. Bergog Georg 1702 ein Baus hinbauen laffen, barinnen ein Bedienter wohnen und auf erwehnte Lufthäufer Achtung gu haben verpflichtet mar, woben ihm Bier zu verzapfen gnedigft nachgelaffen." Anno 1705 murde . . . noch ein Lustgebäude daneben erbauet, eine hohe Stange aufgerichtet und ben 5. August ein großes Bogelschießen angestellet nebenft einem freien Markte. Um 23. Juli erschien folgender Ukas:

"Muf Sochf. gnedigften Befehl ift ben nachkommenden 5. Augusti albier ein großes Schießen nach bem Bogel auf ber Stange aus gezogenen Buchfen angeordnet, woben nicht allein die von den Städten dazu deputirte fondern auch Frembbe admittiret und jugleich in bem Langendorfer Grunde ein freier Markt gehalten . . . welches mittelft Erteilung Diefer Freigettel gu jebermanns nachricht hiermit wiffend gemacht

wird. Beißenfels ben 25. Juli 1705.

Es ward eine Kletter-Stange nahe Ihro Hochfl. Durchl. Luftgemach oder Grotten-Haus aufgerichtet und sonst mancherlei Ergöglichkeit begonnen. Es maren auch unterschiedene angelegte Springbrunnen wie

auch von Orangerie-Bäumen gefette Gange ba gu feben.

Und in dem über ber hohen Landstraße, bem gangen jest von ber Burgftraße durchschnittenen Gebiet bis jum großen Reithaufe, ber herzoglichen Balaftra, im bamals herzoglichen Beinberge "überm Schloffe an ber großen Reitbahn", ftand bas Luftgebäude Rugel. Es mar nach Erstürmung ber niederländischen Festung Rußel (Lille) "ben hochf. Geburtstagsfeier Die Befturm= und Eroberung folder Feftung fürzuftellen gebauet". -

Gravitätisch schreiten die Stadtbefensioner baher. Der Rat hat erreicht, mas er gewünscht, er ftellt fie jest felbft.

Ihre Montur war aus 5 Ellen grauen Tuchs gefertigt, bas aus Frenburg a. U. bezogen murbe. Sie hatte besondere Aufschläge und Rragen. 3mei Dugend meffingne Rnöpfe hoben ben mit Ramelhaar gepolfterten und leinmandgefütterten Rock. 3m Jahre 1730 bekamen fie Batronentaschen an Banbeliers, auf ber linken Schulter getragenen Riemen und Degenkoppel. Schon 1718 hatten 16 Stadtbefenfioner mit "meffingenen Befägen Degen empfangen". Ihrer acht hatten täglich Die Wache in den vier Stadttoren, die von Oftern bis Michaelis morgens um 3 Uhr geöffnet und abends nach 10 Uhr geschlossen werden - sonft Te eine Stunde fpater. Sie bekamen an Lohnung monatlich 2 Taler 12 Silbergrofchen, wovon aber 8 Silbergrofchen "vor die Mondour" und 6 Grofchen für ben Gerichtsdiener "vor Ginbringung berer Bachegelber" abzugeben maren. Sie mohnten - ber Billigkeit megen meift por ben Toren.

3m Jahre 1737 erinnern fie ben Rat in einer Gingabe, bag ihre Borfahren alle zwei Sahre einen Mantel erhielten, daß der "Sutchens Margh" mochentlich einen Taler und ber "Bifirftab" beren gehn einbrachte. Seute (1737) gelte nur noch bas Gerftemeffen gum Brauen, fei aber auch fehr ichlecht bezahlt.

Trogdem waren die Bewerbungen um solchen Stadt-Defensioner-Posten zahlreich genug. Freilich, nicht immer die Robustesten melbeten sich zum Dienste.

Die Chroniken melden hohen Besuch in Weißensels unter Herzog Johann Georg, "indem nicht nur der russische Raiser Peter I. oder Große 1701 und der Erzherzog Karl von Osterreich, nachher römische beutscher Kaiser 1703, sondern auch Ihro Königl. Maj. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Augustus II. als naher Better Besuch allhier abgestattet haben . . . " Festreich war das Jahr 1703, vom untertänigen Glückwunsche des Kates am ersten Tage des Jahres dis zum Ende. Drei Ereignisse treten besonders in den Bordergrund und bewegen die Gemüter der Bürgerschaft: Der neue Hasen, der Besuch des russischen Kaisers, das vierhundertsährige Kirchenjubiläum. Darüber berichtet Bulpius:

Bald nach Oftern ließen Ihro Hochfürstl. Durchl. ein groß fürstl. Lustschiff mit Masten und Tauen und was zu einem Seeschiff nötig ist bauen, schön malen, mit kleinen Stücken (Ranonen) besehen und hielt am Sonntag Cantate die fürstl. Lustschiffahrt bei Trompeten und Paukenklang auch Stücke-Knall von Freyburg auf der Unstrut dis in die Saale auf Weißenfels.

Den 15. July celebrirte ber Hof "in Begleitung etlicher Rahne voll Grenaditer und Soldaten in bero Lustschiff auf dem Saalstrome eine fürstl. Lustschiffahrt von Weißenfels bis Reuschberg, da sich Trompeter und Pauker, Schallmeyer und Hautbois samt den Stücken und Flinten lustig hören ließen." Unno 1710 kamen für Ihro Hochfürstl. Durchl. noch mehr Schiffe an.

Es hatte bem Bergog baran gelegen, auch biefen Glang bei ber Anwesenheit bes Ofterreichers entfalten zu können.

Um Michaelis traf ber Erzherzog von Ofterreich, ber nachmalige römische Raifer Carl hier ein und murbe "unter breimaliger Lofung 24. Ranonen unter fich complimentirt, por bem außerften Schloftore ftand die Grenadier-Garde, auf dem Schlofplat die Schweizer-Trabanten Garbe und auf ber gr. Galerie por bem Tafelgemach ber Dberft und Commandant zu Selbrungen, Berr von Bunau, mit ber Garde du corps. Der Bergog mit gangem Sofftaate empfing ben Ronig von Spanien an ber großen Treppe und wollte ihm die Sand kuffen, welches aber diefet nicht annahm, fondern den Bergog embrassirte. Darauf ift die Bergogin . . . zu bem Ronige kommen, welchen allen berfelbe eine gnabige Reverenz machte . . . Ben ber Mahlzeit praesentirten ber Bergog bem Rönige bas Waffer, welches er aber nicht annehmen wollen. Rachbem Se. Majestät von zwei Gerichten genommen, find Sie nach gemachtem obliganten Compliment gegen ben Herrn Bergog aufgestanden ... die Tafel war mit vergüldetem servis besethet . . . Abends um 9 Uhr hat ber Ronig alle Cavalliers und Dames jum Sandkuß gelaffen ... " Es war fo: "Niemals ift Beißenfels volkreicher, niemals mehr Nahrung barinnen gemefen als unter feiner Regierung. Die prächtigen Aufguge, Schlittenfahrten,

Redouten, Opern und Comoedien, die kostbaren Feuerwerke zogen so viel Fremde her, daß man meinte, man habe nichts Schönes gesehen, wo man nicht Weißenfels gesehen."

Das Bürgertum hat sich in einem halben Jahrhundert erholt von den Folgen des großen Krieges. Die Sitten sind milder geworden, das Fühlen menschlicher, das Wohlwollen sichtbarer. Der Besitzer der hirschapotheke Peter Treckel kann 1710 für Studierende jährlich 20 Taler stiften. Bedeutungsvoller war die Tatsache, daß der ästhetische

Bergog die Aufhebung bes Staupenschlages anordnete.

Der Bürger hat wieder Freude am Leben. Sonntags spaziert er nach dem Heinzischen Garten hinter der Herrenmühle als zu einer Mildinsel, vielleicht geht er auch noch ein Stück weiter, hinauf zum Gollenhölzchen beim Tschirnhügel, um sich in der "ledernen Trompete" dann bei Bier oder Wein gütlich zu tun. Man spricht vom Raffeebaum, von seinen immergrünen Blättern, dustenden Blüten und Beeren, die geröstet, gemahlen, mit heißem Wasser übergossen ein anregendes Getränk geben sollen. Wirklich habe man, so berichten Reisende, in Leipzig und in Nürnberg Raffeehäuser errichtet. — Auf dem Heimwege betrachtet man von unten den Neudau des Amtsgeleitsmannes Rausch, der von der Höhe herunter grüßt, Neupulschis soll er heißen. Man sicht und kritisiert, indes die Kinder sich am Wolssbrunnen zu schaffen machen.

Bon den Reichen kommt naturgemäß das Gespräch auf die Armen. In halle habe sich ja ein Pastor und Prosessor, namens Francke, der verwilderten Kinder angenommen und für Berwaiste ein Waisenhaus begründet, das in großer Aufnahme sei.

Das Allerneueste auf biesem Gebiete und bas Allernächste war des Beißenfelser Fuhrmanns Buchen Plan: Das im Rleinen zu tun, was in Salle so groß geschah.

Am 5. Mai 1710, am Geburtstage der Herzogin, war der Grundstein zu dem Langendorfer Waisenhause gelegt worden. Mit vier Waisenkindern zog Buchen 1712 ein. Er hatte sich an Herzog Sohann Georg um Aberlassung des Plakes gewandt. Und der förderte das fromme Werk:

"Allermaßen Wir nun zur Beförderung diefer heilsamen intention ermelter Christoph Buchen den questionirten Plat nach der in der registratur Fol. 5. determinirten Länge und Breite dergestalt zugeeignet und überlassen haben wollen, daß er solchen zu keinem andern ende als zu aufsbauung eines Waißenhauses gebrauchen, singegen aber sich der einsezung nachtheiliger Handwercksleuthe und anmaßung anderer, der Stadt und gemeinem Wesen projudicierlicher Dinge seinem Erbieter gemäß ganglich enthalten, auch grund und Boden Uns nach wie vor verbleiben solle..."

Der Herzog gab noch bares Geld dazu, die Herzogin tat "allen möglichen Benftand", christliche Freunde taten ihre milbe Hand auf.

Im Jahre 1728 kann Buchen auch dem Herzog Christian für das neue Schulhaus danken, "welches Gott zu Ehren gebaut wird und wozu

Ew. Hochfürstliche Durchlaucht als unser lieber Landesvater 50 Thaler

gnädigft gewidmet und gefchenket haben".

Heller strahlt da aber noch in der Reihe der Förderer des Waisertschauswerkes in Langendorf der Name des Anstaltsgärtners Dunkel, der sein ganzes erspartes Bermögen — 1000 fl. — der Anstalt vermacht. Als Buchen starb, betrauerten 45 Waisenkinder den Tod ihres Baters.

Herrlich ift die lateinische Inschrift seines Grabsteines aus feines Pfarrers Chryselius Geift und Berg. Die Antithesen darin sind über-

rafchend wie die Augustins:

Ecce viator tumulum singularem!

Tumulum defuncti beati Christophori Buchii, qui omnia reliquit, ut Christum sequeretur, qui Christum secutus est, ut omnia relinqueret. Sine studiis Theologus et sine eruditione Doctor. Doctus pietate et experientia, prudentia et sapientia clarus. Semper Eleemosynes dives, ut ditaret orphanos pauper, dives ut pauperibus daret. Exosus a multis acceptus. Praeter multos labores habuit nihil et nihil habendo dives fuit. Orphanorum nutritor et auctor Orphanotrophii. Orbus quid menult

Tumulum singularem!"

"Einen ganz besonderen Grabhügel schauft du, o Wanderer: Den des sellg entschlasenen Christosorus Buchen. Alles verließ er, um Christus nachzusolgen, Chrisus solgte er, um alles zu verlassen. Er war ein Theologe ohne Studien, ein Doktor ohne gelehrte Bildung. Gelehrt war er in sanstem Sinne und reicher Erfahrung, erleuchtet durch Klugheit und Weisheit. Immer an Erbarmen reich — arm, um Waisen reich zu machen, reich, um Armen zu geben. Berstoßen, ist er von vielen aufgenommen. Er hatte nichts außer viel Mühen und der nichts besaß, war doch reich: Der Waisen Ernährer, ein Begründer der Waisenpflege! Was hat der Tote verdient? Einen ganz besonderen Grabhügel."

Eine sustendische Fürsorge für die Armen war versucht: Seit dem Abministrator Augustus war man bemüht, die Armenpflege zu ordnen. Dahin zielte des Herzogs Erlaß vom Jahre 1675, der die Bildung einer Armenkasse zur Folge hatte, die aus den freiwilligen Beiträgen

Einzelner gefpeift murbe.

Ergänzt und erweitert wurde der Versuch in Herzog Iohann Georgs "Almosen» und Bettelordnung für die Residenzstadt Weißenfels und sür die Borstädte" vom Jahre 1700. Er hatte der Armenkasse noch neue Quellen erschlossen, ihre Berwaltung geregelt. Es hatten schon 1699 die Bertreter der Stadt und der Kirche dem Herzog berichtet: "Was gestalt das Betteln vor denen Thüren in hiesiger Residenzstadt, woduch eine Land» und Creuzstraße gehet, dermaßen über Hand genommen, daß die Inwohner ohne Ungeduldt es nicht länger vertragen können, auch sich wegen der Menge und des ungestümen Umlauses halber an manchem Dürsstigen mit Worten versündigen." Die umliegenden Orte Leipzig, Pegau, Merseburg, Zeig, Naumburg hätten Almosenkassen aufgerichtet, ließen keine fremden Bettler ein, sondern versähen sie an den Toren . . . So solle eine neue Almosenkasse "stabiliret", das Quantum der Beiträge "ex officio angesetzt und die Bettler vor den Thoren mit einer Beisteuer begabet werden".

Am 29. Dezember 1700 war in Rraft getreten bie "Allmosens Ordnung und Armens-Berpflegung der Residenzstadt Weißenfels". Die Bettelvögte hatten alle hände voll zu tun. Über dem politischen horizonte haben sich inzwischen die Wolken des nordischen Rrieges zussammengezogen, der Schweden von seiner im dreißigjährigen Rriege erwordenen Großmachtstellung für immer stürzte.

Im Sahre 1706 war das schwedische Heer zur Ruhe in die Winterquartiere über das ganze Rurfürstentum Sachsen verteilt. In Merseburg lagen die Leiddragoner, in Weißensels und Hohenmölsen das

Schonische Ravallerie=Regiment.

Soren mir Bulpius:

"Der Herzog Johann George ließen die auf hiesigem Schlosse besindlichen Canonen von hier nach Helbrungen führen, alle Mobilien einpacken, decumenta und acta wohl verwahren. Die andern Personen stückteten mit ihren Mobilien nach Halle, Weimar, Ersurt. Die Ruttelpforte wurde auf Gutbesinden des Obristen von Bünau zugemauert. Dreimal in der Woche ist Betstunde. Bald darauf suhren der Assessen der Schwedischen Generalität entgegen, daß sie des Landes und der Stadt bestes suchen sollten . . .

In Leipzig kam ber fürstliche Geheimbte Rath von Christell zu ihnen aus bem Schwedischen Lager mit ber Bersicherung, daß vor (für) Beißenfels alles sollte gut werden, sie möchten nur immer wieder zurücke reisen. Auf ihrem Rückwege begegneten ihnen vier vornehme Schweden ben Lindenau, welche nach Leipzig ritten und worunter der

König felber war, ber eben von Weißenfels kam.

Am 23. September wurde hiesiger Bürgerschaft angebeutet, daß 400 Mann und 800 Pferde von denen Schwedischen in der Stadt sollten einquartieret werden, weil aber der Bürgermeister Ponicke der Stadt ihre Armut und Unvermögen vorstellete, wie unmöglich 800 Pferde unterzudringen wären, so werden sie damit verschonet und der General-Quartier - Meister bekam zum gratias 100 Sieges - Dukaten — dazu 1 Hauswirt 1 Thaler, ein Hausgenosse aber 16 Gr., auch 12 Gr. biß 8 Gr. und 6 Gr. contribuiren müßen.

Unfer Herzog Johann George haben sich sehr väterlich erwiesen, indem sie viele kostbare Präsente an die Schwedische Generalität versendet und erhielten dadurch die Bersicherung, daß Weißenfels weder Fourage noch Contribution liefern, sondern nur dem Amte einen Zu-

fcuß tun folle."

Allein auf Angaben des alten Herrn von Honmb auf Dronssig mußten sie dann doch alle rückständige Monate nachzahlen. Schon am 25. September mußte die Stadt für die Schweden u. a. 1000 Pfund Fleisch, 1660 Pfund Brot, 220 Pfund Speck, 10 Faß Bier liefern. Jeder Soldat erhielt, hatte zu fordern täglich zwei Pfund Fleisch, ein Gericht Gemüse, zwei Pfund Brot, ein halbes Psund Butter oder Speck, dei Rannen Bier. Der bis zur Tollkühnheit tapsere Schwedenkönig hatte zwar die Manneszucht wahrende Bestimmungen erlassen, ließ täglich zweimal Betstunde halten, die Mannschaften exercieren und ihren Birtsleuten behülslich sein. Als aber insolge der hohen Contributionen die Vorräte auf die Neige gingen, als die Schweden die öffentlichen Kassen leerten und die sächsischen Hauswirte ausgesogen waren, da begannen nach kurzer, allzukurzer Zeit die Ezekutionen: das Bieh wurde aus den Ställen getrieben, die Pferde bekamen ungedroschenes Getreide als Streu. In Bibra legten die Schweden sogar Feuer an, das 39 Häuser zerstörte. Wohlgekleidet, wohlgenährt verließen die verhungert Eingezogenen das Sachsenland."

Als sich ber Berzog hier wieder eingefunden, feierte man am 6. Oktober 1707 ein Dankfest, von dem das Dresbener Archiv die Be-

schreibung besitt.

Fünf Jahre fpater verkunden die Glocken den Tod des in der Racht vom 16/17. Marg ploglich gestorbener 35jährigen Bergogs.





Geb. 2. Mai 1772 zu Oberwiederstedt (Graffchaft Mansfeld), geft. 25. Märg 1801 in Weißenfels.

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



#### Rapitel 27.

## Unter Herzog Christian (1712—1736).

(Mr. 25 ber genealogischen Safel.)

Am 16. November 1712 hatten Rat und Bürgerschaft ber Stadt Beißenfels dem neuen Herzoge den Gid der Treue geleistet. Bergog Christian mar seinem Bruder Johann Georg nachgefolgt. Um 29. November besselben Jahres hielt er — nicht lange vermählt mit der Witwe des Grafen Johann Georg von Mansfeld, Luife Chriftiane geborene von Stolberg - in Weißenfels glanzenben Einzug. Wie sonft ift ber Abel befohlen. Das Ballhaus, bas Fürstenhaus, die beften Burgerquartiere, von Gafthofen: "Der Schute", ber "Golbene Ring", bas "Golbene Rreug", bie "Drei Schmanen", ber "Halbe Mond" — alles ist belegt mit Fremden, die zum Einzuge erschienen. Es ist alle Bracht entfaltet. In zwei Rompagnien hat bie Burgerschaft auf bem Markte Stellung genommen. Am Saaltore ftehen die Schüten. Gine Rompagnie Sandwerker, Gefellen und Meifterföhne, bilben vom Saaltore bis jum Zeigertore Spalier. Dann folgte eine Rompagnie Borftabter, Bergleute, Landmiliz bis zum äußerften Schloftore, wo die Grenadiere im Paradeanzuge fich anschließen. Man denke sich dazu das Gymnasium illustre, ben Rat ber Stadt und die Beiftlichkeit mit Lehrern und Schülern ber städtischen Lateinschule und man hat ein Bild von ber Bewegung, die bie gange Stadt ergriffen hat. So liebt es der neue Herzog. Und die Bürgerschaft geht fast gang im Sofe auf. Giferfüchtig macht fie, bag nicht etwa die Borstädter in einer Beziehung ihr den Rang ablaufen. In jenen Tagen ist ewiger Festtag im Städtchen: ba eine Beihe, bort eine Feier, hier ein Fest. Und wie wird gefeiert! Niemals zu kurz! Db der Herzog den 50jährigen Bestand des Gymnasiums illustre im Jahre 1714, den der Schlofkirche 1732, ob er das zweihundertjährige Reformationsjubiläum vom 20. Oktober bis 4. November mahrnimmt und Medaillen dazu schlagen läßt, ob er das Jubiläum der Übergabe der Augsburgifchen Ronfession vom 18. Juni bis 4. Juli 1730 begeht -

bis Trauerglocken Einhalt gebieten, ob er die Schlofkirche in Sangerhausen, den Gesundbrunnen in Bibra, die Saalbrücke in Weißensels oder sein eigenes Denkmal in Frendurg weiht — alles ist glanz- und stilvoll, pompos! Eine Herzogs-Geburtstagsseier konnte sich sehen lassen!

Die Geschichte der Stadt wird unwillkürlich zur Geschichte des Hofes in jener Zeit. Es gibt schlechterdings kein Ereignis, das ohne den Hof zu betrachten und zu schildern möglich wäre. Die Hofstadt und der Hofstaat bis zum Kammerzwerge — Baron Gustav Ultich

von Bofe - gehören gufammen.

Eine Spezifikation ber bei ber Sofftadt befindlichen Berfonen (Ravaliere und Rate find keine "Berfonen") gahlt beren 117 auf. Daß ich einige nenne! Für die gehn Rammerpagen find angestellt vier Instrukteure: ein Bagenhofmeifter, ein Informator, Tangmeifter (Mignon mit 100 fl. Gehalt bei freier Station) und ein Ballmeifter für Ballfpiele. Bei ber Rammer Gereniffimi haben Dienft ein Geheims Rämmerer, ein Geheimer Rammerdiener, ein Rammertrompeter, gehn Rammerlakaien und Rammerjungen, ein Stummer, ein Läufer, ein Rleiner, ein Altenburger Bauernjunge, noch ein Rleiner und zwei Beibucken. Der 32 andern Lakaien und Diener nicht zu gedenken! Für die Jagd find zum perfonlichen Dienft beim Berzog befohlen elf Berfonen, von benen ich ben Oberforfter Saffe, zwei Buchfenfpannerjungen und brei Sundejungen ermähne. - Bur Ruche gehörten 20 Berfonen. Sie icheint fpater verpachtet gemefen gu fein. Denn es ift ein Reglement vorhanden, "wie kunftig die Pachter fowohl die fürstlichen als Marschall-Tafeln ingleichen die Rammerpagen, die Bagen, Rammer= und andere Mädchens incl. der Officianten Tifch fpeifen follen".

Mit dem hausvogt und bem Einkäufer mar dieferhalb auch Bet-

trag gefchloffen.

Angestellt waren für die Kämmerei neun, für die Silberkammer sechs, für die Konditorei drei Personen. Mundkoch, Küchenschreiber und Hausverwalter waren Bertrauensposten. Der letztere führt die Schlüssel zu den Gemächern, hat Fenster, Türen und Ösen zu kontrollieren, ist verantwortlich für die Ausstellung der Möbel, Spiegel, Betten. Was der Hausverwalter im Innern des Schlosses, das ist der Hosprosof nach Außen. Er holt täglich vom Hosmarschallamt die Besehle, bringt unter Umständen Missetzer in Hast. Bon jedem Delinquenten, der lange gesucht wird, erhält er vier Groschen für den Fall, daß ihm die "Sturmhaube" ans und abzulegen ist, sollte der "Spanische Mantel" sür nötig besunden werden, so bekommt besagter Hosprosof sür das Anhangen wiederum 3 Groschen. Einlegung in Ketten, Schließung an den Pfahl tragen ihm je 5 Groschen ein. Das waren oder das sind außerordentliche Tätigkeiten. Für gewöhnlich hat er sich vom Schlosse nicht zu entsernen.

Jum Hoffischer war 1703 bestellt Paul Bener. Er hat die "Fisch-wahren" zu verkausen und ist für ihren Bestand verantwortlich. Die Fische auf Sr. Hochsürstlichen Durchlaucht Tasel soll er mit Fleiß und guter Behutsamkeit sieden. Er erhält 20 Gulden zum freien Quartier, welches er in dem neuen Fischhause an der Klinge sindet, hat auch täglich zwei Maß Bier und zwei Brote. Bei Gängen nach auswärts empfängt er 5 Groschen Auslösung. Bon jedem Zentner Fische sind 6 Psund, von 100 Schock Krebsen sind 4 Schock sein eigen.

Die Bestallung zu Schloßgärtnern hatten die Gebrüder Landvogt 1713 erhalten. Ihrer Aufsicht waren unterstellt die Lustgärten sowohl als auch der Hof- und Rüchengarten. Die Blumen und Gewächse zur Winterszeit, sonderlich die welschen Früchte, Bitronen u. a., so die Rälte nicht vertragen, haben sie zu der Zeit in die dazu verordneten Behältnisse zu bringen.

Fasanenwärter ist seit 1727 Christian Geutner. Er untersteht bem Ober-Jägermeister. Die zu hofe gelieferten Tiere sind durch Zettel zu bescheinigen. Wohnung hat Geutner im Fasanenhause. (Lohrenz' Brauerei.)

Hofpagenmeister ober Pagenhosmeister ist 1717 Christian Eulenberg. Er hat die Inspektion über die Sdelknaben am Hose. Er hat sie morgens und abends zu Gebet, auch sonstens zu aller Ehrsurcht und guten Sitte anzuhalten. Die Mahlzeit nimmt er mit den Pagen gemeinsam.

Uber ber Menge ber Sof- und Landesbauten, über ben Mitgliebern bes Geheimen Rats=Rollegii, ber Regierung, ber Rentkammer, bes Ronfiftorii, des Juftig-, Geleits- und anderer Umter ftrahlte die Sonne des Obermarichalls. 21s folden hatte Bergog Chriftian "Unfern nuglichen Beheimten Rath und Oberhauptmann Unferes Fürftenthums Sachfen-Querfurth, auch ber Thuringifden Landesportion, Banng Morizen von Brühl . . . bestellet und angenommen . . . und 3hm die Direktion unferes gangen hoffes und was dazu gehörig allenthalben und in allen Stücken übertragen. Weshalb er jedesmahl ohne Unmelden einen fregen Butritt hat . . . " Der fo Begnadete hatte fich bem Bergoge "auf feine Bflicht mit einem Sanbichlage verbindlich gemacht . . . " Er bezog 2000 fl. Gehalt, ein ihm garantiertes Deputat von 5 Eimern Rheinwein, einem Sirfc, 2 Stück Wild, 2 Stück Schwarzwild, 2 Rehe, 12 Safen, 20 Rlafter Solg, im Winter wochentlich 4 Bfund, im Sommer 2 Bfund "Liecht". Was er am Beigenfelfer Sofe, bas wurde in höherem Mage am Dresdener Sofe fein hier geborener Sohn, ber nachmalige Reichsgraf von Brühl. Roch gibt es gahlreiche Druckfachen in Beigenfels, gebruckt mit Brühlichen Schriften.

Wie in Dresden, so ift auch hier bei bem Namen Brühl an viel Aufwand zu benken. In ber Universitätsbibliothek Jena ist eine

"Spezifikation ber Frohnpferbe, die beim Prunstablage 1731 nach Freyburg Frohndienste verrichtet". Die Frondienste sind da aufgezeichnet vom 18. September dis 8. Oktober. Unterwegs waren in der Zeit 280 Pferbe, 71 Leiterwagen, 5 Karren. — Ich gebe nur den fälligen Transport auf 18. und 19. September an: Da haben 7 Pferde nach Freydurg zu bringen: 2 Leiterwagen mit "Stücken" (Ranonen) und Pulverkarren, am folgenden Tage sind 2 Pferde zum Transporte der Waschjungfern, 4 zur Fahrt der Herren "Cavaliers" nötig. Auch 2 Silberwagen gehen an dem Tage ab. Über diese vom 20. September dis 8. Oktober 1731 geleisteten Dienste geben die Untertanen der Stühle Mölsen, Stößen, Burgwerben eine Beschwerde ein, "wegen unerträglicher Pferdefrohnen und Ungleichheit durch Bezahlung der Frohner, sowie der andern Dienste."

Auf diese Herrlichkeit weist wie ein Torso hin die Reiterstatue Herzog Christians auf dem Marktplatze zu Frendurg. Er hatte sie sich selbst errichtet inmitten einer Meute prächtiger Hirsche. In einem alten Inventarverzeichnis 1731 der Neuenburg heißt es: sie sei "stark übergoldet, im Rreuzzuge, und eine Büchse vor sich liegt. Unter dem Pferde der Dämon des Neides".

Ursprünglich soll sich bas Standbild im Schlofthofe der Neuenburg Bon da sei es nach dem Jagdschlößchen Rlein= befunden haben. Friedenthal gebracht worden. Als diefes Jagd-Eldorado verfiel, ganz abgebrochen, der Boden planiert und bepflanzt murde, habe man die Statue mit anderen Stücken versteigert. Der Accisen-Ginnehmer Barthel erstand neben einer Reihe Statuen von Birichen. Sunden, mit benen er 1786 seinen Weinberg an der Mühle schmückte, das Denkmal des Herzogs für 2 Taler 20 Gr. und — schenkte es der Stadt Frenburg, bie es nach einer Renovation auf ihrem Markte aufstellen ließ! Geht man von Frenburg bas Unstrutufer hinab, so findet man kurz vor ber Mündung des Fluffes in die Saale unter anderen ein Relief Bergog Christians von Beigenfels ju Pferbe - eine Ropie bes Frenburger Denkmals. hier lag damals der Weinberg des "hochfürstlich Sächsisch-Weißenfelfischen Sofiubilier, auch Rauf- und Sandelsmannes" Johann Chr. Steinauer gu Naumburg. Er ließ bie noch vorhandenen großen Rellefs mit biblischen Motiven in ber 200 Meter langen fteinernen Wand anbringen: Wunder des alten Testaments eröffnen die Reihe, das dritte Bild zeigt den Bergog Christian von Weikenfels, wie er in Frenburg auf bem Marktplate noch heute steht. —

Einmal hat dem Serzog Christian eine Bergrößerung seiner Macht gewinkt. Das war zu der Zeit, als sein Better Moriz Wilhelm von Sachsen-Zeiz das Reichsgebiet 1716 an Rursachsen verkauft hatte. Da wollte das Neuenburger Domkapitel den katholischen Herrn nicht, sondern wählte Herzog Christian zum Administrator. Der Rurfürst erzwang sich aber die Anerkennung des Domkapitels 1728 mit Waffengewalt.

**L** 

Als Herzog Christian zum gymnasium illustre hier noch ein serninarium illustre, eine Art Universität anlegte, wo öffentliche Borslessungen und akademische Promotionen stattsinden sollten, schritt der Kurfürst sehr energisch ein: Er ließ den ersten rector academicus Dr. Chr. Weidling, der zugleich Direktor des Gymnasiums war, verstaften und unter militärischer Eskorte nach Leipzig bringen. Alle auf das seminarium illustre bezüglichen Schristen wurden eingezogen, die Aeschenen Promotionen sür ungültig erklärt. — Herzog Christian wollte nicht sehen, daß sein Haus am Rande des Abgrundes stand, obwohl er Güter, Gerechtsame, Privilegien zu Gelde machen mußte.

War unter feinen Borgangern "gur Erbauung und Meublierung einer neuen Refibeng" bei bem "von Gott verliehenen, vielen Sochfürftlichen Che-Segen und badurch ju Standesmäßiger Erziehung und Mus-Stattung beren Durchlauchtigften Bringen und Bringeginnen benöthigten großen Aufwandes" ber Bumachs ber Schuldenlaft um eine halbe Tonne Goldes allenfalls noch verftändlich, fo ift ber mahnfinnige Lugus ihrer Rachfolger bei foldem Stande ber Dinge nicht zu begreifen. Sie hatten einen Teil ber Schulden abstoßen können: "als welches gu ihren Beiten gant mohl möglich gewesen mare, ba nicht allein die pretia rerum (ber Bert) foon trefflich geftiegen, fondern fie auch außer Giner von dem alteren Beren Bruder gezeugten Bringeffin Tochter (ber Bergogin von Rurland!) mit keinem von Gott geschenkten Che-Segen begabet gewefen". Seit bem Jahre 1720 waren die Schulden nicht mehr gu verheimlichen, "ba immer ein Creditor nach dem andern an die Reichs Judicia fich wendete". "Db nun schon ben biefen betrübten Umftanden Tomol Geine hochselige Ronigliche Majestät in Bolen, qua caput familiae (als Saupt der Familie), als auch die Durchlauchtigfte Ugnaten Ihnen alle mögliche Mühe geben, bem Sochfürftlichen Saufe Weißenfels ben= Bufpringen (zu bem Enbe auch anno 1722 die bekannte Leipziger Convention verabrebet). Go kamen boch folche zu keiner vollständigen Bürklichkeit, fonbern es gelangte endlich bahin, bag burch bas am 18. August 1727 publicierte hochpreigliche Reichs-Sof-Rats-Conclusum Des damahlen regierenden Berrn Berkog Chriftians hochfürftliche Durch= Laucht ein jährliches Competeng=Quantum von 60000 Gulben Meigen ausgefest, Die Abministration berer famtlichen Revenuen aber ber fub-Delegirten Commiffion überlaffen murbe."

Bis zu diefer Entscheidung hatte es eingehender Stiftungen und

Beratungen bedurft.

Besonders die vom Herzoge gemachten Beräußerungen waren als ungültig, nicht rechtsverbindlich angesehen worden. Dazu hatte die juristische Fakultät in Wittenberg ein Gutachten abzugeben. Da heißt es: "So erscheint, daß nach denen im ganzen Römischen Reiche, insonders heit aber im Lande des Sächsischen Rechts, auch intra Principes (zwischen Fürften) üblichen Land- und Lebenrechten, fowol nach benen in bem Chur- und Fürstlichen Saufe Sachfen vorhandenen besonderen Pactis domus (Sausverträgen), Teftamenten und Berordnungen ... bie geichene alienationes (Beräuferungen) por genehm gu halten, ober in bie pon bemfelben contrahirte Schulden, außer benen fo in utilitater Publicam (jum öffentlichen Rugen) verwendet, ober worein Sie felb fi Consentiret, ju bezahlen in keine Wege verbunden." - Mit der Witten berger Universität mar auch der Rurfürst der Meinung, daß die ohne Ronfens der Agnaten und besonders des Familienhauptes - qe= ichehenen Beräußerungen "nicht bestehen, sondern revociret werben können" -Es foll aber in aller Schonung gegen bie verfahren werben, welche fold fürftliches Erbgut erwarben: "Dag burch gutliches Bureben und bienliche Borftellungen ein ober andere Befite berer alienierten Guther und jurium dahin difponieret werde, daß er gegen Wiedererlegung bes bezahlten Rauffgeldes und billigmäßige Berguthung berer ermäglicher Meliorationen fein an fich gebrachtes Grundstück Recht und Gerechtigkei ber fürstlichen Renth = Cammer gur Augmentierung bes gu Begahlun ber Schulben gewidmeten Fonds hinwieder abtrete."

Much ber Rachfolger bes Bergogs Chriftian hatte fich proteftieren

pernehmen laffen.

Erst nach neunjähriger 3mangsverwaltung hatte sich "ber gant status passivus des zeitherigen weißenselsischen Schuldenwesens geändert"

So hat es bald nach dem Regierungsantritte Herzog Christian nicht an Konslikten gesehlt, die meist auf die Maßregeln zurückzusühressind, die dazu dienen sollten, der Geldnot zu begegnen. Und da ga es der Reibungsslächen gar viele: Mochte sichs um Schloßwachgeld Desensionswerk, Steuern und Kurrent-Steuern, um Pulvergeld, Sturmsfaßgeld, um Geschoß-Erdzinsen, um Landsteuern, um Psennigzinsen, um Lehngelder, um Floßzoll, um Schutzeld, um Schocksteuer, um Geleit Umts-Erdzins, um Husengeld, um "Fahrheber" (Haser), um Jinskorum Landessehen, um Berpslegungsgelder — und wer weiß, um wond sonst handeln.

Biel Anlaß zu Streit und Unterschleif gab die Akzise. Ih Einnahmen waren für die Zeit von 1731—1736 für 6600 Tal verpachtet. Die mußten erst hereingeholt werden, ehe ber Bächter sell

an's verdienen kam.

Biel Unterschleif kam ba vor. Und Leute des Bergogs felbft mar-

es, die fich schuldig machten.

Um ein Beispiel anzusühren. Den brauenden Ortschaften außerhausb ber Bannmeile war allermeist die Einsuhr von Bier verboten. Namm war bei Einweihung des Fasanwärterhauses dem Wärter die Einlegu ng von Dorsbier vom Herzog gestattet worden. Er zahlte ein jährlidses Akzis-Pauschquantum von acht Talern. Die Wirtschaft war ihm erlausbt worden "in Ansehung seines geringen Gehaltes und zur Ermöglichung bessern Auskommens".

Das Geschäft des Fasanwärters scheint gut gegangen zu sein, denn im Sahre 1726 berichtet die Akzis-Inspektion, daß der Ausschank in einem Quartale "bloß alleine aus dem Dorfe Groß Corbetha — desjenigen Bieres, so auf der Saale und ander verbothenen Arten eingeschleppet wird (ganz) zu geschweigen — auf einundzwanzig Faß und eine Tonne belause, Rechne man das Faß zu 2 Thaler 12 Silbergroschen, so ergebe das sür das Quartal 53 Thaler 3 Silbergroschen 6 Pfennig, jährlich also über 200 Thaler, wie der Extrakt aus des Tranksteuer Aussehers Berzeichnis des Dorfes Corbetha zur Frist Luciae für den Phasan Wärter beweise".

Die Akzise-Inspektion zwingt ben Barter "von einem Bage

1 Thaler 10 Silbergroschen Accife erlegen zu muffen".

Der Fasanwärter wendet sich an den Herzog und stellt ihm vor, daß er "wegen genauer Obsicht der hochfürstlichen Phasanen noch darzu besondere Leute mit halten muß und wenn er zu solcher starcken Accisabgabe sernerhin also angestrenget werden sollte, schlechten Unterhalt vor sich haben und endlich gar mit den armen Seinigen den größten Gebruch daben lenden würde . . . "Er bittet den Herzog, es nicht nur bei dem ehemaligen accord der jährlichen acht Taler gnädigst dewenden, "sondern daß mir auch der Aberschuß von obiger seit einigen Jahren alzuviel bezahlten accise wieder restituirt werden möge."

Richt anders mar es mit der Einführung von Wein, der außerhalb bes Stadtweichbildes gebaut war. Nach bem letten Statut von 1619

war auch bas verboten.

Die Borstädter beschweren sich 1736 beim herzog über den Rat. 3hr Sprecher in dieser Sache ist ber Fischer Johann Michael Mund.

Seine Eingabe an den Herzog Christian entbehrt nicht der Originalität: Joh. Gottfried Buchhein Advocatus hat das Schreiben an den Herzog formuliert und die Klage des Kats nach seiner Meinung sachlich widerlegt. Dann zieht er stärkere Register: Er könne mit dem Stadtrat einen Prozeß nicht ansangen "des Weinschanks halber, da solcher Stadt Rath

8. die sumptus processus (Prozefikosten) aus deroselben Raths

Cameren nehmen, da ich hingegen solche

9. ex propriis stipendiis (aus eignen Mitteln) mit selbigen streiten und den Brozes führen muß, in Folglichen

10. ich aus dieser prägnanten Ursache in der Sache nolens volens

juccumbiren muß,

11. ... alß flehe Ew. Hochf. Durchl. höchste geheiligte hohe Persohn ich armer Underthan als einen Gott auf Erden hierdurch fuß-sälligst an — in Ansehung dieselben als ein Vicarius Dei (Stell-vertreter Gottes!) auf der Welt anzusehen ist, Sie werden . . . . .

Sich dero treuen Unterthanen hierinnen in höchsten Gnaden annehmen . . . und die Sache zwischen mir und dem offt gedachten Stadt-Rathe in Güthe abthun, ich offerire mich eventualiter in dero Hochs. Renth = Cammer wegen des Weinschanks jährlichen einen ergiebigen Canonem zu liesern, wodurch aller Disputat und geldsfressende Prozes ein Ende gewinnt".

Die Eingabe war nicht ohne Erfolg. Der Amtsvogt Dathe rät bem Herzog, "diese Weinschankssache den Parteien zu überlassen, da ihm scheine, daß die Borstädter aus ihrer gegenwärtigen geruhigen

Boffeg fofort nicht können gefetet merben."

Nicht alle waren so gestellt und dachten so wie Mund. In vielen andern Fällen hatte allerdings das Gericht der Schöppen, das aus je drei Personen aus der Mitte des Rats und der Bürgerschaft unter dem Stadtrichter Dr. Hiller bestand und "an den gewöhnlichen Sitzgen" in der Rats= und Gerichtsstube tagte, mehr zu tun.

Doch es wird Zeit, daß wir den Herzog in anderes Licht segen. Lächle nicht, lieber Leser, wenn ich darum gleich hier seiner Anordnung wegen "Einführung der Laternen bei hiefiger fürstlicher Residenz-Stadt"

gebenke.

Die Opposition der Dunkelmänner störte indes das Vorhaben der Lichtfreunde. Denn im Sahre 1729 — also vierzehn Jahre später — schreibt der Rat wieder an Herzog Christian "daß die hiesige Bürgerschaft, ungeachtet wir derselben alle ersinnliche Vorstellung gethan haben, etwas zur Anschaffung und Erhaltung der Nachtlaternen zu contribuiren

unter Borichutgung ihres Unvermögens bepreciret".

Rad meiteren Berhandlungen verspricht ber Rat, bag die Laternen nur bei Solennitäten und wenn ber Sof in Beigenfels gegenwärtig fei, anzugunden. Aber auch das lehnten die Lichtfeinde ab wegen "ihres miferablen Buftandes, indem bei ihnen die Rahrung fehr ichlecht und fie jegiger Beit nicht fo viel erwerben konnten, fich mit ben ihrigen gu erhalten und megen Steuern und Gaben und anderen onerum (Laften) fcon Execution leiben mußten". Und bie Laternen taten bringend not: Die Reinigung ber Goffen und Strafen lag im Urgen. Bor bem "Saal-, Nikolaus- und Rlingenthore" waren Sumpfplage, die man fpater burch Bflafterung ber Strafen beseitigt hat. Bor bem Beiget Tor mar ein Baffergraben. Der Rat ift birekt ber Unficht, "bag mann in Dresden und Leipzig die Stragen por ber Stadt nicht gepflaftert maren, fotane Stadte fo unreine als die hiefigen fenn murben: benn ber Roth, fo fich por benen Thoren an die Rade und Schuhe hanget, wird in die Stadt getragen und fället ben bem Schutteln auf bem Bflafter ab."

Auch nach bem großen Brande 1718 blieben die Trümmer brav liegen, fo - "bag die Strafen von benen Reisenden und Fuhrleuten

nicht wohl zu paffieren, noch weniger ein Geschirr dem andern füglich ausweichen kann."

Auf diese dienstliche Borstellung antwortet der Rat: Er habe das seine getan, "weiteren Aufwand ex Cassa zu bestreiten sind wir unvermögend". Der Herzog möge geruhen, die Borstädter und die Amtsuntertanen heranzuziehen, "so ohne dem von und durch die Stadt ihre Nahrung suchen und alle Biktualien (da) versilbern".

Das stand einigermaßen im Gegensatzum glänzenden hofe, zu ben fürstlichen Bauten und Anlagen auch außerhalb der Stadt. Ich benke an den neuen, schon erwähnten hochfürstlichen Lustgarten vor dem Zeizer Tore "mit gar artigen Lust- und Gewächshäusern, mit einer gar schönen und nondreusen Orangerie". Sie war größtenteils "mit Franzobst und anderen Bäumen besetz und zu einem Rühlgarten angelegt, woben zugleich in einem lustigen hölzchen ein klein Palais erbaut und das sogenannte Lusthäuschen steht, darin recht artige Aufzüge von Hasen angemahlet stehen, in dessen Mitte drei Hasen mit sunf Ohren gemahlet sind mit dem Beywort: Wir Hasen wohlgeboren Haben zusammen fünf Ohren".

Intisten der Schüßenstraße und dem Sausenhölzchen hatte Herzog Christian ein großes Lust- und Sauerhaus erbauen lassen, "darinnen er auch kleine Hasenjagden u. a. Lustbarkeiten mehr gehabt." Hier hatte der Gärtner auch das Recht des Bierschanks. Die Hosbeienten aber hatten ihre Erkneipe im "Becher" am Beudizmühlenwege, der auf dem Gebiete des heute Albert Rleinickeschen Holzplazes stand. Da gings auch hoch her bei Spiel und Tanz. Man hört die Musik auf den waldigen Höhen ringsum, von denen die Wasser zu Tale sließen und in Teichen sich sammeln bei Beudiz, am Rlingentore, im Wirtschaftshose des Clarensklosters, vor dem Saaltore am Greislaubache.

Und was der Herzog selbst nicht mehr baute, das bauten wohl seine Beamten. —

Se mehr die Finanzen Berzog Christians sanken, desto mehr ist anzuerkennen, daß er allezeit hilfsbereit war und besonders in dem für die Stadt wieder einmal schweren Sahre 1718.

Das war wieder ein Unglücksjahr für Beigenfels!

Bei dem großen Brande am 5. Mai, dem in kurzer Zeit die Stadtschule, das Rektorat, die Diakonatshäuser, das Rathaus, die "Drei Schwäne" und mehr als 50 andere Häuser zum Opfer sielen, war auch der Rirchturm ein Raub der Flammen geworden. Daß die Rirche selbst noch gerettet wurde, ist der Umsicht des Aktuars Reichardt zu danken. Otto (S. 53) nennt Wahren von Burgwerben als Helser in der Not. Sturm (S. 333) bringt den Bericht von Chr. G. Behrisch, der den ehemaligen Aktuar am hiesigen Gymnasium, I. Chr. Reichardt, und den Rausmann I. D. Behrisch besonders als Retter preist.

Die Glocken im Turme maren von der Sige gerschmolgen. Die Inschriften ihres Reugusses gaben ber Nachwelt Zeugnis von bem ichrecklichen Ereignis jener Tage. Sie lauten auf Deutsch: "Nachbem burch Gottes Schickung am 5. Mai 1718 durch ber Flammen But, die das Rathaus und viele Saufer gerftorten, nachts die vier Gloden gerichmolzen maren, ift biefe, als die größte, in bemfelben Sahre von Neuem - Gottlob - gegoffen worden unter ber Regierung des Durch lauchtigften herrn Chriftian, Bergogs gu Sachfen, beffen Leben und Ruhm blühen moge." - Die andere Seite ber Glocke gab Radricht von den Rats= und Rirchenpersonen der Zeit: Durch Fürsorge des Berrn Bürgermeifters Dr. Sam. Loeber, Stadtrat Mangold, Syndikus Auerbach und ber übrigen Ratsherren. Geiftliche maren zu diefer Beit 3. Chr. Buttner, Superintendent und Baftor, DR. Joh. Chr. Leo, Archidiakonus, M. Joh. Loreng holderieder, Diakonus, Joh. Gottfr. Rrause, Subdiakonus, Joh. Sause, Rirchenrendant. - Rach erlittenen Schaben ber Jahre 1873 und 1903 ift bie Glocke im Jahre 1905 vom Rate ber Stadt erneuert morben.

Auch die zweite Glocke gab wie die erste in lateinischer Sprache von dem Unglück Kunde: "Durch das gleiche Flammenunglück ist am 5. Mai 1718 die zweite Glocke geschmolzen, aber durch Gottes Gnade zu Zeitz wieder gebrauchssähig gemacht im selben Jahre unter der Regierung des Durchsauchtigsten Herrn Christian Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Mark, Engern und Westsalen. Zur Freude der Stadt,

mags emig mähren!"

Die britte, 1303 vom Bischof Bruno geschenkte Glocke, war auch bahin. Der Herzog trug die Kosten des Umgusses. Die Inschisskündets noch heute. Sie heißt auf Deutsch: "Durch die freigebige Frömmigkeit Gr. Durchlaucht Christian Herzog zu Sachsen, I. C. M. A. und W., des wahrhaft christlichen Landesvaters, an der Stelle der sonstigen Glocke, welche der edle Herr Bruno, Herr von Quersurt und Bischof von Naumburg, zuerst vor Zeiten besorgt hat und welche dann im Jahre des Herrn 1439 wiederhergestellt, jetzt aber in diesem Jahre durch eine schreckliche Feuersbrunst gänzlich zerstört worden ist, schalle ich: fromme Herde, bete aus des Herzens Tiese". Die andere Seite trägt des Herzogs Wappen und seinen Wahlspruch: "cum deo salus" "Mein Heil bei Gott", dazu einen passenden Bers.

Die kleinste, vierte Glocke wurde am Abend vor dem Reformationsfeste, am 30. Oktober 1718, aufgezogen und alsobald eine Stunde lang geläutet. Bon ihren Inschriften sei wiedergegeben das lateinische Distichon: "Wende in Gnaden von uns, o Bater, der Flammen Berwüstung — Und mit schirmender Hand decke dein heiliges Haus".

Das hold zum Wiederaufbau der öffentlichen und privaten Bauten mar "zu Camburg, Rofen und über der Naumburg als auch ju

Weissensels auf der Saale gekauft worden". Die Floßgelder wurden auf Ansuchen erlassen und vom Bizesloßmeister in Rösen zurückgezahlt. Es waren immerhin 275 Taler. In den Knops des Kirchturms wurde u. a. eine von Herzog Christian versaßte Gedenkschrift mit zwei Medaillen gelegt. — Der Kirchturm "mit des Thürmers Wohnung, dem eisernen Geländer um den Gang und der hohen Spig" war neu erstanden.

Die Plane zum Neubau des Rathauses hatte der herzogliche Landbaumeister Schüg entworfen.

Am 25. Februar wurde es "ben dem noch währenden herzoglichen Seburtstagssestin" geweiht. Als der Herzog "sammt dero hohen Comitat" das Haus betraten, dankte "ein getreuer Rath und Bürgerschaft in einer Aufführung, in einem Gespräch, in dem "Fama", "ein getreues Ratscollegium" und die treue Bürgerschaft" des Herzogs Gnade priesen:

"Leget eurem Fürst zu Ehren — die Herzen hier vor dieses Haus — So soll kein Unglück euch verstören" ruft Fama.

Und das Ratskollegium antwortet darauf, daß es dazu bereit sei. Natürlich will auch die Bürgerschaft nicht zurückstehen: "Wie könnten wir als treue Bürger schweigen . . . . . 3ulegt vereinen sich beide im Dankeswunsche:

"Schneyt ihr Lüfte, schneit Jasminen, Träuffet tausend Segen ab Laß Sein Epheu ewig grünen, Schütze seinen Fürstenstab."

Es sind aber darin "sowohl in mittlern als obern Geschosse, geraume helle Zimmer und Säle, als die Rathse, Gerichtse, Berseze, Steuere und Rämmereie, auch die Churfürstl. General-Accise Einnahmes Studen, desgleichen weite Studen zu Bällen und Maskeraden, Romödien und dergleichen, nebst dem Bürgergehorsamsstüdigen, oben darüber aber drei stattliche Böden zum Berkauf der Tuche, Rürschnere und anderer Handlungsleute Waaren, unten hingegen ein großes Gewölbe, die Broddänke, Waage und Wachstude, nebst noch einem andern Gewölbe, worinnen ehedem des Raths Apotheke gewesen... Obgedachter Thurmknops präsentiret einen glodum coelestem (eine Himmelskugel) und haben solchen vor ungefähr sünszehn Jahren (1780) die beiden Herrn Obern des Raths auf ihre eigenen Rosten renoviren und wieder aussen, auch wie gewöhnlich Gedächtnismünzen und Schriften einlegen lassen.

Diese Schilderung Ottos bezieht sich offenbar auf das nach dem Brande des Jahres 1718 neu erbaute Rathaus — wenn er diesen und den folgenden Neubau auch mit keiner Silbe erwähnt.

Waren schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts Bauftellen dem, ber fie haben wollte, ohne Entgelt überlassen, so wurden nach dem großen Brande Bebauer wüster Pläge noch ganz besonders begnadigt, sie erhalten noch eine Baubegnadigung in barem Gelde. Balthasar Blaumann hat auf einer noch dazu brauberechtigten Brandstelle ein steinernes Borderhaus und hölzerne Hintergebäude errichtet, dazu erhält er 641 Taler 6 Groschen in vier Terminen als Baubegnadigung. Auch blieb das Grundstück eine zeitlang von Einquartierung, Wachen und Geschoß frei. Es ist nicht nötig, zu sagen, daß solche Beiträge, die Bauergöglichkeit genannt waren, die Baulust erhöhen sollten. Bedingung zum Empfange war nur Abbruch des alten Giebelgemäuers die aus den Grund.

Bon ber Ginweihung ber neuen Saalbrucke erzählen bie "curiosa saxonica" bes Jahres 1733: "Nachbem Ge. Hochfürftliche Durchlaucht Bergog Chriftian ben bero Refibeng-Stadt Beigenfelf, Die in dem harten Winter und brenmahligen großen Waffern 1731 gang meggeriffene Saalbrücke mit großen Roften wiederum von Grund aus neu erbauen laffen und zwar bergeftalt, daß füglich zwei Bagen neben einander hinfahren und die Jugganger auch unbeschadet geben konnen. Go haben Ge. Durchlaucht am 24. Februar 1733 früh morgens folche eingeweihet und bero Sofftatt zuerft barüber und nach Frenburg gefahren, barben aber viele Allmofen benen fich allbort versammelten Armen ausgetheilet. Dahero um felbige Baffage über Frenburg und Querfurth vollkommen vor alle Suhrleute und Rutichen, welche bishero wegen der Juhre einen weiten Ummeg nehmen muffen, restituiret worden. Es ift barben eine fcone Rebe von Rugbarkeit berer Brücken, auch pon benen berühmteften in ber gangen Welt bei großer Frequens gehalten worden. Much hat ben Bebung Diefer Brücken Michael Fröhling, ber Bolierer, nachstehende Unrebe in teutschen Berfen () ben 19. Februar 1733 vorhero gehalten, welche, weil fie gar curieus ift, man beigufügen für nüglich befunden."

Endlich ift zu gedenken der Erweiterung des Nikolai=Gottesackers. Um den Georgenberg zog sich nach zwei Seiten der Wallgraben. Der nach der Nikolaistraße sührende Teil war lange Gottesacker gewesen. Um 1701 war er "dergestalt mit todten Eörpern angesüllet, daß sastein Plat mehr ist, einige Tote zu beerdigen". Da nun "die Stadt gleichwol mit noch vielen mehr Inwohnern bisher vermehret worden und immer vermehret wird, so will nöthig sein, daß selbiger noch ein Ecke weiter hinausgesühret werden, wozu ohngesähr nöthig: 40 Ruthen Bruchsteine incl. Fuhrlohn zu 16 Thaler — 640 Thaler, 100 Thaler vor Lehm und Ralk, 220 Thaler vor Männerarbeit, 100 Thaler vor die Handlanger, 200 Thaler vor die Tagelöhner und Arbeiter, die die zwei großen Berge abzutragen, 60 Thaler vor allerhand Werkzeug, ohngesähr 1320 Thaler". Da der weiter hinauszusührende Gottesacker durch die daran liegenden zwei großen Berge hinausgezogen und das darunter hingehende wilde Wasser-Sewölbe auch so viel länger

ertgeführt werden muß, so bitten Rat und Kirche des hoses bersonal auch um einen Beitrag zur Erweiterung der allen gemeinmen Ruhestätte.

Eine größere Menschenmenge als zur Weihe bes vergrößerten eiles sah der Gottesacker 1719: Da ließ der Rat als Inhaber der lostergerichtsbarkeit, die ihm vom Landesherrn überlassen, das peinliche alsgericht an eines Hauptmanns Knecht vollziehen, weil er den Schulmeister in Prittig tödlich gehauen". Die Prozession mit dem men Günder ging die Jüdengasse hinaus, über den Markt, die Niklassisse hinauser und zum Niklastore hinaus dis auf den Gerichtsplag. Beim steinernen Kreuz am Gottesacker stunden die Stadt-Gerichtschöppen, des Raths Gerichte zu beobachten, dawider aber die Herren eamte solennissime protestiret." Der arme Günder ward auf einer hwarzen Bank sigend enthauptet. Zum Beschluß hielt der Diakonus L. Holderieder "vor dem Bolk eine schöne Bermahnung-Rede".

Leuchtenber mar ber Glang ber Barmherzigkeit an ben burch-

ehenben Salzburger Emigranten.

Am 2. Februar 1732 hatte der Rönig Friedrich Wilhelm von Preußen as Patent zum Schuße der Salzburger erlassen. Wie in anderen tädten wurden die um ihres Glaubens willen Bertriebenen auch hier eundlich aufgenommen. Stadts und Hofgemeinde wetteiserten in ihrem dienste an den Erulanten.

Ich verweise auf die Schilberung in meinem Buche über die Ichlogkirche und gebe hier ben Bericht Gockings in seiner vollkommenen

Emigrationsgeschichte wieder vom Jahre 1734:

"Allhier wiedersuhr den Emigranten sehr viel Gutes. Man hielt hien in der Pfarrkirche eine sehr erwekliche und trostreiche Predigt. Ind nach geendetem Gottesdienst legten die Bürger und andere mitseidige Herzen eine freiwillige Beisteuer zusammen, welche 274 Thaler 18 Groschen ausmachte. Insonderheit bezeugte sich der regierende derzog sehr gnädig gegen diese armen Flüchtlinge. Er ließ sie alle mit einander auss Schloß kommen . . . und es kostete Mühe, daß man indlich durch allerhand gegründete Borstellungen noch die Freiheit rhielt abzureisen. Julest beschenkte er sie noch und machte Anstalt, daß man ihnen Fuhren und alles, was zu ihrem bequemen Fortkommen gereichen konnte, unentgeltlich anschaffen mußte . . . Er stellete auch Ordre, daß am Iohannisseste in allen seinen Landen eine Collekte mußte gesammelt werden. Es machte dieselbe 1309 Thaler 12 Groschen aus. Und mit iesem Gelde schickte er seinen Consistorial-Secretarium, Herrn Behrisch, ach Halle, welcher es dem Herrn Kriegsrat Herold übergeben mußte."

Die Emigranten passierten Beigenfels in verschiedenen Zügen: m 19. April 500, am 20. April 300 Personen — im August 800/900,

iblich fand am 31, Mai 1733 noch ein Durchzug ftatt.

Neben der hochherzigen Tat an fremden Glaubensgenoffen soll nicht vergessen sein des Herzogs Fürsorge für die Kinder der Ober- und Untergemeinde der Klingenvorstadt. Sie hat seit 1735 "vermöge gnädigsten Besehls einen ordentlich ordinirten Schulmeister für Knaben und Mädchen".

Erot allebem! Die Gerechtigkeit verlangt, ju erklären, daß es

toll zugegangen ift in Weißenfels zu Chriftians Beiten.

Und viele mißbrauchten ihre Stellung. Diese Tatsache geißelte die Satire Neumeisters: "Lobgedicht des sogenannten Bauerhundes oder Fürstlichen Leibhundes zu Weißensels".

Ubrigens auch ein Beitrag zu dem Thema: "bas Rokoko und die Tiere". Schützenkönig war Herzog Chriftian 1712 geworden. Ginen ausführlichen Bestätigungsbrief gab er den Schützen im Jahre 1715.

Das plögliche Ende des Herzogs Chriftian in Sangerhausen sette eine Anzahl Arzte in Bewegung in Sangerhausen, Salle, Merseburg

und Weißenfels.

Der Sofjägermeifter von Brehmer berichtet, daß fein "höchstfeliger Berr felig und wolprapiret (burch ben Geiftlichen) nach Anwendung

alles Bleiges von guten medicis verschieden fei".

In Weißensels hat sein Arzt Dr. Elias Mathias seine liebe Not mit bem hohen Patienten schon länger gehabt: "Mit einem fluxu haemorrhoidum sind Ihre Hochfürstliche Durchlaucht viele Jahre her incommodiret gewesen... nebst diesem hatten Ihro Hochfürstliche Durchlaucht stets difficilem respirationem (schwere Atmung) und ver-

fpurten einen ftechenben Schmerg."

Aber der Herzog war für den Rat seines Weißenfelser Urztes nicht zugängig gewesen, hatte die Diät nicht immer gehalten — hatte sich auch (schon früher) der Kur von Annen Sibylsen Schmiedin, Johann Schmieds, des Gerichtsschöppen und Materialisten zu Weißensels Scheweibe anvertraut. Ihr hatte er auch ein Privileg erteilt, vermöge dessen sie aller Orten in Herzogs Landen alle und jeden Patienten "mit Medikamenten zu versehen, zu kuriren besugt sein sollte. Kein Arzt, chirurgus oder Bader, kein Beamter, Rath, Gerichts= oder Privalperson soll ihr solch Privilegium streitig machen dürsen ben Bermeidung Ihrer Hochsürstlichen Durchl. Höchsten Ungnade und ben Strafe etlicher Rhennischer Goldaülden ..."

Als der Rat zu Weißenfels nach Herzog Christians Tode das Kurieren verbietet, sucht sie's weiter! Sie beschwert sich beim neuen Herrn über die Maßregelung, erinnert ihn an ihre Berdienste um den Berstorbenen und bittet um Schutz sür sein ihr gegebenes Privileg.

Ihre Bitte unterstützt eine Attestation des Bürgermeisters und des Rates von Lauchstedt, der fünf Personen zu Protokoll verhört. Und alle preisen und priesen die Kunst von Annen Sibyllen aus Weißensels.





### Rapitel 28.

# Unter Bergog Johann Abolph II. (1736-1746).

(Mr. 26 ber genealogischen Tafel.)

ur Taufe des am 4. September 1685 geborenen Prinzen Johann Adolph waren durch Schreiben von Schloß Freyburg vom 9. September 1685 Ritterschaft und Städte des Thüringischen

Landespatron au Gepatter gebeten:

"Wir laffen Euch aus erfreuetem Gemuthe gnabiger Bohlmeinung nach nicht perhalten fein, maggeftalt ber grundtgutige Gott bie Durchl. Gurftin unfere freundliche herzreich geliebte Gemahlin Fram Johannen Magbalene . . . . am abgewichenen 4. Dies Ihrer bis bahin getragenen fürft Framlichin Burben in Onaden entbunden und uns mit einem jungen Bringen väterlich begabet. Wie wir nun G. Göttlichen Majeftät vor foldes gnadengeschenk ben ichuldigen Dank erftatten, alfo haben wir auch Unfers fürft väterlichen obliegens zu fenn erachtet Unfern neu gebohrnen Prinzen ungefaumbt gur benligen Taufe gu beforbern geftaltfam mir bann die Unftalt gemachet, daß berfelbe am 6. ejusdem mit driftlichen Ceremonien bargu gebracht undt 3hm barinnen ber Rahme Johann Adolphs gegeben worden. Wannen wir benn ben folder Sandlung aus gnabigem Buvertrauen nechft einigen Unferer hohen durfürftlichen und fürftlichen Unverwandten auch zu Taufzeugen erkießet undt Gure ftelle Darbei allenthalben vertreten laffen undt nun ferner bes Borhabens findt mit gottlicher Berleihung auff inftehenden 1. Rovembris gesagten jungen Bringen driftlicher Gewohnheit nach einsegnen gu laffen, Go verfeben wir uns gnäbigft, ihr wollet gur Bezeigung unterthänigfter Liebe undt Sulbe nicht alleine Die angetragene Gevatterichaft gerne auff- und annehmen, Sondern auch einigen Eures mittels, welche in Eurem Rahmen bem . . . Beifegnungs-Actui benwohnen gegen felbige Beit abordnen, auch Dieselbigen bahin inftruiren, bag fie Tags vorher als ben 31. Oktober einlangen, ben unferm Saugmarichall fich melben lagen undt wegen Ihrer Logirung alf auch fonft fich Radricht von ihm erholen möchten . . . "

Hofrat von Posern hatte bem Stadtrichter biese Ginladung zur Abschrift und Weitergabe an die "Mitstände" überreicht. Da von den Städten des Thüringischen Kreises Langensalza zur Zeit den Borsit hatte, so wurde die Abschrift der Einsadung dem Torschreiber im Niklastore zur Postbeförderung mit der Leipziger Ordinarpost nach Langen-

falga für 3 Grofden Borto übergeben.

Langenfalza antwortete am 4. Oktober: ". . . also sind wir schuldigermaßen bedacht unser unterthänigstes Devoir hierben zu beobachten und gleich im Begriff die gesambten Städte aufn 16. Oktober nach Weissenjee Busammen gu betagen, umb des unterthänigften Gevatterschafts praesents

halben."

Befagtes Brafent murbe burch Abgeordnete ber Stadt Langenfalga und Beifenfels bei ber Ginfegnungsfeier am 1. November übergeben. Die Städte maren vertreten burch ben Burgermeifter Johann Georg Honer zu Langensalza, Bürgermeifter Fr. Schinkopf und Syndikus Chr. Fr. Stromer zu Weißenfels. Sie hatten fich am 31. Oktober beim hausmarichall von Schönberg gemelbet und ihre credita übergeben. Der Bürgermeifter von Langenfalga mar im Rlofter untergebracht, "wo fonft die fürftliche Canglen gemejen und auf gnädigfte Unordnung mohl allda tractirt". Nachdem fie am 1. November "die Gratulation und unterthänigste submission ber Städte im Audieng = Bemach abgeleget, murben fie in die Schlogkirche berufen, allda neben anderm Chur- und Fürftlichen auch ber löblichen Ritterschaft anwesenden Gevattericafts Berfonen lociret (gefett) und nach ber Bredigt vor ben Altar geführt." Bom Abel trugen zwölf: brennende Bachsfackeln dem Taufgefolge vorauf. Als der fürstliche Einsegnungsakt beendet mar, murde ber Täufling unter "fonderbaren Ceremonien und mit ichonfter Mufik" über ben Schloghof begleitet. Die Gratulationscour im Schloß, die Aberreichung des Brafentes von 400 Talern feitens der Landstände fand ftatt. "Die Abgefandten murden hernach gur fürftlichen Safel vociret und täglich, fo lange bie Seftivität gewehret, bagu erforbert, mit allen Gnaben angesehen und jeder mit einem weiffigen Bocal begnadiget auch foldes auf Geheiß E. E. Raths nachrichtlich ad acta regiftriret."

So schreibt die städtische Registratura unterm 20. November 1685. Bur Taufe war eine besondere viereckige Medaille geprägt worden, welche die Geburt des Prinzen preist und an das damals übliche Büchsenschießen erinnert. Die Ecken der Rückseite sind verziert mit den Wappen der Herzogtümer Sachsen (grüner Rautenkranz), Jülich (ein schwarzer Löwe), Cleve (8 Lilienstäbe und kleiner silberner Schild) und

Berg (ein roter Lome).

Der lette Bergog von Beigenfels mar jener Zeit mohl überhaupt ber einzige Beld in Sachsen. Er ist die Stuge bes fachsischen Rurfürsten

und polnischen Ronigs.

Im Borbergrunde der Zeit stehen die beiden ersten schlesischen Kriege: Friedrich der Große war entschlossen, sich in der auswärtigen Bolitik eine sichere Stellung zu schaffen. Hatte Friedrich Wilhelm I. die Zusicherung von Wien erhalten, daß er, falls Jülich-Berg nicht an Preußen käme, aus österreichischen Besitzungen entschädigt werden sollte ieht war es Zeit, preußische Ansprüche geltend zu machen.

Mit genialer Ruhnheit ging Friedrich II. gu Werke: Er befette

Schlefien, um bann erft in Unterhandlung gu treten.

Da Friedrich der Große mit Spanien und Frankreich ein Defensivs Bündnis geschlossen hatte, da England und Rußland verhindert waren, sür Osterreich Partei zu nehmen, so kam nach dem Siege bei Czaslau und Chotusig der Friede von Breslau zustande, in dem Friedrich Obersund Niederschlessen mit der Grafschaft Glag erhielt.

In diesem Kriege führte Johann Abolph von Weißenfels die sächsische Armee für Preußen nach Böhmen. Im Friedensschlusse war ausdrücklich bedingt, daß Johann Abolph nichts Feindliches gegen Osterzich unternehme und sich an die sächsische Grenze zurückziehe.

Aber die Erfolge Maria Theresias im österreichischen Erbsolgekriege (1741-1748) liegen Friedrich ben Großen für ben Besig Schlesiens fürchten. Er schloß darum einen Bertrag mit Frankreich und Bayern und rückte mit 80000 Mann in Böhmen ein. Diesmal hatte Friedrich vergeblich versucht, Sachsen auf seine Seite zu ziehen. Mehr noch! Herzog Johann Abolph von Sachsen-Weißenfels ging an der Spige von 22000 Sachsen nach Böhmen, um sich mit bem vom Rhein herbeigeeilten Berzoge von Lothringen gegen Friedrich zu vereinigen. Dadurch sah ich der Rönig genötigt. Brag aufzugeben und fich nach Schlesien zurückjuglehen. Jest follte Sachsen ben Born ber Preugen erfahren. — Wohl hatte der Herzog von Weißenfels, der erfahrene Feldherr, den Plan zu einem sächsischen Winterfeldzuge entworfen, aber ber große Friedrich kam den Plänen des Weißenfelsers zuvor und verlegte den Kriegsihauplat nach Sachsen. Brühl und sein Rurfürft flüchteten nach Böhmen und übergaben das Sachsenland einer Kommission, die unter dem Beißenfelser Herzoge stand.

Der Tag von Hohenfriedberg, der 4. Juli des Jahres 1745, erschien, wo "das Glück die Preußen gant sonderbar secundirte". Dem Weißenselser Herzoge wurde das Pserd unter dem Leibe weggeschossen, eine andere Rugel ging, ohne zu verletzen, durch den Rock. Tags daraufließ der Preußen König dem Weißenselser ein Kompliment machen und sich nach seinem Besinden erkundigen. Johann Abolph ließ danken und melden, daß es ihm gut gehe, "wüßte nicht über die gestingste Fatalität zu klagen, als daß ich während der Bataille meine Degenscheide verloren und nun mit meinem Degen blos gehen muß".

Nach der Abergabe Leipzigs am 30. November 1745, nach der Schlacht bei Resselsborf am 15. Dezember und nach der Kapitulation dresdens wurden in Clb-Athen alle Bedingungen des siegreichen Friedrich wohl oder übel angenommen.

Bährend des Krieges hatte der Herzog Weisung nach Weißenfels ergehen lassen für "den Fall einiger preußischer mouvements gegen hiesige Lande".

Raum war Johann Abolph II. im Glücke der zweiten Che 1734 in Dahme eingezogen, als ihn die Unruhen nach Polen riefen und zwei

Jahre dort aushielten. Heimgekehrt, mußte sich der Herzog zur Kur nach Karlsbad begeben, wo ihn die Nachricht vom Tode seines Bruders, des Herzogs Christian, in die Heimat rief, um das Erbe des Herzogtums zu übernehmen. Die Huldigung hier geschah glanzvoll. (Bergleiche dazu "Schloß und Schloßkirche" S. 95.) Nun gab der neue Herr den Kriegsdienst auf. In einer neuen Hosordnung wurde vieles aufgeräumt. Die unter seinem Bruder eingesetze Schuldentilgungs-Kommission konnte Weißensels bald verlassen — dank der Sparsamkeit Iohann Adolphs II. Aus der Zeit bald nach dem Regierungsantritte ist noch da eine "Tabelle über den jährlichen Ertrag derer sämtlichen sürstlich Weißenselssischen Amter und Revenüen, wie solche Michael 1737 stehen". In dieser Tabelle ist das Amt Weißensels mit 33896 Talern Einkünsten verzeichnet.

Bon neuen Bauten ist unter der sparsamen Regierung des letten Herzogs nur der "Reit= und Marstall in der beim Residenzschlosse zu Weißenfels gelegenen sogenannten Wolfsburg zu nennen". Am 5. August 1744 sand die seierliche Grundsteinlegung statt. Eingelegt wurden Huldigungsmünzen der Städte Langensalza, Quersurt, Weißensels und eine zur Konsirmation des Herzogs 1685 geprägte Münze. Im Jahre 1740 hatte der Herzog, nach Bulpius, die sogenannte Wolfsburg (heutigen Reitstall) gekauft. Das außerhalb derselben besindliche Sal, worin sonst Weiden standen, wurde mit Erde ausgefüllt und eine Kastanien=Allee angelegt, "welches auch auf der gegenüberliegenden Seite nach den Weinbergen zu geschehen".

Johann Abolph II., ber alte Militär, übt ein scharfes Regiment: läßt Schankstätten visitieren wegen "ber in benfelben sich aufhaltenden zum Teil verdächtigen Bersonen" und die Brivathäuser kontrollieren.

Besonders aber werden die Straßen der Stadt weiter gepflastert. Als die Wirtin vom "Goldenen Hirsch", des verstorbenen Reiseküchenmeisters George Schulzes nachgelassene Witwe, mit 3 Taler 18 Kr. zu den Pflasterkosten herangezogen wird, klagt sie resolut beim Herzog: "Weil das Pflaster der Gasse vom Gasthose an dis zum Wasserinfall am Niklasthore das gehörige Gesälle nicht hat, also immer höher steigel und sich an unserm Gasthose "stembt", mithin in Haus und Hof tritt, so daß sie Tag und Nacht beständig Leute zum Ausschödspfen halten müssen — daß die Pferde auf dem Eise nicht sußen können und doch bei Erhöhung des Weges manchmal große Lasten zum Gasthos hinaufziehen müssen, sich im Leibe zersprengen möchten. Dadurch freilich die einsahrenden Fremden und sonderlich die zu uns gewohnten Landkutscher, wenn es so continuiren sollte, bei uns ferner nicht bleiben, vielmehr, da es hier an Geschäften nicht sehlet, sich anderswohin gewöhnen und unsere Wirtschaft ganz und gar eingehen dürste."

Ulso die Hauptstraße vom Zeitischen Tore bis ans Niklastor, in bessen Nähe Rapelldirektor Crüger und der Rommissionsrat Carpyon wohnten, ebenso das Shetto der ältesten Stadtanlage, die Jüdenstraße bis ans Saaltor, sind jetzt gepflastert. Der Magistrat läßt den Fahrweg herrichten. Das Abrige, "von der Gusse an gerechnet die dausbesitzer zu zahlen. Als eine Neuerung bezeichnet es ein herzogliches Schreiben, daß "die Fahrstraße nicht mehr wie vorher nur auf einer Seite der Gasse, sondern auch auf denen gepflasterten Thämmen recht in der Mitte gehet".

Beiter machte sich die Bautätigkeit geltend in "der Reparirung der ruinösen Begräbnisse auf dem Nikolaikirchhosse und die Abtragung des nahe am Niklas Thore stehenden baufälligen Thurmes" im Jahre 1743. In dem dazu geführten Schristwechsel wird der Turm genannt "ein Begrädnisthurm". Er war sehr baufällig geworden. So wurde ein neues Tor mit Wächterstube mehr nach Osten erbaut. Das macht dem "General Accis Inspektor Grünenthal Unruhe. Er berichtet, wie wegen der ben dem Nicolaithore neu erbauten Wächterstube und der damit zusammenhängenden Abänderung des Thorschlusses das Accis-Interesse leide." Der Rat entgegnet, daß er erwartet habe, es werde dem Akzisschreiber ein Häuslein vor dem Tore bei dem Neusängerischen Hause errichtet werden, "welches auch um so viel nuzdarer zu senn scheien, indem viel accisbare Waaren des Nachts in selbige Borstadt und bassigen Gasthof zum Rautenkranz eingeschleppt werden".

Auch unter dem letten sparsamen Herzoge sehlte es nicht an hohem Besuche. Ich erwähne den im Sahre 1743, wo der Königliche Kurprinz und Prinz Xaver hier am Hose weilten. Hatte doch der Herzog zu viel Berdienste um das Kurland, als daß sie sogleich in Vergessenheit hätten geraten können!

Den Helben in Weißensels bewunderte auch das Ausland: Am 18. Februar kam eine Deputation von England, an deren Spige der Gesandte von Billiers dem Herzoge den ausgezeichnetsten englischen Orden — den Hosenbandorden — überreichte.

Aber bald sollte die Stadt Weißenfels in größte Unruhe versetzt werben. Auf die Tage des Glanzes und der Freude sollten Zeiten der Sorge und der Trauer folgen.

Beim Begräbnisse bes Superintendenten Schumann war 1741 der Rat der Stadt zum letztenmale in Trauermänteln erschienen.

Sest galt es: Das Bergogtum Beigenfels gu Grabe gu tragen.

Bekanntlich erkrankte der Herzog am 10. Mai 1746 in Leipzig, wohin er zur Oftermesse gereist war. Am 15. Mai empfing er das heilige Abendmahl; am nächsten Tage starb er, wie die Arzte vermuteten und wie die Sektion ergab, an einem Herzpolypen in einem Alter von 60 Sahren 8 Monaten und 12 Tagen. Die am 16. Mai morgens um acht Uhr vorgenommene Obduktion bestätigte das Urteil der Arzte.

Wie er es gewünscht, wurde seine Leiche in stiller Nacht vom 19./20. Mai nach Beißenfels überführt, wo die feierliche Beisehung

am 14. Juni erfolgte.

Das war das letzte Schauspiel herzoglichen Glanzes. Ich lasse es an dem Auge des Lesers vorübergehen nach dem von der trauernden Herzogin ausgezeichneten und pompös gedruckten "Ehren und Liebesdenkmal". Darin heißt es: "Als Se. Hochsürstliche Durchl. Herzog Iohann Adolph am 16. Mai 1748 frühe acht Uhr in Leipzig höchsteelig verschieden, so ward Tages darauf der Hochsürstliche Leichnam exentriret und sodann in Drap d'argent eingekleidet. Den 18. Man aber in den mit weißen Atlas in- und auswendig beschlagenen Sarg geleget und den 19. Man abends mittelst zwölf Ober-Offiziers von dem Prinz Albrechtischen Regiment in das Gewölbe gebracht, woben sechs Offiziers die Wacht die zur Abführung gehabt."

Den 20. May abends geschahe die Absührung solgender Maßen:

1. Ein Commando Cavallerie.

2. Bier Reitknechte mit Wachs Fackel.

3. Der Fourier zu Pferde.

4. Zwei Pages zu Pserde.

5. Der Obriste Lieutenant von Bigdohm und Major von Riedesel zu Pserde.

6. Der Bauverwalter und Wagenmeister zu Pserde.

7. Die hochsürstliche Leiche auf dem großen Leichenwagen von sechs mit schwarzen Decken behangenen Pserden gezogen.

Nebenher zwölf Ober-Offiziers wie auch 16 Mann Cavallerie zu beyden Seiten, 24 Bürger aus der Stadt leuchteten mit Wachs-Fackeln.

8. Der Trauer-Wagen, worinnen sich besanden: Der Herr Hosmarschall von Miltit und der Herr Reise-Stallmeister von Borzig.

9. Der Cammer Wagen.

10. Ein Commando Cavallerie.

Den 21. Man des Morgens kam diefer Train in Beiffenfels auf bem Schloffe an und ward die hochfürstliche Leiche von fammtlichen

Cavaliers zu ber Gruft in aller Stille gebracht.

Den 13. Junii Erschienen die aus dem Fürstenthum Querfurt und der Thüringer Landes-Portion zu diesem Leichen-Begängnis verschriebene Basallen und wurde der Altar und das Chor der Rlosterkirche nebst denen zu benden Seiten sich befindenden Stühlen dis an die zwen

Stufen ben ber Rangel mit schwarzen Tuch bekleibet.

Den 14. Junii 1746 als an welchem Tage des Nachmittags das Fürstliche Leichenbegängnis geschahe, wurde in aller Frühe der Hockstürstliche von schwarzen Sammet überzogene und mit goldenen Tressen besetzte Sarg auf das in der Klosterkirche darzu versertigte und mit schwarzem Sammet belegte Postament, die Insignia aber um halb neun Uhr dahin gebracht, zu benden Seiten sechs silberne und zwei versilberte, solglich in allem acht Queridons (Leuchter-Postamente) mit weißen Wachs-Lichtern gesetzt; der schwarz sammete Baldachin, woraus sechs Bouquets und an denen vier Ecken schwarz taffetne Schwenke Quehlen sich befanden, übern Sarg gestellet, der Fürstenhut zum Haupt,

bie Feld-Binde, der Degen nebst dem Commando-Stad zu benen Tüßen des Sarges und zwar auf schwarz sammete mit goldenen Tressen bedrähmte Rüssen und dergleichen abhangende Quasten geleget. Der große Röniglich-Pohlnische weiße Abler-Orden zur Rechten am Haupte, der Röniglich-Englische Orden des blauen Hosen-Bandes nebst der Jaretière (dem Strumpsband) zur Linken, der St. Henrici Militair-Orden zur Rechten an Füßen, der Casquet (Helm) daselbst zur Linken des Sarges, Handschuhe und Sporen aber zun Füssen des Sarges auf schwarz bezogenen Postamenten oder Tadourets (Schemel) und schwarzsammetenen mit goldenen Tressen bedrähmten Rüssen nebst dergleichen anhängenden Quasten gestellet. Die Wacht darben traten früh halb neun Uhr an:

Sechs Cavaliers als: Cammerjunker von Seckendorf — von Burgsborf — von Posern — von Trebra — von Schönbrandt — von Schenk. Ein Cammer-, zwei Silber-Pages, zwei Cammerdiener, Ein Cammer-Laquai, zwei Laquais, 8 Unter-Officiers mit Rurz-Gewehr.

Und wurde dieser sammetne, mit goldenen Treffen verbrähmte Sarg jedermann gu feben erlaubet.

Als nun vorher durch die Fouriers beschehene Ansage sämtliche Berren Generals, Stabs- und übrige Officiers, ingleichen die Rathe und Cavaliers vom Sofe, sowohl auch die vom Lande verschriebene Bafallen, nachdem um 1 Uhr des Mittags zum ersten mahle mit allen Glocken, ben Sofe sowol als in ber Stadt, Rloster und Sospital-Rirchen, vorhergegangenen Lauten, in ber Rlofter-Rirche fich eingefunden, auch bie übrigen zur Brozession gehörige an benen baselbst angewiesenen Orten sich versammlet und alles in behöriger Ordnung, wurde um halb 2 Uhr jum zwenten mahle gelautet und ber Marich berer 2. Esquadrons Carabiners und bes Königlichen Bring Clemens Regiments burchs Nicolaus Thor, der Rlofter-Rirche vorben, bergeftalt angetreten, daß beim 3. mahligen Lauten um 2 Uhr der Proces aus der Rirche unter Abfingung breger Sterbelieber seinen Anfang nahm und aus ber groffen Rirch-Thur um die Rirche und Rlofter herum, über die Saal- und Bübengaffen, bem Markt, Die Burg-Straffe hinauf, burch bas Zeizifche Thor, den Schloßweg und das ehemalige Grenadier-Thor ums Schloß herum, durchs Schweizer-Thor in innere Schloß-Plat ber Rirche gu, nachgesetter maffen erfolgete.

Procesion:

2. Der Bagift in einem langen schwarzen Rocke mit bem filbernen Rreuge.

3. Der Sof-Cantor mit feinen Rnaben.

4. Die Stadt-Schule und beren Collegen.

5. Das Gymnafium.

6. Die Priefterschaft vom Canbe.

<sup>1.</sup> Drei Abeliche Marschälle mit schwarz überzogenen Stäben und Bistren als: Cammer-Junker von Seckenborf und von Burgsborf — von Posern.

- 7. Die Priefterichaft ber Stadt.
- 8. Die Brieftericaft vom Sofe.
- 9. Die Laquais, Susaren, Henducken, Läufers, Cosacke, Türken, Jägers und übrige bergleichen Livree-Bediente, Paar und Paar in Mänteln, ausser bie Husaren, Henducken, Läufers, Cosack und Türke in ihrer völlgen Trauer-Livree.

10. Die Cammer-Dieners und übrige Cammer-Bediente, alle unbedeckt und in Mänteln.

- 11. Der Bagen-Sofmeifter, Bereuther (Bereiter), Ezercitien-Meifter und famtliche Bages, alle in Manteln.
- 12. Ein adelicher Marichall mit überzogenen Stabe und Bifir. Der Cammer- Junker von Rregig, führete
- 13. die vom Lande verschriebene vom Abel und übrige Cavaliers vom Sofe, so keine Auswartung hatten.
- 14. Ein Paucker, nebst benen filbernen Baucken, fo schwarz bebeckt und von 2 Seybucken getragen murben.
- 15. Die Trompeters, so die silbernen Trompeten mit eingebundenen schwarzen Bandrollen über die schwarzen Mäntel hangend hatten.
- 16. Der Capitain von Wigleben auf einem fcmarg-fammet und mit golbenen Treffen verbrähmten Ruffen und bergleichen herabhängenden Quaften, die handichuhe und Sporen tragend. Bu beiben Seiten gingen zwei Unterofficiers mit Rurz-Gewehr.
- 17. Der Capitain von Felben, bas Casquet auf bergleichen Ruffen tragenb, nebenher 2 Unter-Officiers mit Rurg-Gewehr.
- 18. Der Major von Schlichting, bie Felb-Binde, ben Degen nebst bem Commando-Stab auf bergleichen Ruffen tragend, Nebenher 2 Unter-Officiers.
- 19. Der Major von Winkler, ben St. Henrici Militair-Orben auf bergleichen Ruffen tragenb nebenher 2 Unter-Offiziers mit Rurg-Gewehr.
- 20. Der Geheimbe Rath Freiherr von Bech mit Bifir, ben Königlichen Engl. Orben bes blauen Hofen-Bandes nebst ber Rette, ben Sturm und Jaretière auf bergleichen Ruffen tragenb nebenher 2 Unter-Officiers.
- 21. Der Beheimbbe Rath von Röber mit Bifir ben Röniglich Bohlnischen groffen Weisen-Abler-Orben mit bem Stern auf bergleichen Ruffen tragend, nebenher 2 Unter-Officiers mit Rurg-Gewehr.
- 22. Der Cammer-herr und hof-Marschall von Maltig mit Bifir, ben Fürftenhuth auf eben bergleichen Ruffen tragend — nebenher 2 Unter-Officiers mit Rurz-Gewehr.
- 23. Drei Haupt Marschälle als: Schloß Hauptmann von Streitwig, Reise-Marschall von Megradt, Haus - Marschall von Karas mit überzogenen Stäben und Bisiren.
  - 24. Der Obrift-Lieutenant von Bigbohm und Major von Riedefel ju Pferbe.
  - 25. Der Bauvermalter und Wagenmeifter in Manteln.
- 26. Der Hochfürstliche Sarg auf bem Proceh-Wagen, welcher von 6 Pferben, so Lieutenants führten, und auf beren schwarzen Decken Fürstliche gestickte Wappen hiengen, bis an die Rirch-Thure gezogen, der Sarg aber von denen Lieutenants, so die Pferde geführet, durch Ahistenz derer dazu bestellten Werk-Leuten von dem Proceh-Wagen abgehoben und auf das unter dem Castro besindliche Postament geset wurde. Über dem fürstlichen Sarge wurde der schwarz-sammtene Baldachin von 8 Capitains, die unten bemerket und denen 8 Bürgern in schwarzen Mänteln ahistirten, bis an die Rirch-Thure getragen.
- 27. Die Pferde führten 6 Lieutenants: Mellendorf, Lüttich, Oppel, Arenzsch, Rluge, Barbeleben neben biesen 6 Stallbediente in schwarzen Mänteln mit Spies-Ruthen.

28. Den Balbachin trugen 8 Capitains, als: Starke — Mossakowsky — Seckendorf — Planig — Wagdorf — Burgsdorf — Rubel — Maltig. Nechst diesem 8 Bürger in schwarzen Mänteln, so im Nothfall mit angriffen.

29. Die schwarzen Taffet-Quaften des Baldachins zum Wiederhalt hielten 4 Cavaliers in Bifiren als: Cammer-Rath von Burkersrod — von Bünau — von

Sellmold - von Cannewurf.

30. Die Zipfel des Leichentuchs trugen 4 Cavaliers in Bifir als: Rreis-Director von Münchhausen, hof-Zägermeister von Bohl, Obrist-Lieutenant von Zeng, Rreis-Director von Raschkau.

31. Neben dem Fürftlichen Sarge gingen 6 Cavaliers in Bifiren, als: Confiftorial-Rath von Griesheim, Hofrat von Landrouft, Cammer-Junker von Trebra, von

Sellmold und von Schlotheim, Sauptmann von Selldorf.

- 32. Außerhalb des Leichen-Wagens giengen mit Wachs-Columnen, daran das Fürstliche Wappen mit Flohr gebunden, 12 Lieutenants als der von Unruh, Wallis, Belau, Heimreich, Rackel, Schert, Manteufel, Haubig, Kracht, Jehmen, Schröder, Roschendar.
- 33. Bu benben Seiten bes Leichen-Wagens giengen: 16 Unter-Offigiers mit Rug-Gewehr.
- 34. Ihro Durchl. die verw. Frau Herzogin, welche unterm Schweizer-Thor eintraten, geführet von Ihro Durchl. Prinz Chriftian Wilhelm und Prinz Ishann Udolph in Visiren, die Schleppe der Frau Herzogin trug der Hof-Rath und Cammer-Junker von Ponekau in Visir und deren 2 Prinzen von Sachsen-Gotha Schleppen, trugen 2 Edelleute vom Lande als der von Griesheim, der von Jagemann, in Visiren. Nebenher zu benden Seiten gingen 4 Unter-Officiers mit Rurz-Gewehren.
  - 35. Die abeliche Dames von Sofe und aus ber Stadt traten ebenfals unter

dem Schweiger-Thor ein.

- 36. Gin abelicher Marichal, Cammer-Junker von Borgig, in Bifir und über-
- 37. die Herren Generals, Oberften und Stabs-Officiers, ingleichen Geheimbe-Cammer- und Hof-Rathe und die zur Cammer-Trauer gehörige, benen die übrigen Berren Officiere folgeten.
- 38. 2 burgerl. Marschälle mit entblößtem Saupte und fcmargen Staben als Registrator Bamberg und Liesel führeten
- 39. Die Bürklichen und Tit. Rathe, Doctores, Secretarien, Abvokaten und Subalternen . . . alle in langen Mänteln und unbedecktem Haupte.
- 40. 2 burgerliche Marschälle mit schwarzen Staben und entblößtem Saupte Registrator Walther und Wittig führeten

41. ben Stadt-Rath und fammtliche Burgerichaft.

Den Schluß des Proces macheten ein Bataillon Stollberg, ein Escabron Königl. Brind, welche erstere sich am neuen Stall und letztere benm Reit-Hause setzten, an welchen benden Orten sich auch die 2 Escabrons Carabiniers und die 2 Bataillons bon des Prinz Clemensischen Regimente gesetzt hatten."

Nach beendetem Gottesdienste wurde die Leiche in die Fürstengruft vor dem Altare gesenkt. Die Kanonen auf der Klemerke, das Infanterieseuer auf dem Schloßhose, das Geläut aller Glocken der Stadt halfen den Glanz des Herzogshauses begraben.

Bur späteren solennen Leichenseier des letten Herzogs hielt der Oberhosmeister von Burgsdorf die Lob- und Trauerrede. Sie ist ein Muster der Beredsamkeit und des Geschmacks jener Zeit:

"....ich will lieber in Gehorsam schlecht reden als im Ungehorsam schweigen..." Und als er ins Feuer der Rede kommt: "Doch, wo komme ich hin? Ich dachte, ich würde vor Wehmuth nicht reden können und nun scheint es, als ob die Wehmuth selbst mich beredter machte. Es geht mir wie dem stummgeborenen Sohne des Krösus, welchem die äußerste Bestürzung die Zunge löste.

Dem Demetrius wurden ju Athen 360 Chrenfaulen aufgerichtet, wenn man aber jebe helbenthat bes herzogs mit einer Ehrenfaule verewigen wollte, fo fei die

3ahl nicht hinreichend . . .

Die größte Kunst, an welcher die Sterblichen, auch die unüberwindlichten Kriegsleute, dis an ihr Ende zu lernen haben, ist die Aberwindung seiner selbst. Und es bleibt dabei: wer sich selbst überwindet, hat Alles überwunden. Niemand aber wird dies schwerer als den Großen in der Welt. Unser Herzog hatte solche Kunst in der Schule der ewigen Weisheit gelernt."

Das Ende des Weißenfelfer Herzogs-Haufes hat die Schriftstellerin Auguste v. d. Decken (Anna v. d. Elbe) in dem Roman "Souveraen" verarbeitet. Bemerkt sei auch hier, daß ein Roman keine Geschichte ift.





### 6. Abschnitt:

Wieder kurfächfifch (-1815).

### Rapitel 29.

## Unter Rurfürft August III. (1746-1762).

(Mr. 27 ber genealogischen Safel.)

Meit auf dem Schlosse kein Herzog mehr wohnt, hat sich das Bild mit einem Schlage verändert. Das Leben ist dahin, die Straßen sind leer und eintönig. Das Inventar des Schlosses wird dezimiert, das der Kirche verschenkt. Selbst die Glocken lakt man ber Schlofkirche nicht. Des Herzogs Bibliothek erhält die Universität Leivzig. Die Herrlichkeit ist aus!

Am 16. Juni 1746 war die Huldigung an Kurfachsen nach beendetem Gottesbienste in der Marktkirche geschehen: Die Beamten wurden auf bem Schlosse, ber Magistrat auf bem Rathause, die Bürgerichaft auf bem Markte vereibigt durch bie kurfachsischen Rate Brühl

und Brame.

Die Natur dieses Wechsels bedingt es, daß mefentliches innerhalb ber Stadtmauern gunächst nicht zu melben ift. Man mußte benn bie Begründung der alethophilischen oder mahrheitsliebenden Gesellschaft

im Sahre 1750 als ein Ereignis ansehen!

Den Liebhaber werden zwei Rarten aus dieser Zeit interessieren - vom Sahre 1760: "Accurate geographische Delineation bes hochf. lächs. Amtes Beißenfels. Nebst allen barzu gehörigen Städten, Flecken, Dorfschaften wie auch etlichen angraenzenden Orten gestochen von Beter Schenk in Amsterdam mit Rönigl. und Churfürftl. Sächs. Privilegio." (Stadtrat Röthe.) Bon demfelben besitzt auch der hiefige Altertumsverein ein Bild ber Stadt: "Beiffenfeld een Hartoglinke Stad den de rivier de Sal brie uren van Leipzich."

Bon den auf der ersten Rarte verzeichneten Solzern nenne ich das Bäumchen, das Mühlhölachen der Herrenmühle, das Golenhölzchen rechts vom Wege nach Lösau, bas Pfaffenholz an ber Saale nach Leifling, das Krughola. Als Söhen sind bezeichnet: der Spitalberg mit Kirche, der Mühlberg gegenüber. Iwischen beiden geht ein Fahrweg

hindurch.

Neupollichüt über Singers Stadtgut ift als Ort, "wo ein Borwerk",

bezeichnet.

Geht man den Greislaubach von der Mündung an aufwärts, so zeigt die Karte auf dem linken Ufer die Pfeffermühle, den Krug. Auf dem rechten Ufer: den Kugelberg, güldene Berge, Förstersmühle. Weiter oben die Ölmühle am Mühlhölzchen, an das sich das Waisenhaus anschließt.

Und nun gurück in die Stadt!

Durch bas Rurfürstliche Mandat vom Jahre 1746, "die Einschränkung der Juden und ihres Handels" betreffend, erfahren wir, daß damals hier drei jüdische Familien wohnten, David Aron Levi, der alte Levi und Isaak Zacharias. Der letzte durfte bleiben und weiter handeln, die anderen mußten trog 15jährigen Schutzes ziehen.

Aus späterer Zeit sei erwähnt, daß die Anlage eines Zucht- und Arbeitshauses in den Räumen des Klaren-Klosters für diesmal scheiterte, obwohl die Borlage an die Stände durch den Nachweis begründet war, daß im Jahre 1754 im Kursürstentum 614 Diebe und Gesindel in Haft gebracht und daß noch mehr als 400 das Land unsicher machten. Man wollte drei solcher Zuchthäuser errichten. Das Projekt zerschlug sich an den Kosten. Hatte man doch erst vor einigen Jahren mit Mühe und Not eine Million Taler sur, die preußische Invasion ausgebracht".

Friedlich mars bei ber Abernahme ber Regierung burch ben Rur fürften im Städtchen jugegangen! Da war ber Rat angewiesen worden: die Miliz kunftig auf bem Rathausboden zwischen 11 und 2 Uhr mittags exergieren zu laffen. Als fich der Akzis-Inspektor Grunenthal "wegen des continuirlichen Lermens" darüber beschwerte und 1754 Chriftoph Graf von Unruh aus Dresben mit bem Stadtrate megen eines Exergierplages "300 Schritte en fronte und ebensoviel in die Tiefe" verhandelte, murbe barauf hingewiesen, daß bagu "bie von hiefiger Stadt eine gute Biertelftunde gelegene fogenannte Biehwiefe, welche die Bürger zu ihrer Trift und Biehmeibe gebrauchen, bishero au ben jährlichen Exergieren bes in funf Sahre um hiefige Gegenb aufammen gezogene Bataillon von benen hier in Quartier ftehenden Roniglichen Officiers genommen worden". Auf keinen Fall aber feien "folche Blage, welche zu einem bermagen geraumen Blage, auf welchen von einem ganken Regimente (!) das Erergieren verrichtet werden könnte", angutreffen. - 3m Auguft gwei Jahre fpater ift biefe Grage nicht mehr diskutabel. Da ift das gange fachfische Beer vom großen Breugenkönig bei Birna eingeschloffen und gefangen. Das mar die Duverture zu Brag=Rollin=Rokbach.

Während der Einquartierung des Pring Xaverichen Regiments waren Werbungs=Erzeise vorgekommen. Wie anderwärts ging es auch hier nicht ohne Gewaltsamkeiten ab. Wer ohne "Bag ober Rundschaft"

etariffen wurde, kam ins Heer. Eine Unsicherheit des Berkehrs war bamals eingetreten, bag wenig Leute zu Markte und sonft in bie Man nahm den Eltern die Sohne, den Handwerkern bie Befellen. Die Werber brangen in die Saufer wie die Boligei auf der Suche nach einem Berbrecher. Gin Beispiel ftatt mehrerer: Um Sonntag ben 13. Februar 1752 bringen mahrend bes Gottesbienftes Leute bes Hauptmanns von Drekler (vom Laverichen Regiment) in die Roniche Schmiebe ein, ichleppen einen von hier gebürtigen Schmiebeknecht auf die corps de garde. Mit Nachschlüsseln waren die Werber ins verschlossene Saus eingebrungen und hatten den Schmiedegesellen fortgeschleppt. Jest gog man ihm so lange in ben Sals, bis er "ja" jagte. Das Ratsprotokoll gibt an, es "hätten bie andern Golbaten ihm die Hand gehalten, wie er geschworen und der Mensch wollte boch kein Solbat werden!" Dem General von Rochau ichreibt ber Rat zu Beifenfels in dieser Sache: "Ew. Excellenz haben uns bedrohet, ben dem hohen Staats-Ministerio zu verklagen, wir werden aber bei fo geftellten Sachen felbigem zuvorkommen, welches nicht übel zu nehmen wir bitten . . . " In der Rückantwort von Rochaus heifts bann wieber: "- - So kann ich auch ber Miliz die suchende und anbefohlene Completirung ihrer Compagnien nicht fo schlechterdings absprechen. Denn maren bie Obrigkeiten von felbst geneigt, folche behörig zu begunstigen ... so kame nicht viel Berdruft por ... Es werben bemnach fernerhin ben Compagnien nicht so viele Schwierigkeiten zu machen sein, damit ich mich nicht genöthigt sehen möge, dero bisheriges Bezeigen an des Herrn Premier-Ministre Graf Brühls Excelleng fowol als an bes herrn Generalfeldmarichalls Excelleng (von Gersborff) zur ohnfehlbaren Ahndung einzuberichten." -

Bir werben biefe Solbaten in heißen Rampfen feben!

Um Schlesien wieder zu gewinnen, hatte Maria Theresia mit Frankreich, Rußland, Sachsen ein geheimes Bündnis verabredet. Da beschloß Friedrich, den Feinden zuvorzukommen und siel 1756 unsvermutet in Sachsen ein. Er nahm dieses Land "in Depot" — "eine Ersindung der neuen Staatskunst, um der Besignahme eines benachsbarten Landes das Ansehen eines seindlichen Einfalls zu benehmen" — sagt Archenholz.

Die Preußen bezogen in Schlesien und im sächsischen Gebiete Winterquartiere. — Der preußische General Ferdinand Herzog von Braunsichweig hatte am 29. August 1756 eine Orber wegen der Verpslegung der Truppen erlassen und die Vertreter der Städte zu einer Veratung nach Leipzig entboten. Der Rat entsandte Christian Gottlob Heinzen. Aber schon am Tage des Verpslegungs-Erlasses, am 29. August, standen die Preußen in der jezigen Neustadt-Weißensels. Drei Husaren entboten den Bürgermeister Lic. Brascha zu Ziethen. Das Stadtoberhaupt

war begleitet vom Steuereinnehmer Jager, bem Baumeifter Engel, bem Registrator Senbicke. Ihnen befahl Bieten, fofort Unstalten au treffen gur Aufnahme bes Infanterie = Regiments von Baftrow und des Grenadier=Bataillons von Gemmingen. "... und weilen gleich barauf, nach 7 Uhr, alle Trouppen und die Equipage, fo an Mannichafft nach benen Liften zusammen 3709 Mann ausmachten und alle in ber Stadt, inmagen man in benen Borftadten von Seiten beret Breugischen Officiers burchaus keine Ginquartierung verftatten wollen, untergebracht werben muffen, fo hat man die Einquartierung in ben Säufern fo gut als fenn können verrichten und geschehen laffen muffen." Mancher Hauswirt hatte 8, 10, 20, 30 Mann in Quartier. "Bas vot Lamentation und Wehklagen von fo vielen unvermöglichen Ginwohnern barin enstanden, ift leichter zu erachten und nicht wol möglich zu beichreiben." Um 30. August vormittags 10 Uhr entbot Bieten ben Burgermeifter wieber gu fich auf ben Markt: "wie viel Bfund Brodt por eine jebe Compagnie auf morgen benm Abmarich in Bereitschaft lage" - fragte er. "Und ba ich" - berichtet ber Burgermeifter -"hierauf gegiemende Borftellung that, wie bem Rathe hiervon gar keine Eröffnung geschehen und bahero unmöglich fenn murbe, in fo kurger Beit bas Brot anguichaffen, gab ermelter herr General nur die Antworth, daß das Brot auf morgen angeschaffet werden folte und wenn es ju der Beit, ba es abgeholet werden follte, nicht angeschaffet mare, wolte er ben Burgemeifter bei ben Ohren nehmen lagen, auf welche bedrohliche Rede bann bie hiefigen Becker, ber Obermeifter Johann Muguft Bat und andere aufs Rathaus gefordert und ihnen angedeutet worden, fo viel Brot als möglich zu backen und aufs Rath-hauß zu liefern, welches biefelben zu thun versprochen haben." Aber bamit mars noch nicht genug! Rurg por bem Ginguge Bietens mit bem Baftrowifden Regimente war abends 7 Uhr ein preußisches Ravallerie-Regiment von Salle her gekommen, durch die Stadt gezogen und in den Rachbarborfern einquartiert. Während Bieten bem Burgermeifter von Weißenfels für feine Ohren fürchten läßt, ergeht Befehl an die Rreis = Infaffen, "Fourage herein in die Stadt ju schaffen, auff eine Ration in 11/2 Deze Safer ober 11/4 Mege Gerfte ober 1 Mege Rorn, 6 Megen Beckfel 8 Bfund Seu und 1 Bund Stroh gerechnet. Rechftbem, ba es an Bier, Brod, Brantwein gebrach, murbe bergleichen Lieferung von benachbarten und endlich von entlegenen Dorfichafften bis Carfoor (im Unftruttale bei Biehe) verschrieben. Die Müller in der Borftadt, sonderlich der Berrn-Müller, ift durch militarl. execution angestrengt worden, Mehl benen Beckern zu liefern." Um 31. Auguft morgens 3 Uhr ließ ber Regiments Quartiermeifter John 507 Brote "au fechs und mehrern Bfunden ab auf brei Wagen holen ingleichen auch Sofer, Seu, Serel".

Beim Abzuge der Truppen wurden gegenseitige Atteste ausgetauscht. Der Rat bezeugt:

"Daß des Königlich Preußischen Herrn General - Lieutenants von Ziethen Excelenz nebst dem Herrn General - Major von Zastrow Hochwohlgeboren in hiesiger Stadt mit dem Zastrow'schen Regiment und Gemming'schen Grenadier-Bataillon den 29. huj. eingerückt und den 30. Sinen Ruhetag gehabt und außer freiem Obdach und Hausmanns-Rost annoch 396 Rationes und 1521 Portiones respective genossen und expsangen haben; andei aber in dem Quartier - Stande alle zugehörige Ordnung und Ranneszucht gehalten haben: solches hat hierdurch unter Bordrückung E. E. Ragistrats Insiegel bezeugt und attestiert werden sollen.

Beißenfels, den 31. August 1756. L. S. Der Rath daselbst." Gegen dieses Attest bescheinigte Zieten seinerseits:

"Daß das Regiment von Jastrow nebst dem Grenadier-Bataillon von Gemmingen einen Anhetag in der Stadt Weißensels den 30. dieses gehabt, und außer freiem Obdach und Hanns Rost annoch 396 Rationes und 1521 Portiones empfangen kaben: solches hat hierdurch bekannd und bescheinigt werden sollen.

Beigenfels, ben 31. August 1756. 5. 3. v. Biethen."

Aber schon am nächsten Tage schrieb Zieten dem Magistrate zu Beißenfels wieder: "Dem Eblen Magistrat zu Beißenfels wird hierdurch notificiret, daß in der Zeit von einigen Stunden ein Corps Grenadiers von 1200 Röpfen daselbst einrücken wird, bahero berselbe zu beren nöthigen Quartier und Berpflegung bas Befte fördersahmft besorgen wird. Teicha, den 1. September 1756. H. J. v. Ziethen. An E. E. Magistrat zu Beißenfels. P. expresse um 9 Uhr." — Die Braris mar wie sonst: Raum war die Ordre eingegangen, so rückte Major Lingelfeld schon ein. .Er, der Major speisete auffn Schloke und lies selbigen Nachmittag das Arfenal und Bulver Magazin ausräumen, die vorhandenen Canonen und unter andern 1/4 Cartaune wurden — jene mit dem leichten Geihug auff Wagen — und diese auf der Lavette den folgenden 2. September früh um 4 Uhr mit weg genommen und nach Leipzig geführt. Bas die armen Einwohner, gegen alle mögliche Verpflegung, erdulden mußten, ift mit dieser Feber nicht zu beschreiben. Den folgenden Tag tragten die Becker an, weil sie nun Tag und Nacht gebacken, aus Begjorge, es würden noch mehrere Truppen folgen, wo sie den Borrath hinthun sollten? Ihnen wurde Rathswegen die Antwort gegeben, sie iolten eine Zeit lang das Hausbacken aussetzen, bis dieser Borrath consumiret ware. Das auffs Rathhauß schon gelieferte und übrig gebliebene Brot ist um billige Taze an die Mangelhafften Einwohner verlassen." Genug!

Am 23. Dezember 1756 langte Friedrich der Große in Leipzig an. "Um 8 Uhr begaben sich Ihro Majestät auf dero Reisewagen, gingen von hier nach Lüken, die Gegend von dem Wahlplak Gustav Abolfs zu besehen."

Natürlich hatten die Feinde Friedrichs inzwischen nicht müßig zugeschaut. Das Jahr 1757 sieht alle Großmächte mit dem Deutschen Reiche einig in dem Gedanken der Bernichtung Friedrichs.

Einer halben Million seindlicher Truppen konnte Friedrich im Bunde mit England, hessen und Braunschweig nur 200000 Mann entgegenstellert Nach der Niederlage bei Rollin hatte Friedrich Böhmen räumen müssern Im Westen drangen die Franzosen, im Osten die Russen vor. Eir zweites französisches Heer mit der Reichsarmee schickte sich an, ir Sachsen Winterquartier zu beziehen: Der sittenlose Prinz Soudise, der Freund der Pompadour, hatte ein selbständiges Rommando erlang und stand bereits an der Saale.

Ende August sieht Weißensels Franzosen unter Turpin, ihner folgen Osterreicher unter dem Herzog von Lothringen als Oberbefehlschaber. Am schlimmsten triebens hier die Kroaten seines Generals

Laudon (Loudon).

Sie machten sich davon, als am 7. September sich die Preußen der Stadt Weißensels näherten und bei Dobergast mit österreichischen Husaren ein Scharmügel hatten. Am 8. September kam ein Rommanda preußischer Husaren hier an und melbete, daß der König mit seiner Armee bei Rössuln campiert und "Sie auffn Ritterguth Unter-Nessassich einlogiert hätten". Wenige Tage danach ging der große König bei Kösen über die Saale und kam am 13. September in Erfurt an. Wie einst Gustav Adolf wurde Friedrich im Weimarischen und Gothaischen, in Erfurt als Retter begrüßt. Seine gedrückte Stimmung wurde auch nicht durch ein siegreiches Scharmügel der Preußen bei Gotha gehoben. Unter den Gesangenen, welche die Preußen hier machten, besand sich auch ein Jäger des sächsischen Generals von Rochau, namens Otto aus Weißensels, "welcher aber in den Weinbergen von Erfurt echapiret und hernach ein Jäger-Corps ausgerichtet, mit welchem er sich dis zu Ende des Krieges mainteniret".

Immer brohender zogen sich die Wolken, die Feinde ringsum zussammen. Ein voller Monat aber sollte noch unter peinlichem Warten vergehen. Dem Einzuge der Osterreicher in Berlin mußte Friedrich aus der Ferne zusehen. Als Friedrich sich von Gotha über Erfurt, Buttelsstedt, Buttstedt, Eckartsberga, Naumburg, Weißensels und weiter ostswärts zurückzog, waren ihm die Feinde in angemessener Entsernung gesolgt: Am 24. Oktober schlug der Prinz von Soudise hier sein Sauptzuartier aus.

Bir laffen bie Ereigniffe nach ben Aufzeichnungen ber städtischen Registratur vor unferm Auge vorüberziehen:

Regiftrirt Weißenfels, ben 5. Oktober 1757.

Nachmittag um 3 Uhr lassen Se. des Fürsten Moriz von Defau Hochfürftl. Durchlaucht dem regierenden Burgemeister Herrn Lic. Brascha und etlichen des Raths nebst dem Herrn Actuarius außer Amte in Anwesenheit des Herrn Ammann vor die Stadt bens Reuth-Haus rusen und kündigen Ihnen an, daß Ihre bei sich führende Kgl. Preuß. Armee an Cavallerie und Infanterie, deren Stärke man nicht erfahren könne, in die Stadt und Vorstadt bequartiret werden sollten.

In der Stadt find wenigftens 5-6000 Cavallerie und Infanterie, in manchen Saufern 18-20 einquartieret. Die übrigen haben vorn Thoren gelegen und bens Reuth-haus campirt. Sochftgebachter Gurft haben in bem Braweischen Saufe und ber herr General von Bulow in dem Umt Saufe logirt . . .

Den 6. October Sind die Rgl. Breug. Truppen nach Raumburg ju abmarfchirt. Den 8. October Mittags um 12 Uhr find Ihro Durchl. Bring Morig mit bem Breug. Corps wiederum guruck und anhero in die Stadt kommen, welches wie vorher

einlogirt morben.

Den 9. ej. Sind 100 Mann aus der Stadt mit Rarren und Schauffeln verlangt, die beim Sofpital St. Laurentil ichangen follen und Leuthe vom Lande find auch adhibirt worden. Gamtliche Bachhäuser find mit Proviant Beckern belegt

und darinne Brod vor die Milig gebacken worben.

Den 10. ej. hat bas Bimmerhandwerk fich gur Verpallisatirung por ber Gaalbrucke brauchen laffen muffen. Rach Otto G. 111 lagt Iggenplig auf ben Mauern des Freihofes auf dem Georgenberge Barabets = . . . und einen Weg nach dem Niklastore durch die mit Mauern und Zäunen vermachten Garten. Natürlich murbe durch die Unfuhr des bagu erforderlichen Materials der Garten vermuftet.

Den 11. ej. Sind Diefelben wieder aus nach Leipzig gu marichirt, gleichwohl ein Regiment Infanterie und auch eine Escabre Cavallerie guruckgelaffen worben.

Der Berr General-Major von Iggenplit fennd Commandeur bavon.

Den 12. ej. Begen abend kam ein Corps Breug. Sufaren hier an, welche vors

Thor einlogirt murben.

Den 14. October pormittags kamen Ihro Majeftat ber Ronig von Breugen mit Ihrer Urmee von Raumburg hier an, die Cavallerie ging durch auf die benachbarten Dorfer und Borftabte, Die Infanterie aber mußte bier einquartiert, und meber Briefter- noch Schulhäuser konnten verschont werben. Ihro Mai. ber Ronig nahmen das Logier auffm Schloße.

Den 15. ej. gefchahe ber Abmarich folder Truppen nach Leipzig gu.

Den 16. und 17. October Sind hier in der Stadt über 100 öfterreichische

Sufaren gewejen.

Den 19. October vormittags kamen von Naumburg anhero ber Rgl. Breug. Major Berr von Rremfo wie auch ber Sauptmann Schack mit ein Bataillon Infanterie und einem oder mehr Compagnien Cavallerie, beren lettere im Rgl. Schloffe, jene aber in ber Stadt Quartier erhielten.

Den 20. ej. Weil das Nicolai- und Rlingenthor geschloffen ift, kann im Serrn-Brauhaufe nicht gebrauet werden und will das Umt Bier von Untergreißlau

kommen laffen.

Den 21. ej. Rahmen Ihro des Ral. Breug. Generalfeldmarichall von Reith Exc. mit Ihren Corps Truppen von Naumburg anher. Die Infanterie und welche von ber Cavallerie murbe in Die Stadt, die meiften aber in Die Borftadt quartieret.

Den 22. ej. Gingen Ihro hochgebachte Serrn Feldmarschalls Excll. mit einem Theil derer Truppen von hier ab nach Leipzig. Dennoch blieb eine ftarke Befatung her und bie famtlichen Briefter- auch Schulhaufer hatten Ginquartierung. - Der herr Gen. Major von Regow blieben als Commandeur hier.

Den 23. ej. abends um 10 Uhr find Wohlgemelber Serr General-Major mit amtlichen noch dagewesenen Rgl. Breug. Truppen (nachdem Sie erfahren, daß Dieffeits der Saale die Ofterreicher und Reichs Executiontruppen, jenfeits ber Saale bie Frangofen mit Macht anmarfchirt kommen), aufgebrochen und ben ber Saale nach

Delig und Rlein Corbetha, babin nach Merfeburg gu marchirt.

Dazu fei bemerkt, daß Friedrich das Armeekorps Reith feit dem 13. Oktober in und um Naumburg guruckgelaffen hatte. Beim Unrücken der Feinde mußte Reith an den Rückzug benken. Nachdem er bas Rommando in Weißensels dem General-Major Regow übergeben hatte, marschierte er nach Leipzig. Als hierher die Runde von weiterem Zuzug der Feinde kam, gab er Order, daß auch Regow sich von Weißensels zurückziehe. Dieser traf mit der Weißenselser Garnison am 24. Oktober abends 6 Uhr in Leipzig ein. Hier aber schlug Prinz von Soudise am 24. Oktober sein Hauptquartier auf. Die Rathaus-Akten sagen:

"Den 24. ej. vormittags sind des Kgl. französischen Feldmarschalls Prinzen von Soubise Durchlaucht mit Ihrem Corps Truppen an Cavallerie und Infanterie bier eingerückt, welche ebenfalls bequartieret worden.

Den 26. ejusd. Rahmen noch ein großer Theil berer felben von Lugen anhere,

welche . . . in die Borftadt verlegt worden find.

Den 27.—29. ej. Sind gleichfalls . . . mehr folche Milig hier ankommen. Der Pring Soubise logirte in der Kleinnischen Fabric und die übrigen Offiziers erwehlten selber die Quartiere.

Den 29. ej. früh rückte zwar die französische Armee nach Lügen zu aus, welche aber wurden zur Besazung hier gelassen und des Prinzen von Hildburghauß ein Reichs-Armee giengen die Stadt über die Saale mit samt den schweren Geschip, höchstdieselben haben Ihr Quartier im Schloße zu Burgwerben genommen, die Armee aber ist längst der Saale in selbige Dörffer verlegt worden. Gegen abend kamen noch welche von der Reichsarmee zu Pferd und zu Fuß, welchen Quartier gegeben werden müssen."

Um 30. Oktober — Sonntag früh 6 Uhr — ließ Friedrich ber Große die Generale versammeln, "um ihnen das Untreten ber Truppen und ben Marich nach Lugen gu befehlen". Der Ronig rückte querft ab und ftieß auf Sendlig, mit dem er bis halben Wegs von Lugen nach Beigenfels vorging. Sendlig blieb mit ber Avantgarde, Sufgren und Dragonern, in Rippach. Der Ronig hatte die Absicht, die Feinde in ihren Cantonnements ber Saale entlang zu überfallen. Er kam von biefem Blane ab, als ihm Sendlig melbete, bag bie Reichsarmee über die Weißenfelfer Brücke giehe und daß fechs Bataillone auf dem Rlemmberge Diefen Ubergang beckten. Die Melbung mar richtig. Die Reichsarmee bes Bringen von Silbburghaufen ging "burch die Stadt über die Saale mit fammt bem fcmeren Gefchut, Sochftdiefelben haben Ihr Quartier im Schloffe gu Burgwerben genommen, die Armee felber aber ift längft ber Saale und felbige Dorffer verlegt worden". Auch ber Bring von Soubife "faßte ben Entichlug die Saale wieder ju überschreiten und feinen Boften in Merfeburg gu nehmen" - nahm aber wirklich in Groß-Corbetha Quartier. In Beigenfels hatte et unter bem Bergog von Crillon vier Bataillone Banern und gehn Rompagnien frangösische Grenadiere gurückgelaffen.

Am 31. Oktober war Friedrich schon morgens 3 Uhr von Lügen aufgebrochen und war, die andern hinter sich lassend, mit einem Teile des Heeres bei Tagesanbruch in Weißenfels angekommen. Schnell ließ er seine Artillerie beim Schlosse auffahren, das Schloß selbst nehmen



Geb. 18. Oktober 1774 in Langendorf bei Beißenfels, geft. 11. Juni 1829 in Beißenfels.

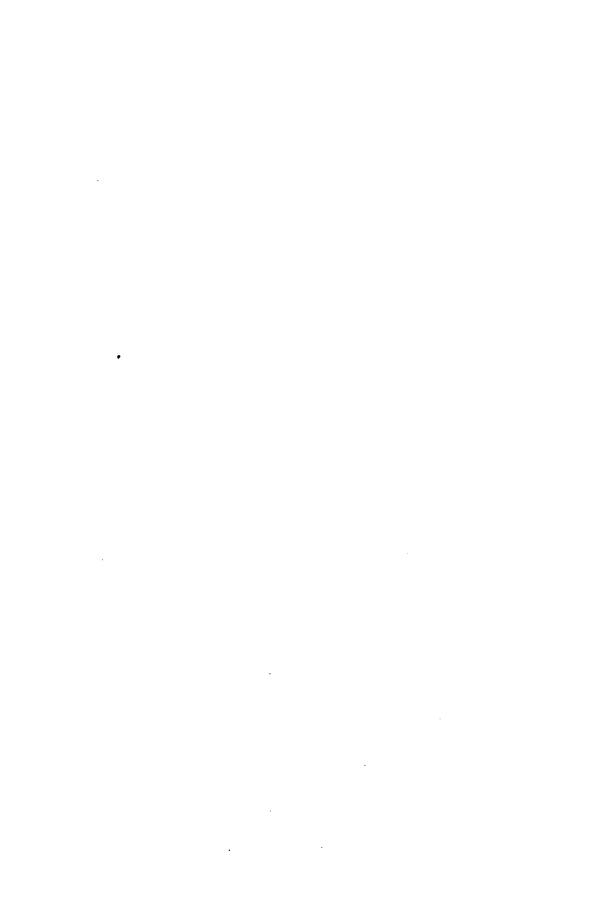

und das Rlingen-, Zeiger- und Nikolaitor sprengen. Mit den noch in der Stadt befindlichen Bayern und französischen Grenadieren, denen der König zu früh erschienen war, gab es einen Ramps in den Straßen der Stadt. Nach seiner eigenen Angabe nahm der König ihrer 500 gesangen. Den Hauptzweck freilich sollte Friedrich nicht erreichen, nämlich den: sich in den Besitz der Saalbrücke zu sehen. Doch hören wir, was die "Acta der Königl. Preuß. Armee Durchmarsch in Weißensels mense October 1757 im Rathhause hier Rep. L. E. I. No. 26 Bl. 14" berichten:

"Den 31. October 1757. Früh gegen acht Uhr kamen Ihro Königl. Maj. von Preußen mit dero ganzen Armée vor die Stadt, die Besatung verschloß die Thore und versammelte sich aussmallte, dargegen wurde Preuß. Seits von der Klemmerke auss die Stadt und Thore canonirt, endlich eröffnet und es drunge selbige Miliz über die Schloß-Hosses. Mauer in die Stadt, die gemelde Besatung die Stadt verliese, sich über die Saal-Brücke retirirte und dieselbe in Brand steckte, welche auch mitsamt des Brücksichreibers Wohnung gänzlich abgedrannt ist, dennoch blieden die Osterreicher drüben stehen und canonirten auss die Brücke, daß nicht gelöscht werden dürsse. Nach diesen wurden die Preußen einquartiert und es kamen in manches Hauß über 20 und 30 auch mehr Mann zu liegen, — welche mit Kost und Lager verpstegt werden mußten. — Die Preußen haben in der Stadt über 400 Mann Osterreicher, die das tempo versehen und vorn Brand nicht über die Brücke gegangen, gefangen bekommen. Bon diesen wurde einer am Klingen Thore beym Sinmarsch erschossen. Das Elend in der Stadt und Borstadt wurde nun allgemein, welches die Feder nicht beschen kann."

Eodem: Das Schießen diesseits und jenseits an der Saal-Brücke und von den Höhen dauerte die Nachmittags um drei Uhr. Die folgende Nacht war es zwar in der Stadt ruhig, "übern Strohm von Burgwerben die Tagewerben hatten die Osterreicher und Franzosen ihr Lager aufgeschlagen und ein Wach-Feuer daben".

Den 1. November. Rach 9 Uhr geschahe ber Auffbruch jum March und Beiger

Thor hinaus, es blieben bennoch 3 Bataillons Befagung in ber Stadt.

Eodem. Ramen noch 1 Regiment Cavallerie und 1 Regiment Infanterie in hiefige Quartiere.

She wir die Ratsakten weiter hören, wollen wir uns noch einmal vorstellen die brennende Brücke, den beobachtenden König. Bon der Brücke heißt es: "Dies schöne Monument der Baukunst, nach der überbauten Brücke von Torgau gemodelt, brannte ohne Rettung dis auffs Wasser ab, weil die Besahung die Borsicht gebraucht hatte, solche innerhalb mit Stroh, Pechkränzen und allen in der Stadt befindlich gewesenen Talglichtern dergestalt auszusüllen, daß sie in weniger als fünf Minuten völlig in Flammen stand."

Das war schmerzlich für bie Plane Friedrichs.

Er kam zubem in wirkliche Lebensgefahr. Bon bem Damme bes rechten Saaleufers, "ber zugleich Fahrweg ist" — hatte er ben Brand ber Brücke beobachtet. Auf ber gegenüberliegenden Insel aber hatte Crillon zwei Offiziere, Canon und Brunet, postiert, die hinter und unter ben noch belaubten Bäumen der Insel unbemerkt blieben. Sie sollten die Preußen und ihren Rönig beobachten.

"Da kommt Brunet" — so berichtet Preuß in der Lebensgeschichte Friedrichs des Großen — "und fragt, ob es erlaubt sei, den König von Preußen tot zu schießen." Erillon reichte seinem treuen Brunet ein Glas Wein und schickte ihn auf seinen Posten zurück mit dem Bemerken, daß er ihn und seinen Kameraden dahin gestellt habe, acht zu geben, ob die Brücke gehörig abbrenne, nicht, um einen General zu töten, der allein vorkomme, zu rekognoszieren, viel weniger die geheiligte Person eines Königs, die stets verehrt werden müsse.

Der Sohn dieses edlen Erisson wünschte später den großen König persönlich kennen zu sernen. Deshalb verwendete sich sür ihn d'Alembert, mit dem Friedrich in Brieswechsel stand. Am 27. September 1773 schried er: C' était M. le duc de Crillon son père, qui commandait au pont de Weissensels dixsept compagnies de grenadièrs français, dont la bravoure mérita les éloges de v. M. Il avait placé dans une petite sile deux officiers, qui observaient votre armée lorsqu'on brûlait le pont. Un de deux vint dire à M. le duc de Crillon, qui leur avait recommandé de se tenir cachés, que s'il le voulait, ils tueraient, qu'ils jugeaient être le roi de Prusse par le respect que les officiers lui térmoignaient . . . . .

"Der Bater des Herzogs von Erillon, welcher 17 Compagnien französischer Grenadiere bei der Weißenselser Brücke besehligte, verbiente die Lobreden Euer Majestät. Er hatte zwei Offiziere auf eine kleine Insel gestellt, welche Ihre Armee beobachteten, während man die Brücke abbrannte. Einer der beiden sagte dem Herzog von Erillon, der ihnen besohlen hatte, sich verborgen zu halten, daß sie, wenn er es wünschte, den töteten, den sie — nach dem Respekt zu urteilen, den ihm die Ofsiziere erwiesen — für den König der Preußen hielten."

Während dieses vor sich ging, predigte zur Feier des Reformationsfestes in der Stadtkirche M. Joh. Chr. Leo über Offenbarung Joh. 3, 10: .... will ich auch dich behalten vor der Stunde der Bersuchung ... " — —

So war der 31. Oktober ohne Nuten für Friedrich vergangen. Aber noch am Abend desselben Tages gab er Besehl, "rechts von der Stadt, in der Nähe der Herrenmühle, wo sich Heger im Flusse besanden, eine Brücke über die Saale schlagen zu lassen. Dazu wurden die bei der Mühle liegenden Flösse benutt. Und die Bürger der Stadt boten hülfreich die Hand. Die Brücke wurde über die Inselnmethalb des Wehres geschlagen — in aller Stille, so daß der Feinlicht das geringste davon wahrnahm".

Die Franzosen hatten ihr ganges Augenmerk auf die von ihne gerstörte Saalebrücke gerichtet. Sie hatten, damit sie der Rönig gut

Abergange nicht wieder herrichte, zwei Bataillone und sechs schwere Geschütze auf dem Spitalberg, der Brücke gegenüber, postiert und das Saaltor noch länger beschoffen.

Der König war bemüht gewesen, ben Feind von bem Baue ber Notbrücke an ber Herrenmühle abzulenken. Setzt marschierte er stromabwärts nach Dehlitz, als wenn er hier über die Saale setzen wollte.

Im Parke des Rittergutes Dehlitz ist am 1. November 1858 ein Denkmal errichtet worden zum Gedächtnis an die Einquartierung des großen Königs vom 1. November 1757 vormittags 10 Uhr ab dis zum 2. November morgens 8 Uhr. Kein Geringerer als der Hauptmeister der neuen Berliner Schule Christian Rauch († 1857), der Schöpfer des Friedrichdenkmals in Berlin unter den Linden, des besten Reiterstandbilds in Deutschland, hat das am 1. November 1858 enthüllte Denkmal gesertigt. — In einem Aktenstücke des Rittergutes Dehlitz vom Jahre 1757 ist bemerkt: "Ihro Majestät der König von Preußen, Ihro Königl. Hoheit Prinz Heinrich mit starker Suite, Se. Excellenz der Herr General von Seydlitz, zwei Regimenter Cavallerie und zwei Regimenter Infanterie einquartiert. NB. 8/4 Bier, wovon der König selbst eins ausgezogen (— angesteckt), das übrige die Ofsiziere und Gemeinen getrunken."

Da kam die Nachricht, daß ber Feind im Abzuge begriffen.

Boren wir nun die Ratsakten weiter:

Den 2. November. Früh um 4 Uhr marschirten nurgebachte bezie Regimenter ker Königlichen Suite nach. Um 9 Uhr kamen die Franzosen aus ihrem Lager gegen die abgebrannte Brücke und canonirten eine Stunde lang auf die Stadt, welches die Besazung antwortete, endlich zogen jene widerum zurück, hoben mit denen Reichs-Bölkern ihr Lager auf und marschirten weiter, dem Verlaut nach, gegen Frankleben zu. Erstere sollen die Dörfer Burgwerben, Lagewerben, Reichardtswerben, Posendorf rein aussouragiert haben, worüber die Landleuthe ein entstalliches Wehklagen erhoben hätten, daß vor sie und ihr Viehk nichts übrig geblieben wäre.

Eodem. Rachmittags gegen 4 Uhr retournierte Ihro Rönigl. Preuß. Majt. mit dero ben sich habenden Armee (nach Weißenfels).

Den 3. November: Nachdem vorher bei der Herren-Mühle von Wierigt übern Grieß unterm Weher eine Brücke seit etlichen Tagen geschlagen und gestern noch sertig worden ist; So sind Se. Majt. und dero Armee darüber, dei Herrn Engres Beinberg hinauss (der Herrenmühle gegenüber, am heutigen Maschinenschuppen, hieß noch die zur Zeit des Bahndaues das Preußengäßchen) — und weiter nach Mücheln zu, denen Franzosen und Reichs-Völkern nachmarchirt, welcher Abergang wenigstens vier Stunden gewehret. Ein Batallion blieb hier zur Besatung, die sich aus Schloß zog, Brod, Bier und Fleisch verlangte. Ersteres war noch von der Lieserung vorräthig, das nahmen sie zu sich, Fleisch und Bier war nicht vorhanden und letzteres seit etlichen Tagen, noch weniger Brandwein zu haben. Abends um 7 Uhr ist auch dieses Commando nachgegangen und der Ort von Preußen evacuirt gewesen. Densselben Nachmittag ist ein beständiges canonieren von weitem gehört worden.

Den 4. ejusdem fragten früh um 7 Uhr benm Herrn Bürgermeifter Franke, weil regens Herr Burgermeifter L. Brascha sich kranck befand, 4 Ofterreicher Hussaren nach der beschehenen Evacuation derer Preußen und dem Verhalten, welchen auch Antwort gegeben worden ist. Dieselben haben sofort die gemelde neue Brücke besetz.

Den 5. ejusdem aber selbige abgebrochen und gänzlich ruinirt, auch die Bau-Materialien auffm Wasser sortgehen lassen, ob ihnen gleich alle mögliche Vorstellung

geschehen ift, foldes nicht gu thun.

Eodem. Des Nachmittags hörte man ein starckes schießen auß grobem und leichtem Geschüz, welches sich immer mehr näherte, bis man endlich gesehen und erfahren, daß zwischen benden Parthenen hinter Reichardtswerben und selbiger Gegend eine Bataille vorging. Gegen Abend sahe man von der Höche stücke übergesehe sine Bakammen, die bei der abgebrannten Saal-Brücke übergesehet sein wollen, endlich aber welche gar durchgeschwommen senn.

Des Nachts gegen zwölf Uhr schrieb ber General von Rezow an Herrn Baumeister Engres ein Billet über die Saale, verlangte wegen etlicher ben sich habender
blessirter Officiere ein paar Bouteillen Ungar-Wein, und daß die neue Brücke sofort
wieder gemacht und alles mögliche an Brod überschickt werden solte. So viel sich

nun hat wollen thun lagen, find Unftalten bagu vorgekehrt worden.

Früh. Den 6. ejusdem fuhren Herr Baumeister Engres und Herr Amts-Actuarius Schröter auf Rähnen übers Wasser den gemeldeten Herrn General zu sprechen; sie haben ihn aber nicht mehr angetroffen. Hingegen waren etliche blessirte Officiere, die der Chirurgus Pirste verbinden mussen und welche ganz ausgekleidet gewesen, in der Brücken-Mühle gelegen . . . Man konnte inzwischen zuverlässig nicht erfahren, welche Parthen gestern obtinirt hätte. Ihro Preuß. Königl. Majt. haben die Nacht über im Schloße zu Burgwerben logirt.

Den 7. November Laße der Herr General-Major von Rezow von Frendurg anhero verordne(te)n, daß Amt, die Schriftsassen und der Rath sollen binnen zwei Tagen ben Leib- und Lebensstrase 12000 Stück Brod jedes zu sechs Pfund liesern. Desgleichen soll specificiert werden, wer was von der Wahlstatt an französischen Flinten, Pulver, Gewehr zc. eingetragen hat und zwar ben 100 Ducaten Strase, welche dieses

ben 10. ejusdem nach Merfeburg geliefert merben.

Den 8. November früh um 8 Uhr wurde der convocirten Bürgerschaft die von Herrn General-Major von Rezow gestern Nachmittags eingelaufene Ordre wegen der Brod-Lieferung publicirt und ihnen zugleich das Project, was jeder Hauswirth und Hausgenosse heut noch liefern soll, vorgelesen, sie alle aber derben bedeutet ungesäumte Unstallt dazu zu machen, damit die angedrohte Ezecution vermieden werde; bei denen Beckern würden sie das Bedürfniß zu kaussen haben können.

Den 10. November 1757 rückte der Königl. Preuß. General herr von Affeburg mit einem Batallion hier in die Quartiere und verlangte die Berpflegung vor die Mannschaft, auch Fütterung vor die Pferde. Auch in den nächsten Tagen ist die Stadt von Sinquartierungssorgen und -Lasten nicht frei. Bis zum 14. November treffen immer neue Truppen ein, an diesem Tage Feldmarschall Keith, der am 15. November seinem Könige nachzieht, während dieser bereits am 13. November von Leipzig nach Schlessen aufgebrochen ist.

Am 16. November folgt die übrige Königliche Preuß. Besatung nach. "Derbeerging von Herrn General-Major von Asselberg die Ordre, daß das ausgeschrieben noch vorräthig gebliebene Brod vom Amte nach Leipzig an die Preußen abgeliese it werden solte." — Genug!

Also die Nacht vom 2. zum 3. November war Friedrich ber Grome wieder in Beigenfels. Am 3. November überschritt er die Saale. D ie

Racht vom 3. zum 4. November beherbergt ihn das Pfarrhaus in Braunsdorf.

Als er da entbeckt, daß die Feinde ihn von Salle erwarten und die Front dahin gerichtet haben, beschließt er: ben Angriff am Morgen

des 4. November zu magen. Aber es kam anders!

Die Franzosen hatten ihre ungünstige Stellung gewechselt und die schnell gesicherten Höhen zwischen Mücheln und Branderode einzenommen. Das war ein dicker Strich durch Friedrichs Rechnung: Seine 21 000 Mann — die Reiterei einbegriffen — konnten gegen die 41 000 in vorteilhaftester Stellung besindlichen Feinde nichts ausrichten. So sah sich der König genötigt, die Stellung zu wechseln und abzuwarten. Die Franzosen deuteten freilich diese Bewegung des preußischen Heeres salsch. Sie sahen darin den Ansang vom Ende. Sie besubelten schon den sicheren Sieg. Es galt nur noch, die Preußen in einem anständigen, wohlgegliederten, glänzenden Angriffe in die Flucht zu schlagen. Der sollte am 5. November geschehen. Da sollten die Breußen eingeschlossen und ausgehoben werden.

Friedrich war in der Nacht vom 4. zum 5. November im Herrenhause zu Roßbach geblieben. Seit der Gedenkseier des Tages von Roßbach im Jahre 1907 erinnert eine Tasel an den Aufenthalt des

Rönigs.

Das Werk bes Großen Generalftabes über ben fiebenjährigen

Rrieg gibt folgenben Bericht:

"Der König stieg gegen 8 Uhr morgens auf den Boden des Roßbacher Herrenhauses und ließ an der Westseite des Daches einige Ziegel herausnehmen. Durch die Öffnung beobachtete er die seindliche Urmee." (Das Herrenhaus in Roßbach ist heute noch in demselben Zustande wie zur Zeit der Schlacht. Auf dem Boden besindet sich an der Westseite des Daches jetzt ein Fenster. Nach mündlicher Uberlieferung ist dies die Lücke, die der König in das Dach brechen ließ. — Das Schreiben des Gutsverwalters zu Roßbach an den Gutsbesitzer vom 8. November 1757 ist gedruckt in den Denkwürdigkeiten sür die Kriegskunst 6. Heft. 188.)

"Da er, der König, den Berbündeten (Feinden) nicht viel Unternehmungslust zutraute, glaubte er weder an einen Angriff noch an einen Abmarsch des Feindes auf Weißensels oder Merseburg, um ihm den Rückzug über die Saale abzuschneiden . . . " Dem Könige standen rund 22 000 Mann zur Berfügung — die seindliche Armee belief sich

auf 41 000 Mann.

Im Lager ber Berbündeten verstrich fast der Bormittag. Um 11½ Uhr setten sich die Franzosen in Bewegung: 6 Eskadrons Szechenn-Husaren bildeten die Avantgarde, ihnen folgte die Armee in drei Rolonnen. Der Zwischenraum der Treffen war gering. Die

Enticheibung ruhte in ben Banden ber Generale Soubife und Silbburghaufen. Der erfte wollte am 5. November nur ein Lager beziehen, ber andere blieb bei feinem Entichluß, noch heute anzugreifen. Gegen 2 Uhr nachmittags befand fich die Mitte ber leidlich verschobenen Rolonnen auf dem Luftschiffe. Der Breugenkönig glaubte, bag ber Feind fich nach Frenburg guruckzuziehen beabfichtige. befand fich eben bei ber Mittagstafel, als Gaudi ihm melbete, es habe bas Unsehen, als ob die feindlichen Berbundeten den linken preußischen Flügel umgehen wollten, überzeugte fich aber bald von ber Richtigkeit der Melbung. Rafch mar ber Ronig entschlossen, dem Feinde burch einen Angriff zuvorzukommen und ihn im Mariche anzufallen. Er ließ die Infanterie treffenweise auf Groß-Ranna links abmarichieren. Sendlik erhielt den Befehl über 38 Eskadrons, um dem Gegner den Weg nach Merfeburg zu verlegen. Als jüngfter General richtete von Sendlit an bie alteren bie Worte: "Meine herren, ich gehorche bem Rönig und Sie gehorchen mir!" Er "formierte alle Regimenter gu zwei Bliebern, um breitere Fronten gu erhalten . . . " Der Feind glaubt immer noch an einen Abmarich bes Ronigs nach Merfeburg. "Rach ber Meinung ber verbundeten Feinde handelte es fich nur barum, die Breugen am Entkommen zu hindern." Man mahnte ben Ronig im vollen Ruckjuge. Da ließ ber Ronig 18 fcmere Gefchuge auf bem Janushugel auffahren, um bas Feuer auf die feindliche Ravallerie gu eröffnen. Die frangöfische Artillerie hatte gu tiefen Stand, um fich recht wirksam gu ermeifen. Gegen 1/24 Uhr brach von Sendlig gur Attacke por gegen bie Front und rechte Flanke ber überraschten feindlichen Reiter. Die feindlichen Ruraffiere fturmen ihm unter Sildburghaufens Führung entgegen . . . In nicht langer Beit "malgen fich bie geschlagenen Reitermaffen weftlich Reichardtswerben vorbei in ber Richtung auf Storkau und Obidig, um größtenteils ganglich vom Schlachtfelbe gu verichwinden. Sie tragen Schrecken und Berwirrung in die eigene Infanterie. Bald läßt Sendlit pon neuem fammeln und führt feine braven Reiter in bas Gelande zwischen Tagewerben und Storkau, um fie hier aufs neue bereitzustellen."

Der Infanteriekampf währte nur von 4 bis  $4^{1}/_{2}$  Uhr. Der unglückliche Berlauf des Kavalleriegesechts hatte bei der seindlichen Infanterie schon Berwirrung angerichtet. Die preußische Artillerie tat das ihrige: Sie durchbricht das erste seindliche Tressen, auch das zweite gerät in Panik. Einzelne gehen aber noch den anrückenden Preußen nentschlossen entgegen. Aber die Stückkugeln der Batterien schlagen nfurchtbare Lücken in die dichten Massen. "Schon fangen die Kolonner nan, um ihre Fahnen zu wirbeln, da beginnt aus nächster Entsernung das Feuer der vorrückenden preußischen Bataillone vom linken Flügselaus..." Die Umklammerung der linken Bataillone der preußischen

Linie steht jest vor Augen, die Berwirrung des Feindes wird jest allgemein. Da bricht Sendlig wieder in zwei Treffen zur Attacke vor "von zwei Seiten umfaßt, strömt nun das Heer in völliger Auf-

lösung über Bettstädt ber Unftrut zu".

Die Schlacht erreichte ihr Ende gegen  $5^{1}/_{2}$  Uhr abends. "Unterbessen war es dunkel geworden und der König ließ die Infanterie auf den Höhen östlich Obschüß Halt machen: "Nun verhüllte die Nacht die beispiellose Berwirrung, in der das geschlagene Heer sich gegen Freydurg wälzte. Der König ließ seine Infanterie auf den Höhen dei Obschüß und Markwerden lagern. Die Mannschaften zerschlugen die von den Seinden sortgeworsenen Gewehre und machten von den Schäften Wachtseuer. Die Kavallerie bezog Unterkunft in Reichardtswerden, Tagewerden, Storkau. Die Grenadier-Bataillone Lubath und Jung-Billerbeck beseigten die westliche Borstadt von Weißensels, das Grenadier-Bataillon Fink Burgwerden, wo der König sein Hauptquartier im Schlosse nahm." Als er alle Jimmer des Burgwerdener Herrenhauses mit französischen Offizieren, die verwundet in Gesangenschaft geraten waren, besetzt sand, nahm er mit einer Dienerstude im Nebendau vorlied. Sie ist in demselben Zustande erhalten, wie der König sie bewohnte.

Noch heute ist der Raum mit der Statue des Königs und solgendem Berichte ju sehen: "Nach der Schlacht bei Roßbach den 5. November 1757, abends 6 Uhr verlangte der König von Preußen Friedrich II., der Große, mit nur geringer Begleitung auf hiesigem Schlosse Nachtquartier. Alle Zimmer waren bereits von 33 verwundeten Officieren in Beschlag genommen. Seine Majestät ließ daher, um keinen derselben zu stören, sein Feldbett in dieser Stube ausschlagen, gab den Tagesbesehl und brachte die Nacht an dieser Stelle zu. Der damalige Gutsbesitzer war der Herr Oberausseher von Funcke und seine Enkel, der Herr Hauptmann von Funcke veranstaltete dieses zum Andenken an jene Nacht. Schloß Burgwerben, den 9. Juli 1844. Franz Leopold von Funcke."

Erlaubt sei gleich hier die Bemerkung, daß die auf Reichardtswerbener Boden geschlagene Schlacht als die von Roßbach wohl darum
bezeichnet wird, weil der König von Preußen sein Hauptquartier auf
dem Schlhose zu Roßbach hatte. Der preußische Major Swald Christ.
von Kleist, der von patriotischer Begeisterung für Friedrich den Großen
erfüllte Dichter, nennt diese Schlacht auch die Schlacht bei Weißenfels.

Des großen Königs Ruhm und Sendligens, des berühmten Reitergenerals Name, erfüllten die Welt. Bergl. auch "Die Schlacht von Roßbach" von Professor E. Schröter. 1907. (Schirdewahns Buchhandlung.)

Doch, wir nehmen ben Saben ber Geschichte wieber auf!

Am Morgen des 6. November machte sich der König mit Tagesanbruch von Burgwerben aus an die Berfolgung der Feinde über das Luftschiff, Markröhlig, über die Unstrut nach Sckartsberga. Nach einem Ruhetage kehrte er von da nach Merseburg zurück. Friedrich hatte befohlen, die von nachruckenden Ofterreichern inzwischen ruinierte Notbrücke bei ber herrenmuhle wieder herzustellen.

Die Rathaus-Akten und ihre Wiedergabe im Rreisblatt 1857 Nr. 28 berichten: "Den 9. November 1757. Nachdem auf Königl. Preuß. Anordnung die vorhin unter dem Herren-Wehr aufgeschlagene und nachher von österreichischen Trouppen wieder demolite (Not) Brücke auss neue hergestellt werden müßen, so hat acto der Königl. Preuß. H. Ingenieur-Lieut. von Darius dem H. Amtsverwalter Müllner Anweisung getan, daß gleich neben dem Orte, wo die vorherige große Saalen Brücken gestanden, eine Brücke von denen auf der Saale liegenden Holzsssen angeleget werden solle... daß die Brücke morgen Mittags im Stande sei, weil solche alsdann passieret werden müsse."

"Herr Amtsverwalter Müllner habe hierauf sogleich Denen an der vormahligen Saal-Brücke befindlichen Fischern angebeutet, die Floßen unverzüglich anzusahren, zugleich auch in Borschlag gebracht, daß die Fischer sich vors Aberpassiren etwas bezahlen lassen und von diesem Gelde diesenigen, welchen die Flöße zustünden, ihre Bezahlung vor das Holz erlangen solten; welches Herr Lieutenant Darius zusrieden gewesen ..."

Eodem: Melbet ber Obermeister Johann Paul Jost, "er habe es benen Fischer angesagt, daß sie die Flößen ansahren solten, er sen aber nicht im Stande, die Leute zu zwingen, dahero er bitten wollte, solches obrigkeitshalber intimiren (gerichtlich ankündigen) zu lassen. Hierauf ist sofort Denensenigen, so Floßholz haben, durch den Amts Frohn Bedeutung geschehen, ohne allen verzug die Flöße anzusahren".

Die Fischer wollten ihr Floßholz diesmal nicht hergeben, oder nur gegen Bescheinigung und garantierte Bezahlung. Es kam zu schweren Auftritten! Endlich ließ man's bei der Herrenmühl-Notbrücke bewenden.

Unterm 9. November 1757 berichten die Kats-Akten dann weiter: Die nächsten Tage waren die Städte Merseburg und Weißensels voller Soldaten: Gesangener und Berwundeter, Franzosen und Reichssoldaten, Offiziere und Mannschaften. "Sollten die blessirten französischen Offiziers sich nicht selbst einquartieret, sondern von dem Rathe ex officio untergebracht worden senn, so kann denenselben auf Raths-Scheine das denöthigte Weich-Feuer-Holz, sedoch mit möglichster Menage ohne Entgelt auf Rath-Scheine gegeben werden . . . " so schried der Herr von Wuthenau aus Wersedurg dem Magistrate. Auch waren "etsiche blessirte Offizier, die der Chirurg Pirste verbinden mußte und welche ganz ausgekleidet gewesen, in der Brücken-Mühle gelegen".

Die Truppendurchzüge bauerten bis zum 16. November. Am 10. November "rückte der Königlich Preußische General, Herr von Asseburg mit einem Bataillon hier in die Quartiere und verlangte die Berpflegung vor die Mannschaft auch Fütterung vor die Pferde". Raum hatten die Dragoner die Stadt verlassen, da erschien der Feldmarschall von Reith. "Sie sind mit dero Suite anhero auffs Schloß und drei Bataillone in die Vorstädte kommen, die gleichfalls verpstegt werden müssen." Während des Winters blied Weißenfels dann von preußischen Truppen besetzt.

Unfere Darftellung aber mare unvollkommen, wenn wir im Lichte

bes Sieges die Schatten des Elends überfehen wollten.

21s Friedrich der Große durch den Gachfischen Rangliften Mengel die Abschrift der Berhandlungen der Großmächte unter einander wider fich felbst besaß, nahm er mit feinem Sauptheere Sachsen, mahrend vier kleinere preußische Truppenteile an verschiedenen Orten die Grenze überschritten. Much in Weißenfels erschienen 2000 Mann, die fich auf bem Mariche nach Naumburg befanden. Daß fie nicht ohne Unsprüche die Stadt durchzogen, verfteht fich. Ihnen folgte in fpaterer Beit ein preufifches Rorps, welches bem herzoglichen Zeughaufe einen Befuch machte und mitgehen hieß, was von Kursachsen nach des letten Herzogs Tode noch hier gurückgelaffen mar. Den Burgern der Stadt legten die Breugen ftarke Lieferungen auf - ber öfterreichische Feldmarfchall Dombasle verbot fie. Als die Naumburger es mit der Lieferung an die Breußen an fich kommen ließen, nahmen die Zieten-Sufaren ihren Burgermeifter und etliche Ratsherren als Beifeln mit nach Leipzig, bis le außer anderem 12000 Taler Strafe megen faumiger Lieferungen etlegt haben würden. Hier stand das durch Brühl ausgesaugte Bolk auf preußischer Seite. Aber bas machte die Breugen nicht fatt.

Da haben fie auch Bewalt gebraucht - wenn fie nicht verhungern

wollten, ober wenn fie auf Brühls Guter kamen.

Bon den Franzosen aber und Reichsvölkern, die doch als Freunde Sachsens kamen, erzählt die im Pfarrarchiv zu Burgwerben befindliche kleine Chronik: "Da es den nahen Dörfern, sonderlich Burgwerben am aller erbärmlichsten ging. Die meisten Scheunen wurden leer gemacht, die Thüren und Thore, Leitern und allerhand Holzwerk wurde ins Lager getragen, an den Gebäuden und Scheunen-Siebeln wurde auch angesangen und in Gärten so viele Bäume abgehauen, in Häusern wurde souragiret an Heu, Stroh und Mehl, auch geplündert, Geld und Kleider von den Franzosen genommen, daß also der Schade, welcher kaum zur Hälste angegeben, beinahe Burgwerben auf 6000 Thaler beschworen wurde."

Aber was einigermaßen noch durch die Not entschuldbar sein könnte, das sollte zur Tugend werden! Seit dem 2. November nimmt die Bersolgung der evangelischen Einwohner hier einen konfessionellen Charakter an. Glaubenshaß wird das Motiv zur grausamen Tat.

Die "Berlinischen Nachrichten von Staats= und Gelehrten=Sachen" auf das Jahr 1757 brachten einen "Auszug eines Schreibens aus dem Beißenselsischen Gebiet" vom 6. November: "Am 3. dieses Monats ward unsere Gegend von einer Hülfsarmee von etlichen 70000 Mann überzogen, und sobald das Lager formirt war, geschahe der Einfall in die benachbarten Oerter mit so fürchterlichem Getöse, daß ich mich desselben ohne Entsehen nicht wieder erinnern kann. Aller Borrath von Getreide, Bieh, Holz, Stroh, Heu... ward ohne Erbarmen weggeschleppt, ohne auf das heftige Weinen und Seuszen der armen Einwohner vieler Orte zu achten. Auf den Dörfern wurden Stuben und Kammern mit Gewalt geöffnet, bewegliche Sachen mit sortgenommen, undewegliche aber ruinin, Häuser abgedeckt, die Betten zerschnitten und die Federn herumgestreut, Weinsässer zerschlagen, und welches das Erschrecklichste ist, sonderlich den Kirchen und Predigerwohnungen so begegnet, daß man es sast zu melden sich schwink. Nicht genug, daß man sich der Kirchen= und Priesterdrate bemächtigte, sondern man hat auch die Altäre auf das Weschenlichste verunreinigt..."

Und wer mag die Bilder des Schreckens ausmalen in der Stadt Weißenfels? Daran hat lange Zeit eine Gedächtnistafel in der alten Hospitalkirche erinnert, welche die Inschrift trug vom "Hausvatter" I. G. Zeißler:

> "Mein Leser, dieses Denkmal weiset, Daß, wenn die Noth am größten heißet, Gott, der die Seinen nicht vergißt, Mit Schutz und Hülf am nächsten ist; Denn, was der Krieg für Angst und Schrecken Mit seinem Wüten konnt' erwecken, Was aber Gott an uns gethan Das zeigt' der lett' Oktober an — — "

Daran haben erinnert die Rugeln in den Häusern der Bürgem. Friedrich dachte nicht daran, die Franzosen lange zu versolgen. Er hatte in Schlesien zu tun. Und da tat Eile not. Um 5. Dezember 1757, wenige Wochen nach der Niederlage der Franzosen bei Roßbach, siegte die "Potsdamer Wachtparade" bei Leuthen — das war ein österreichisches Roßbach. Und der August des solgenden Jahres brachte einen Tag des Zornes über die Russen bei Zorndorf — das war ein russisches Roßbach, in dem auch Sendlitz die Entscheidung herbeisührt. — Aber freilich: das preußische Cannae stand noch bevor!

Nach der Niederlage bei Kunersdorf 1759, in welcher Friedrich alles verloren gab, in welcher 12000 Preußen gefangen wurden und Sachsen verloren ging, mußte der König zu außerordentlichen Mitteln seine Zuflucht nehmen, um die Kriegskosten zu bestreiten: zu den den der Auflagen, auch zur Ausgabe minderwertigen Geldes.

Der König hatte die Münze "an den Berliner Juden Sphraim verpachtet . . . mit jedem Jahre wurde das Geld schlechter . . . die alten August d'or oder Friedrich d'or gelten, anstatt der gewöhnlichen sünschaler, zwanzig Reichsthaler in den circulirenden Silbermünzen, die man spottweise Sphraimiten oder auch Blechkappen nannte. Mit ihnen

wurde alles bezahlt. Und biefe leichte Methode, das Geld zu verviels jältigen, fand bald Nachahmer."

Die natürliche Folge war die Teuerung. "Berzweiflung spiegelt sich in den Gesichtern der meisten Bürger und Landleute. Mancher hatte bei dem unendlich auf ihm lastenden Clend kaum noch eine Thräne, um sein jammervolles Geschick zu beweinen."

Ich habe biesen kurzen Überblick gegeben, um verständlich zu machen, daß vom Sahre 1759 an auch für unsere Heimat eine Zeit unerhörter, noch nicht dagewesener Bedrückung folgte: "Die allgemeinen Not wird noch gesteigert durch das Rekrutengeld: Sede männliche Person zwischen 18 und 40 Sahren hat fünf Thaler gutes Geld zu zahlen. Gutes Geld! Wo gab es noch gutes Geld!?"

Sachsen war es, in dem Friedrich bei dem wechselnden Glücke der Jahre immer wieder Rräfte und Mittel sammelte. Ramen die verbündeten Ofterreicher, so kontribuierten und requirierten sie als Berbündete. Die Freibataillone Salomons und das schon genannte Ottosche glaubten sich im Besitze besonders pivilegirter Freiheiten.

War schon 1759 ber Oberausseher Herr von Funck auf Burgwerben mit einigen Weißenfelser Bürgern nach Leipzig, und später von ba nach Magbeburg transportiert worden, weil man nicht imstande gewesen war, die schweren Kontributionsgelber und Lieferungen zu den seitgesetzten Fristen herbeizuschaffen, so war an ihre Freilassung jetzt nicht zu denken. Nur von Beurlaubung konnte die Rede sein, nach deren Ablauf der Rückweg in die Haft anzutreten war.

Für die solgende Zeit gebe ich nur einige Daten nach den Ratsakten: Am 18. Juni 1761 kamen preußische Offiziere, traten sogleich in die Rathsstude ein und redeten dem Bürgermeister also an: "Warum der Rath von den Preußen seindlichen Rleefeldschen Berordnungen dem Preußischen Rriegs-Directorio keine Nachricht ertheilet? Und daß die Bezahlung der Gelder den Einnehmern inhibieret, dieserhalb müßte der Herr Bürgermeister mit in Arrest; forderten ihm die von Rleefeld unterm 30/31. May hierher ergangenen Besehle ab, so ihm extradiret und dabei alle Unschuld des Raths demonstriret und um Erlassung des Arrestes angesuchet wurde."

Es half aber nichts, sonbern ber herr Bürgermeister Brafcha mußte einen Revers ausstellen, sich um 12 Uhr auf bem Schlosse zu melben, wibrigenfalls bie Ausplünderung seines Hauses geschehen sollte.

Am seiben Tage beschloß ber Rat: "Daß, weiln ber H. BMftr. Brascha Gelb nöthig und in keiner Rasse etwas befindlich, ein Capital von 50 Thir. aufzunehmen. Es hat sich aber kein Creditor finden wollen, bis endlich der Steuer-Einnehmer Jäger sich bewogen lassen und 25 Thir. (gegen Bergütigung) darzu hergeben."

Als ber Rönig nach bem Siege bei Torgau fein Winterquartier in Leipzig genommen hatte, lagen auch hier noch in ber Stadt und in

jedem Dorfe Erekutionstruppen.

Wir übersehen die Angabe der folgenden Zeit über die von Beigenfels nach Leipzig ins preußische Lager gestellten Bagen, über Die geforberten Lieferungen von Bropiant und Sutter, über Die gestellten Rekruten, welche die Stadt felbft "den Mann mit hundert und mehr Thalern kaufte". Wir erinnern nur an die täglichen Ginquartierungen, welche die Truppen-Durchzüge mit sich brachten, an die Brandschatzung von 60 000 Taler, fällig am 15. und 30. Dezember 1760 und am 15. Januar 1761. In dem Berichte an bas Preugifche General-Felb-Rriegsdirektorium erklart ber Rat: "In Beigenfels ftehen über 40 Saufer leer und gugemacht, die Befiger aber find bavon gelaufen. Die Beamten ber Stadt hatten fechs Jahre keine Befoldung erhalten. Die Mehrzahl ber Ginmohner feien nach dem Aufhören des hiefigen Sofftaates Sandwerker. Muger ben Crahmern find keine Rauf- und Sandelsleute vorhanden." Allein in den letten acht Tagen, heißt es am 30. Dezember 1760, seien infolge ber Erekution acht Säufer verlaffen und die Schlüffel auf dem Rathaufe abgegeben worden, "daß foldem nach diefer Ort weiter eine Stadt zu fenn nun mehr bald aufhören möchte". Endlich murbe die Freilaffung ber Burger vom Rammerdirektor verordnet - nur die beiden Burgermeifter behielt man noch.

Im folgenden Jahre 1762 fieht man am 15. Januar ben einen ber inzwischen aus Leipzig heimgesandten Weißenfelser Bürgermeister Lic. Brascha mit zwei Ratsmitgliedern in das Hauptquartier Zeitz besohlen.

Um 29. Mai besselben Sahres wird Beigenfels wieder angehalten,

20 000 Taler Brandichagung aufzubringen.

Die Lage war wirklich fcmer. Die Berbundeten bedrohten die Stadt, wenn fie die preußischen Ausschreibungen erfülle und die Breugen

ließen die Stadtvertreter abführen!

3wei zeitlich nahe liegenden Befehle mögen dies bestätigen: Am 28. Mai 1762 schreibt Major Otto: "Es haben die Einwohner... nicht das Mindeste von ihren Cassengeldern an Feind abzuliesern, sondern... heute noch an mich nach Naumburg einzuhändigen... darnach sich aufs Genaueste zu achten! Feldlager Weißensels, 27. Mai 1762."

Und am 27. Juni traf eine preußische Ezekutions-Ordre ein, die besagte, daß, wenn bis zum 1. Juli die Contribution nicht aufgebracht sei, ein Rommando eingelegt werde, daß (dieses mal) täglich 100 Taler

Gebühren und Berpflegung zu erhalten habe.

In der offenen Ordre aus Leipzig vom 28. Juni an das Aml Weißenfels war angekündigt, daß nach 3/4 Tagen zu serieusen Iwangsmitteln vorgeschritten würde, die alle 24 Stunden verschärft werden

jollen. Bald sah man vor den Ratsstuben Soldaten stehen und eine Anzahl Bürger in Arrest ziehen. Am 13. April wurden in die Pleißenburg nach Leipzig abgeführt: zum zweitenmale Brascha und mit ihm die Bürgermeister Franke, ber Syndikus Wekel, Senbicke, der Akzis-Inspektor Grünthal. Dazu eine Anzahl Bürger. Auch von Teuchern und Schkölen wurden die Bürgermeifter mit Bürgern, vom Ischirnhügel der junge Thümmel abgeführt. Die Berhandlungen mit bem im Arreft ju Leipzig figenden Rate und Burgern führten am 12. Mai gur Ausftellung folgenden Wechsels: "Gegen biefen unfern Sola Bechselbrief zahlen wir Endesunterschriebenen einer vor alle und alle vor einen in solidum wegen der Stadt Beißenfels vor die Rönigl. Breußische Bugeschriebene Brandschatzung, an die auch Rönigl. Preuß. Ober Kriegs Cassa nächstkommende Johannis curr. anni 1550 Thir. in Leipziger 18 Stücken und leiften gute Jahlung, valuta wohl erhalten, nehmen Bott du Silfe." Und: "Bur Rönigl. Preuß. Ober Rriegs Caffa liefern die Stadt Weißenfels Brandschakung 3900 Thlr. baar Gelb und erbitten, fich barüber Quittung zu geben. Pleissenburg zu Leipzig ben 12. Mai 1761. Die hier anwesenden Beigeln von Beigenfels Franke, Brafcha, Wenzel, Dittrich, Senbicke, Benerlein."

Die neunte Morgenstunde des 5. Dezember 1762 sieht Weißenfels den großen König selbst auf dem Markte. Alles Bolk hatte sich versammelt, den Selben des Jahrhunderts zu sehen. Die Dorfschaften hatten Pferden stellen mussen zur Weiterreise. Um 10 Uhr reiste der

Rönig in raschem Trabe durch das Klingentor nach Leipzig.

Am 27. Dezember aber ist der Rat in die "Drei Schwäne" bestellt, um zu erfahren, daß die "restirende Brandschatzung von 17 000 Thaler einzutreiben sei".

Derfelbe Monat bringt in seinen letten Tagen neue Rekrutensorberungen. Diesmal kostet ber Mann im Durchschnitt 130 Taler. Die so Eingezogenen wurden von jungen Rabetten, die Friedrich unter

die Regimenter verteilt hatte, bald einegerziert.

Das neue Jahr 1763 bringt neue Nöte, neue Ezekutionen, Requistitionen, Kontributionen für Stadt und Land, ja, es überbietet seine Borgänger! Jedes Dorf soll 500 Taler, jede Stadt 1000 und mehr Taler (gute Münze) schaffen. Erpressungen und Mißhandlungen sind an der Tagesordnung. Das Schicksal des Lohgerbers Steinmüller am Saaltore, dem man Betten, Kleidungsstücke nahm, das bewegliche Mobiliar, Türen zerschlug, steht nicht vereinzelt da.

Am 18. Januar 1763 forbert von Arnimb 3700 Taler Brandsichazung "auf bieses und voriges Jahr" und läßt 21 Personen, Männer und Frauen, verhaften und in ein kaltes Jimmer bringen, indes die Soldaten in städtischen Wohnungen übel hausen und von den Gütern der Umgebung "ganze Herden zusammengetrieben werden. In der

Januarkälte krepierte viel Bieh unter freiem Himmel vor Hunger und Durft. Die Schweine fraßen marobe Schafe und neugeborene Rälber auf. Die Brunnen, die Bäche, die Saale waren zugefroren, daß das Bieh kaum mit etwas kaltem Wasser aus der Rlemmerke hat getränket werden können." Genug!

Am 13. Februar 1763 endlich "ist die aufgehörte Kriegsunruhe in der Rirche und vom Rathause mit Trompeten und Paucken verkündigt worden". Die Einnahmen wurden wieder an die sächsischen Rollegien gewiesen. Am 17. Februar zog das hier liegende preußische Bataillon des Moselschen Infanterie-Regiments ab. "Sie haben Bor-

spann verlangt, aber wegen Mängel berer Pferbe keine erlangen können." Der Stadt Weißenfels hat ber siebenjährige Rrieg annähernd so viel gekostet, als ber dreißigjährige — nämlich 300 000 Taler.

Wie anders war bas Bild ber Stadt noch vor zehn Jahren!





## Rapitel 80.

## Unter den Kurfürsten Friedrich Christian und Friedrich August III. (1762—1806).

(Mr. 28 ber genealogischen Safel.)

ir steigen von den Höhen der vaterländischen Geschichte, auf die uns der siebenjährige Krieg gesührt, noch einmal hernieder in die gedrückte Stadt in der Tiese.

Uber ihr liegt um diese Zeit wie ein verwünschtes Schloß die Augustusburg auf ber Bohe. Die Schloßgärten machen einen mehr

als vergeffenen Ginbruck.

Die Straßen sind nicht mehr belebt von der fürstlichen Leibkompagnie, die im Klingenviertel in Privatquartieren lag, von eilenden Dienern und gewichtig einherschreitenden "Geheimbden Räten". Nicht mehr erfüllt der Troß hoher Besuche die Stadt, keine halben und Biertelskartaunen werden mehr gelöst beim Empfang fürstlicher Gäste. Im Lustgarten ists leer: Iwischen den Lorbeerbäumen, zwischen Granaten, Datteln, Mandeln, Feigen, Cypressen wandeln nicht mehr plaudernde Aristokraten. Die Glocken zweier Kirchen schweigen am Ende des Jahrhunderts: Die der Schloßkirche schon länger; — seit 1791 auch die der Rlosterkirche. Das hohe steinerne Kreuz mit dem crucifixus und mit den Bildern von Heiligen, das am Eingange in den Nikolaigottesacker stand, ist im Kriegsgewühl verdorben.

Das Elend des siebenjährigen Krieges hat den letten Schein ehemaliger herrlichkeit zerstört. Dann kam die Hungersnot der siebziger Jahre.

Aber der Drang zum Leben und die Lust am Leben beherrscht doch die Bürger wieder. Rur daß der gute Wille auf harte Proben gestellt wurde! Liest man die Inhaltsangabe von Kapitel 21 der Sturmschen Chronik, so sindet man Unglück an Unglück gereiht dis zum letzen Glockenschlage des Jahrhunderts. Weithin leuchtet in unheimlichen Glanze der Feuerschein des großen Brandes des Jahres 1776: Es war in der Nacht vom 5./6. September, da brach im "Gasthof

zum Nelkenbusch" in der Jüdenstraße nachts 1/212 Uhr das Feuer aus und hatte in fünf Stunden 54 Häuser und sechs Scheunen in der Jüdengasse, am Markte, in der Ralandstraße und in der Fischgasse verzehrt.

Ein damaliger Beiftlicher fagt, das Feuer fei in der Racht vom 6./7. September geschehen. Er nennt nicht 54, sondern 45 Wohnhäufer und fieben angefüllte Scheunen nebft Ställen und Rebengebäuden in die Afche gelegt. "Armes Beigenfels, wie übel bift du zugerichtet worden! Unfer Marktplat, ber porhin eine Bierde unferer Stadt aus machte, hat nun eine fo betrübte Aussicht bekommen . . . Einige unter euch haben noch so viel Zeit gewonnen, einen ziemlichen Theil ihrer Sabfeligkeiten zu retten. Ginige fuchten in angftlicher Gefchwindigkeit etwas in unterirdische Behältnisse zu räumen, das aber doch von ber Glut des Feuers auch da ergriffen und wo nicht gar verzehret, doch gang verunstaltet und unbrauchbar geworden . . . Und wieder einige haben von ihren Rleibern, Betten und andern Bedürfniffen alles verloren und nichts als ihre wenige und zu ber Beit geringe Bedeckung bes Leibes bavon getragen, ja fich kaum mit bem Leben retten konnen. . . . Wenn ich mir dies erschreckliche Feuer, bas mit fo wütenber Gewalt um fich griff, vorftelle, fo überfällt mich ist noch Graufen und Schrecken, benn ba ichien's mit Beigenfels gar aus ju merben."

Und acht Jahre später scheint es wieder, als haßten die Elemente das Gebild der Menschenhand; ich denke an die Überschwemmung am 18./29. Februar 1784. Die Saale hatte die User verlassen, die Stadt unter Wasser gesetzt: "Die hiesige Saal= Klingen= und Nikolsvorstädte, die Saal= Jüden= und große Kahlen=Gasse der innern Stadt." Bei der Hestigkeit des einfallenden Wassers waren Häuser eingestürzt, in Scheunen, Gärten, Kellern und Stallungen war großer Schaden angerichtet worden. Wo die Fundamente sest waren, slüchtete man in die Etagen. Wer es konnte, rettete sich in höher gelegene Teile der

Stadt. Dazu kam die empfindliche Ralte bes Februars!

Mancher wird da auch gefürchtet haben für den Bestand der etilche Jahre zuvor wieder errichteten Saalbrücke. Sie hatte 23 Jahre als Ruine dagestanden, die Preußen hatten die Säckel des Staates und der Stadt so erleichtert, daß so viel Zeit vergehen mußte. — Auf dem Landtage zu Dresden 1776 war die Notwendigkeit des Ausbaues dringend zur Sprache gekommen: "Daß die Wiederherstellung dieser Brücke zur Besörderung und Aufrechterhaltung des Comercii dringend not tun "da über selbige eine Hauptstraße nach Niedersachsen und durch Thüringen, nach Hessen und anderen Landen" gehe, daß aber "den großem Wasser und beständig versallender reparatur der Fähre diese Passage oft ganze Wochen lang gesperrt sei — dahero Stände und Ritterschaft der gnädigsten Erhöhrung ihrer treu gehormsten Bitte in tiesster Unterwersung entgegensehen."

Um so dankbarer war man bei der Einweihung am 31. Oktober 1780 gewesen. Der Kurfürst Friedrich August war mit seinen Brüdern Anton und Maximilian selbst anwesend. Es war ein Festag für die Bürger und für die beim Bau beteiligten Gewerke. Dank und Lob waren in Strömen gestossen.

Im Februar des letten Jahres im Jahrhundert sollte die Brücke die nächste Probe bestehen. Sturm berichtet: "eine so außerordentliche Uberschwemmung der Saal-Aue, als seit Menschengedenken nicht der Fall gewesen — Die entsesselten Fluten strömten die auf den Markt, in den Straßen erreichte das Wasser die Fensterbrüftungen".

Bieviel hatten in diesem Sahrhundert boch die Fluten der Saale, wieviel die Flammen der Brande, wieviel des Krieges Sande vernichtet!

Am 25. Februar 1763 fand der siebenjährige Krieg im Hubertusburger Frieden sein Ende: Schlesien wurde preußische Provinz. Hier fand das Friedenssest am 21. März seinen Ausdruck in Gottesdiensten, sestlichen Aufzügen und Bolksbelustigungen.

Auf bem Rathause wurde in einer Serenade "das erfreute Weißenfels" dargestellt. Bier Personen traten aus: Der Friede, die Freude, Weißenfels, die Saale, dazu ein Chor von "Salaninnen". Nachdem einige Freudenschüffe gesallen sind, singt die Saale: "Was muß ich hören? Welch ein sürchterlicher Knall — Will meine Ruhe stören? — Bringt dieses tonnernde Metall mir wieder jenen Tag — Deß ohne Schrecken sich niemand erinnern mag? — Wo wilde Gluth auch meinen Schooß durchbrannte — Und mir mein edles Brückenwerk — Die Zierde meines Haupts entwandte?" — — Jest tritt die Freude auf und singt: "Halt ein erschrockene Salais — Und stille Dein erwecktes Klagen — Rein Mordgetümmel störet Dich — Denn Stadt und Land erholen sich — Bon der erlittnen Noth — Und alle Töne sind der Freude Ausgebot". — Wir übergehen des Friedens goldene Worte und hören aus dem Chor der Salaninnen nur als Schluß: "Es tönet ganz Sachsen von Jubelgeschrei — Und Weißensels stimmet dem Jauchzen mit bei." —

Aber ein Lehrmeister war der Krieg doch auch gewesen! Das beweisen die Landtagsverhandlungen der folgenden Jahre.

Wie abscheulich ber Amtsvogt Triller seine Untertanen brillen konnte, ift in Rapitel 20 erzählt. Best wird die Gerichtspflege dem Amtmann genommen (1793), ein besonderer Justitiar wird damit betraut, der nichts zu tun hat mit der Erhebung der Sporteln.

Die Getreibeabgaben an das Landesmagazin werden gerecht geregelt. Reform der Akzise 1764 und Erleichterung des Meßverkehrs seit 1776, die Gründung eines Steuerkreditkassenrestes 1763, durch welches die 28 Millionen Staatsschulden amortisiert wurden, die Erhöhung der Einwohnerzahl durch Steuererlasse für Juziehende, die Anlage von

Arbeitshäusern für Arbeitsscheue, die Ausmerksamkeit auf die Bolksichulen und bas Heerwesen — Erziehung zum Patriotismus — das

find die Segnungen des fiebenfährigen Rrieges.

Am 5. November 1762 war Kurfürst August II. gestorben. Der neue Herr war des Heimgegangenen Sohn, der edle Friedrich Christian. Zu seiner anbesohlenen Huldigung hatte auch die Stadt Weißensels am 18. Oktober ihre Deputierten nach Merseburg geschickt, wo Brühl sür den neuen Herrn die Gelübde der Treue entgegennahm. Leider war der 41 jährige edle Fürst von Jugend auf gebrechlich. Seine energische Gemahlin Maria Antonie stellte wieder freundliche Beziehungen zu Preußen her. Bald aber trug ungeheuchelte Trauer diesen Fürsten zu

Grabe, ber nicht einmal 99 Tage regiert hatte.

Sein Sohn und Nachfolger aber, ber Rurpring Friedrich Muguft, mar erft 13 Jahre alt. Für ihn übernahm der Bruder des Berftorbenen, Bring Xaver, als Administrator die Guhrung ber Staatsgeschäfte bis 1768. Er hatte keinen leichten Stand. Gin Bild des Jammers bot fich bar in Stadt und Land. Groß mar die Sungersnot ber fiebziger Jahre gemefen. Da fah man Beiber ben Bflug führen und bas Felb bestellen. In den Städten maren gange Saufer leer, eine große Ruine mar bas Deer. Drückende Schulben lafteten auf Staat und Rommunen. Die Industrie war vernichtet oder ins Ausland Und welches Unheil hatte durch Beruntreuung und Bergeflohen. Schwendung ber am 13. Auguft 1700 in Beigenfels geborene Sohn bes Oberhofmarichalls und Geheimrats am hiefigen Sofe, ber nachmalige Reichsgraf Beinrich von Bruhl über bas Land gebracht. Bring Xaver war bemüht, burch Sparfamkeit den Wohlftand des erichopften Landes wieder zu heben und die Armee wieder herzustellen. Alle unnugen Stellen murben abgeschafft, die italienische Oper, die Romobie, bas Ballett murben aufgelöft. Sandel und Militar, Schule und Akademie erfreuten fich feiner Forberung. Da aber die Reubildung ber Armee besonders große Summen forderte, geriet er mit den Ständen in Streit, infolgedeffen er schlieglich die Administration niederlegte (1768).

Der junge Rurfürst trat nun die Regierung an. Um 22. September 1768 nahm der Landeshauptmann im Thüringer Kreise, Senst von Pilsach auf Ischeiplitz, die Huldigung für den neuen Herrn an. Jehn Jahre später führt dieser in eigner Sache mit Friedrich dem Großen den bayrischen Ersolgekrieg gegen Österreich. Dazu waren auch aus Weißensels Carabiniers ausgezogen. Der diesen Krieg beendete Friede von Teschen vom 13. Mai 1779 wurde am 6. Juni auch in Weißensels geseirt.

Rurfürst Friedrich August sette das vom Prinzen Xaver begonnene Hilfswerk weiter fort. Es war auch in Weißenfels zu spüren:

Die jährlich fälligen Zinsen für bas einst erworbene Beudegut (Rap. 19) hatte ber Rat schon lange nicht mehr gleichmäßig an bas

Amt entrichten können. Die restierenden Zinsen waren ein neues Schuldkapital geworden. Da schenkte der Kurfürst der Stadt nicht nur die ausgelaufenen Zinsen (mehr als 7000 Taler), sondern auch einen Teil von dem zu verzinsenden Grundkapital, so daß 1781 die Grundschuld nur noch 11845 Taler betrug.

Die Folge dieser Geldnöte war wieder einmal eine neue "Organisation" des Stadtrats, die in der Berminderung der Ratsstellen ihren Aus-

druck fand.

Auf dem Landtage 1787 gedenkt der Deputierte Lindemann der traurigen Tatsachen, welche die Entwicklung hemmen, einen neuen Aufschwung der Stadt wesentlich hindern: Er erinnert an den Niedergang der Stadt seit dem Ende der Herzogszeit, an den damit verbundenen Begzug der Notabeln und an den großen Brand des Jahres 1776. So beantragte er: Einbringung ausländischen Viehes, Baubegnadigung von 30% dei Steins und 15% auf Holzbauten. Er wünscht weiter zur Hebung der Stadt: Die Abschaffung des Haustenhandels auf dem Lande, den Schutz der städtischen Braunahrung, die Anlegung eines Getreides marktes in Weißensels, die Wiederherstellung des Gymnasiums, eine ordentliche Poststation und Berminderung des Brückenzolles über die Saale.

Aber mit der Wiederherstellung des Gymnasiums haperte es gang

besonders!

Eine besonders seindliche Stimmung hatte das Leipziger Ronsistorium schon in der Herzogszeit gegen das hiesige Gymnasium bekundet. Nach dem Tode Johann Abolphs II. war Besehl ergangen:
die kirchliche Fürbitte für das "sogenannte" Gymnasium zu unterlassen.
Man schrieb: "Die bei dem sogenannten Gymnasium zu Weißensels
besindlichen Lehrer sind zu vereidigen — aber ihr werdet bei diesem
Aktu von den Prädikaten eines illustris gymnasii... zu abstrahteren
wissen, wie denn dem Rektori dieser Schule absonderlich zu erkennen
zu geben ist, daß die Sinrichtung dieses Gymnasii... von unserer Seite
keineswegs anerkannt wird." — Die Ungunst von oben hatte zur Folge,
daß es einging.

Die Stadt Weißenfels wurde darauf beim Landtage vorstellig, "daß statt dessen eine Ritter-Akademie allhier angeleget werden möchte, weil allhier 1. das schöne Auditorium, 2. derer Prosessoren Wohnungen, 3. das schöne Reithaus, 4. das große Ballhaus, 5. der große Lustgarten zu ritterlichen Exercitiis sowohl als gelehrten Lektionen sehr bequem sich sinden". Erforderlich werde sein, daß die "Garnison-Einquartierung, weiln Soldaten und Studenten sich nicht wohl mit einander comportiren, in hiesige Vor- und benachbarte Städte auf gemächliche Art verleget werden". Die Stadt Weißensels wolle 200 Taler jährlich dazu leisten.

Wenn "gnädigst anbefohlen murde, daß sowol die von der Noblesse als Bürgerstandes, wenn selbige am Churfürstlich Sächsischen hof und

auch sonsten placiret zu werden gedenken, jedes mahl eine Bescheinigung produciren müßten, daß selbige die Weißenfelsische Ritter=Ucademie auf 2 Jahre frequentiret hätten".

"Dieses wäre es, womit die fast in den letten Zügen liegende arme Stadt zu einer erfreulichen Wiederaufrichtung überaus soulagiret

werben . . . könnte."

Aus der Ritter-Akademie wurde nichts, aber für eine Sträflingskolonie fand man die Räume gut.

Das Rlofter murbe gum Bucht= und Arbeitshause bestimmt und

alsbald bem entsprechend umgewandelt.

Am 20. September 1770 war von Dresben ein Schreiben ergangen in dem die Regierung mitteilte, daß "vor jeho drei neue Zuchts und Arbeitshäuser zu Oschatz, Weißensels und Zwickau, jedes auf 100—200 Personen für den Churs und Meissnischen, für den Thüringischen und Leipziger, für den Gebirgischen und voigtländischen und Neustädtischen Krenß" zu erbauen willens sei, da "die zu Waldheim und Torgau angelegten ArmensWaisens und Zuchthäuser nicht hinreichend sein wollen sämtliche im Lande hier und da besindliche Landstreicher, so sich dem

Müßiggang und liederlichen Leben ergeben, unterzubringen".

In jedem der drei neuen Arbeitshäuser follte fich befinden: Ein Blag, mo ber Gottesbienft kann gehalten werden, ein Blag gur Speifung einer gur Arbeit nebft Räumen, in benen die Wolle, Spinnerei und andere Materialien mit Werkzeugen aufbewahrt werden könnten, eine Rrankenftube, Schlafftätten, Ruche und Reller, Boben und Behältniffe gur Aufbewahrung von Biktualien, Rleibern und Bafche, ein Wafch= haus, eine Reinigungsstube, worinnen besonders Angesteckte abgesonder merden können . . . Wohnung für ben Sausverwalter, Schreiber, Schullehrer und Rnecht, eine Wachftube. Die Räume waren fo gu mahlen daß die Anftalt eventuell für 200 Infaffen und in diefem Falle für einen besonderen Geiftlichen ohne Rot zu erweitern waren. Die am 26. Oktober hier anwesende Rommission fand bas "große und klein-Cloftergebäude nebft ben barangelegenen gum hiefigen durfürftlichen Sägerhause gehörigen großen Garten und baben befindlichen weitläufigem Sofraum" zu diesem 3wecke allein geeignet. Es bot Getreibeboden 3= einem Borrate auf zwei Jahre zur Berforgung von 200 Berfonen, in Jägerhausgarten einen geräumigen, vom Zuchthause hinlänglich entfernter Solgplag. Sier, "in benen hierzu aptirten alten Rreuggangen" konnter die Züchtlinge "ohne viele perfönliche Bewachung asserviret" werden

Aus den Auditorien, Schulräumen des ehemaligen Gymnasium war leicht Plat zu gewinnen für einen gottesdienstlichen Raum un

für die Arbeitsstuben.

Unter Umftänden könnte "das gleich beim Rlofter gelegene und von demselben abgekommene Sägerische und Begolbische Haus, welche

beibe fchriftfaffig find und gur Beit gar leicht verkäuflich, bagu mit ins

Muge gefaßt merben".

Und die "bei hiefigem Amte ermangelnde höchft nöthige Froben-Befte in bem Jagerhofs-Barten in Unfehung feines anfehnlichen Umjanges und bes gleich baran gelegenen Nicolai-Thurmes, welcher ohnebies bisher nicht gebraucht worben, zugleich mit angebracht werden!" Für ben im Rloftergebäude gur Beit wohnenden Stallmeifter von Ronnerit und für die feiner Aufficht unterftellten Churfürftlich Wendelfteinischen Bestüde-Pferde, für bas in ben Rlofterraumen befindliche Regierungs - Umts - und Juftig-Amts-Archiv, für die gur Beit hier auch befindlichen Amts-Bing- und Amts-Reservate Getreideboden" - murde anbermeit Rat geschafft. Dagu murben unter Guhrung bes Schloßinspektors Stippius die Boden des Schlosses in Augenschein genommen. Freilich maren die Dacher ba fo beschaffen, bag "gur Winterszeit ber Schnee ellenhoch barauf lieget und im Frühjahre burch Frohnen heruntergebracht werden muffe. Und in benen in ber zweiten Etage bes einen Flügels befindlichen noch nicht ausgebauten neuen 3immern fehlten noch die Dielen und würden etwa 100 Thir. gu ftehen kommen."

Der Landstallmeister zog in der Folge aus dem Kloster in das über dem Schlosse gelegene "Keltergebäude". Die darunter besindliche kurfürstliche Kelter kam in einen nahe daran gelegenen Pavillon des kurfürstlichen Lustgartens. Der bisher im Keltergebäude wohnhaft gewesene Landbauschreiber Schütze aber bezog das "anjeho ohnedies leerstehende churfürstliche Ballhaus, über dessen Beräußerung eben an das Kammer-Collegium Bericht erstattet worden war". Die zum Teil baufälligen Klostergebäude mußten zu diesem Zwecke hergestellt und umgebaut werden. Es waren dazu 16 000 bis 20 000 Taler ersorderlich.

Nachdem des General-Akzis-Baudirektors Locke Riffe und Anschläge und die Berlegung der Getreide-Schütt-Böden für das Amts-Reservat-Getreide genehmigt waren, ging der Umbau rasch vorwärts. Es waren an Langholz allein ersorderlich 432 Stämme zu 30 Ellen, 514 Stämme zu 28 Ellen, 800 Stämme zu 24 Ellen aus dem Ziegenrücker Revier. Der Oberaufseher der Saalslößerei, der Kreishauptmann Sensst von Pilsach, gab Anweisung zum freien Bassieren des Holzes.

So fand der teilweise Abbruch der alten Rlosterräume der Clariffinnen statt, um dem Baue des Zucht- und Arbeitshauses Platz zu machen.

Bom alten Rloster ist um diese Zeit schon nicht mehr viel geblieben. Waren die alten Rlostergebäude so neuen Zwecken dienstbar gemacht, so galt es von den ehemaligen Fonds des Gymnasiums für die Stadt zu retten, was zu retten war. Der Rurfürst bewilligte die Sicherstellung von noch vorhandenen 16 000 Talern und die Anlage eines Lehrerseminars. Der erste Beamte des Kreises Thüringen, der Kreisamtmann Just in Tennstedt, hatte den Plan befürwortet. Am

29. Januar 1794 war die Stiftung der neuen Erziehungsanstalt in Weißenfels beschlossene Sache. Der Stiftungsbrief lautet:

"Bon Gottes Onaben Friedrich Auguft, Rurfürft . . . Würdige, liebe, anbachtige und getreue! Uns ift aus beinem, des Rreisamtmanns, gehorsamst erstattetem Bericht gegiemend vorgetragen worden, was von benen Stabten bes guruckgefallenen Weißenfelfischen Landes, welche vormals Alumnen des vorigen Gomnafiums gu Weißenfels gegen einen jährlichen Unterhaltungsbeitrag von 25 Thalern zu prösentieren gehabt, auf Eröffnung Unferes unter dem 21. Rovember 1791 an bich erlaffenen Referipts erklärt worden, und ihr, ber Superintendent und Amtmann gu Beigenfels, habt aus ben anbei guruckfolgenden Akten zu erfehen, wohin damals Unfere Mbiidt gerichtet gewesen. Rachdem Wir aber nunmehr gnädigft resolviret haben, jur Ber befferung und zweckmäßigen Ginrichtung ber niederen Schulanftalten in Unferen alten Erblanden außer dem Schulfeminarium, womit bei ber in hiefiger Friedrichstadt neuerlich errichteten Burger- und Urmenschule bereits ein Unfang gemacht worden, noch mehrere Seminarien an anderen Orten und zwar auf eure, des Stadtraths, Borftellungen und auf die von mehreren thuringifden Stabten, welche vormals gu bem Beiffenfelfifchen Stipendia entrichtet, beichehenen Erklärungen baldmöglichft auch bergleichen Inftitut bei ber Stadtichule zu Beiffenfels unter Aufficht bes bortigen Superintendenten errichten gu laffen, fo begehren Wir von euch insgesammt, ihr wollet fonder Unftand wenigftens einen Unfang gu einer auf dergleichen Inftitut abzielenden Ginrichtung machen;

welche von den bei dasiger Stadtschule angestellten Lehrern zur Vorbereitung socher Bersonen, die fich zu Schullehrern auf den Oörfern und in kleineren Städten wollen gebrauchen lassen, besonders geschickt und dazu erbötig sind, und, was jedem zur Verbesserung seiner Besoldung als Remuneration zuzubilligen sein durfte, sorgfältig

überlegen; hiernächft aber

einen vollständigen Plan mit Ginschränkung auf bas mahre Bedurfnig bes auf ben Dörfern und in ben nieberen Stadtschulen gu erteilenden Unterrichts entwerfen.

Bon dem Erfolge der von euch zu treffenden Ginleitungen find Wir von 3eit zu Zeit, so wie die Sache Fortgang gewinnt, gutachtlicher Anzeigen, insbesondere der Einsendung des Planes und überhaupt der möglichsten Beschleunigung von euch gewärtig.

Datum Dresben am 29. Januarii 1794."

Nach ben Leiden des siebenjährigen Krieges, nach der Zeit splendidester Hofhaltung etlicher Kurfürsten, nach der wahnsinnigen Wirtsschaft Brühls kostete es doch einige Mühe, die neue Anstalt zunächst nur für zwölf Seminaristen sicher zu stellen.

Erste Lehrer waren Geiftliche und ein paar Rräfte der Bürgerschule. Die Bemühungen zweier Männer um diese Sache soll unvergessen sein. Der Superintendent Schumann und Kantor Gläser hatten durch ihre erste Eingabe an den Kürfürsten die Anlage des Seminars überhaupt

in Fluß gebracht.

Die ersten Inspektoren waren die jedesmaligen Superintendenten. Seder Lehrer gab eine Stunde täglich. Der Lehrsaal war noch nicht sertig. Die Seminaristen wanderten von einer Privatstunde zur anderen. Erst am 7. Januar des folgenden Jahres 1795 konnte der Unterricht im eigenen Lehrsaal beginnen. Der Magistrat hatte das damalige Armenhaus — die jegige Superintendentur — zur Verfügung

gestellt. Erst unter dem ersten ordentlichen Seminardirektor Hansi (1801/22) erhielt das Seminar ein eigenes Gebäude: "Das zwischen der sogenannten Pforte, dem alten Schifftore und der alten Saale belegene Kürschnersche Grundstück mit zwei Häusern und großen Gärten, die die zum Klingentore sich hinzogen, wurde vom sächsischen Staate sür die Iwecke des Seminars erworden und am 1. Dezember 1802 bezogen. Kaufsumme und Einrichtung betrugen damals 7337 Taler."

Die in der Rlingenvorstadt bestehende Schule wurde der Anstalt als Ubungsschule zugewiesen.

Unter Wilhelm Harnisch (bis 1845) sollte das Weißenfelser Seminar schier Weltruf erlangen. Er erbat 1824 die Klostergebäude, die inzwischen aufgehört hatten, Zucht- und Arbeitshäuser zu sein, für die Zwecke des Seminars. Erst 1836 konnte das Seminar die weiten Räume beziehen. —

Doch zurück ans Ende des 18. Jahrhunderts! Da schrieb 1795 der Amts-Landrichter G. E. Otto seine Nachrichten. Bon ihm, dem Augenzeugen, erfahren wir, daß das seine Militärwachhaus oder corps de garde unsern von dem unteren Röhrbrunnen erst neuerlicher Zeit bei Einlegung der kursürstlichen Garnison vom Rate erbaut ist.

Ein Militärwachhaus stand zur Herzogszeit am oberen Röhrsbrunnen bes Marktes. Unter Johann Abolf II., dem letten Herzog, wurde das corps de garde aufs Schloß verlegt.

"An weltlichen Gebäuden in der Stadt" nennt Otto 1795 das kurfürstliche Amtshaus, das jezige, troz wiederholter Andauten nicht mehr genügende Amtsgericht. Die Tage dieses alten Hauses sind nunmehr gezählt. Der Erbauer war der Kanzler Kiesewetter. Er hatte das Haus 1552 "ganz neu von Steinen aufgebauet". Drei Jahre später kauft es der Kurfürst, um das Geleitsamt dahin zu legen. Borübergehend wohnte zur Herzogszeit auch der Oberhosprediger da. Danach ists wieder Geleitshaus. Hier lag, wie schon erwähnt, die Leiche Gustav Adolfs. Die Front hat reiche Bilder und Inschriften: ein Glaubensbild mit der Inschrift: Fidei Symbolum, einen Sturmhut mit einem Bienenschwarm und den Worten: ex dello pax, ein Rebhuhnnest voll Eier und Jungen mit der Umschrift: ex pace ubertas (Friede ernährt).

Diesen Wandschmuck hat meines Erachtens Rurfürst Friedrich August III., der öfter hierher kam, bei der Erneuerung 1783 dem Hause verliehen. Ein evangelischer Fürst würde eine Erinnerung daran, daß Gustav Adolfs Leiche hier geruht, nicht haben sehlen lassen. —

Der Wein- und Bierkeller gegenüber dem Amtsgericht, "Zum alten Ratskeller", ist Eigentum des Rates. Diese Ratswirtschaft war ursprünglich im Rathause, wurde dann in die Niklasgasse und von da in die Burgstraße verlegt. Der Rat ließ 1693 da sein Wappen

anbringen. Der "Ratskeller" war berechtigt, "allerlei Weine und Stadtbiere zu schenken, wie er ehebessen auch Schneeberger Bier verschenkt". — Um den Hunger zu stillen, lade ich dich ein, gleich nebenan in des Rats Garküche zu treten. "Diese hat vorhin neben dem Gasthose "Zum dreien Schwanen" gestanden und ist Anno 1688 in das hierzu vom Rathe erkauste Ferberische Haus neben dem "Rathskeller" gebracht worden."

Die Stadt hatte auch ein Gemeinde Backhaus. Es liegt "in der Klostergasse am Quergäßchen nach der Kirche zu" — die Lensche Bäckerei heute. — Bormals hatte es der Rat an Bartel Molauen erblich verkauft, weil es aber in dem großen Brande 1668 mit eingeäschert wurde, "brachte es der Rath wieder zum gemeinen Stadtguthe und ließ es ganz neu erbauen." Ob es den dreizehn Backhäusern der Stadt, von denen zwei an der Burgstraße, zwei in der Nikolais, zwei in der Mariens, drei in der Judens, zwei in der Klingens, zwei in der Saalstraße sich besanden, große Konkurrenz bereitet, verrät die Geschichte nicht; auch nicht, ob die Jahre der Teuerung 1770 bis 1772, wo der Scheffel Korn 10 Taler kostete und wo der Kurfürst insolgebessen das Kornbranntweinbrennen verbot, für die Bäcker oder ihre Kunden schreckliche waren.

Ein für jene Zeit nicht unbedeutendes Unternehmen war die Röniglich privilegierte Klein'sche Seidenfabrik. Sie befand sich "in dem am Schloßberge auf der alten Saale stehenden "Fürstenhause", welches Klein vom Grasen Brühl gekaust hatte und zu dem Zwecke umgebaut worden war. Der Inhaber war von allen städtischen Lasten, Ratsgefällen und Einquartierung frei. Das gab ewigen Krieg mit der Stadt. "Ich habe seit 1751 hier gewis mehr als 100 000 Thle. an Werkmeister, Gesellen, Putz- und Ziehjungen, Wickler und Handswerksleute bezahlt," schreibt der Fabrikant 1762.

Wir betrachten endlich die 1553 erbaute öffentliche lateinische Knabenschule der Stadt "gegen den Kirchthurm" zu gelegen. Sie ist 1795 nicht mehr in dem blühenden Justande wie in vorigen Zeiten. Dort wird auch "die Jungser= oder Mägdchenschule, so für die kleinen Kinder angeordnet, in einem seinen Hause am Kirchgässchen der Superintendentur gegenüber" gehalten. Sie ist wohl besucht. An die im Jahre 1725 auf kursürstlichen Besehl eingerichtete Schule vor dem Klingentore sei hier noch einmal erinnert. Der am Ende des 17. Jahrhunderts daselbst arbeitende Lehrer Joh. Gottlob Nolle wurde "ebenermaßen vom Amte vociret und vom hochlöbl. Consistorio zu Leipzig konsirmieret."

Im Jahre 1787 meldet der Rat unterm 29. Juni dem Konfistorium in Leipzig die geschehene Einrichtung eines völligen Armenhauses mit Wohnung, Rleidung, Kost. Das Haus sei bezogen von 17 Bersonen,

"de theils ganz elend, theils aber auch hohen Alters halber zu allen Berdienst untüchtig sind".

Auf der Biehwiese und an anderen Orten wurden 1806 vier Schock aus Naumburg bezogene italienische Bappeln angepflanzt.

Der Amts-Landrichter Otto, beffen "Hiftorischtopische Nachrichten" 1795 von der Pflege Beißenfels im folgenden Jahre als "Geschichte und Topographie der Stadt und des Amtes Weißenfels" 1796 bei Friedrich Severin eichien, sieht mit seinen Zeitgenossen in die Bergangenheit, wo die Stadt "bei weitem noch nicht ben Inbegriff und Umfang gehabt, ben ste jezo (1795) hat, welches er noch aus einigen Stück alten Mauern und Thurmen in der Stadt mahrnehmen können". Wie hat fich bis zu Ottos Zeit die Stadt ausgedehnt, wie weit und breit laufen die Mauern und Graben mit Toren und Türmen! — "Behn Elen hoch und auf 2 Ellen stark und gehet von einem Thore zum andern rings um die Stadt herum, dergestalt, daß sie — wenn man beim Ausgange des Klingenthors linker Hand anfängt — auf dem Stadtgraben hin, bis zum Saalthore und von da an weiter innerhalb der Gärten und ehemaligen Graben bis zum Iminger am Niklasthore mit Einschlusse des St. Clarenklosters, serner von diesem Thore bei bem Gottesacker auf dem äußersten Rande des Georgenberges mit Einschlusse besselben, fort bis zum Zeizischen Thore und von da weiter unter dem Schlosberge weg bis wieder zum Rlingenthore sich erstrecket."

Bon der Stadtmauer blickte man hinunter in den Stadtgraben, den die Wasser von der Höhe speisen. Bor den hochgelegenen Teilen der Stadtmauer aber, wie vor dem Zeiger Tor, erhebt sich der Stadtwall (Otto 151), eine Erdbrustwehr zur Abwehr.

In den Türmen am Nikolai-, Zeiher- und Saaltor sieht Otto noch die Gefängnisse, Arreststuben und Marterkammer. Naiv ist seine Bemerkung: "Zezo aber ist für die Honoratiores ein dergleichen Stübchen über dem Thorschreiberhause am Niklasthore vorhanden".

Daß sich 1796 die Stadt einigermaßen vom siebenjährige Rriege tholt hatte, beweist die Tatsache, daß nur noch 23 wüste Baustellen vorhanden und wieder 352 Wohnhäuser und Gebäude innerhalb der Stadtmauer im Gebrauche waren. Die Straßen sind immer noch dunkel, aber auf dem Markte plätschert das Wasser aus Röhren in Brunnenanlagen. Den einen Brunnen zierte ein geharnischtes Rolandssbild, eine Ritterstatue mit erhobenem Schwerte.

Und die Nahrung der Bürger? Der Weinbau ist zurückgegangen. Seit vielen Jahren sind einige 100 Acker Weinberge in den güldenen Betgen, am Tschirnhügel und an anderen Orten zu Ackerland verwendet. Die Preise für den Wein waren gering: der Eimer wurde mit 3 bis 4 Talern bezahlt. Diese Berminderung des Weinbaues am Orte und der eher vermehrte Konsum "nebst Abzug nach Leipzig" hatten zur

Folge, daß am Ende des Jahrhunderts der rote Wein hiefigen Gewächses,

ber Eimer Dresbener Mages mit 18 Taler bezahlt murbe. -

In der Tat war die Weinkultur in früherer Zeit ganz bedeutend. Wohin man schaute, grüßten die Weinberge, winkten die Reben, sockten die Trauben. Heute können wir nur mit unterdrückter Berwunderung vernehmen, daß über dem Schlosse, dem Klemmberge zu, ein Weinberg, der sogenannte Zaunberg, gewesen, "hielt einen Acker und gab 25 Eimer". Das war doch gewiß recht dankbar! Ein ebendahin gehöriges Weinbergsgrundstück von 3 Ackern und 60 Ruten gab 25 Eimer. Bor 20 Jahren war das Terrain eine Gärtnerei, welche die Stadt zum Bau der Bergschule dann ankauste.

Daß auf bem Georgenberge Wein gebaut murbe, bavon überzeugt

uns die noch porhandene Reftkultur.

"Der Ischernödel zu Bulfchig", das Feld nach Borau, die Soben

über der Pfeffermühle und Forftersmühle trugen Reben.

Die bedeutendste Weinkultur war der Hochheim, über der vor dem Nikolaitore gelegenen Altstadt. Er hielt 10 Acker. "Hochheim" hieß er, weil er mit Hochheimer Weinfegern angelegt war. Borher hieß er der "Große Berg".

An den Sochheim schlossen sich kleinere Beinbergsgrundstücke an. Auch das Waisenhaus in Langendorf und vordem die Rlöfter Langen-

borf und Beudit bauten Wein.

Der beste Wein soll in Burgwerbener Flur gewachsen sein. Einmal "weil die Berge gegen Mittag liegen und den ganzen Tag über Sonne haben, auch weil sie sast durchgängig von dem schönsten Erde boden zum Weinwuchse sind". So der Petersberg unter der Kirche zu Burgwerben und seine Fortsetzung nach Kriechau zu. Auch in Schkortleben, in Posendorf und Tagewerben, in Wengelsdorf, in Lichteris und Lobitssch wurde Wein gebaut. Dem Burgwerbener Wein kam am nächsten der Markwerbener, besonders aus dem großen Lazerischen Weinberge, den 1760 der Kammerrat Lazer anlegte. Er hatte "Burgunder und dergleichen Weinsorten gepflanzt". Die großen Kellereien im Berge zeugen noch jest von dem Ertrage, den sich der Kammerrat versprach.

Auch das Clarenkloster hatte am Wege nach Markwerben einen Weinberg. Und in der Fortsetzung dieser Höhe, welche die Merseburgerstraße durchzieht, heißt heute noch eine Straße die Weinbergstraße. Im Nolleschen Weinberghause blieb Napoleon nach der verlorenen Leipziger

Schlacht in der Nacht vom 20/21. Oktober.

Otto schließt seine Nachrichten von Gärten und Weinbergen mit den Worten, es sei "deutlich genug zu ersehen, was für ein ansehnlichet und gesegneter Weinbau in der Pflege Weißensels anzutreffen ist. Der Herr erhalte uns ferner bei diesem edlen Getränke, schenke uns gute Sahre und benen Weinbergherrn langes Leben". So 1795. Der Wunsch macht dem frommen Herzen des Amtslandrichters alle Ehre.

Er wurde ihn vielleicht nicht ausgesprochen haben, wenn er hätte ahnen können, daß jemand 100 Jahre später barüber würde frivol lächeln können, daß er allen Ernstes schreibt: "Der Herr erhalte uns bei diesem edlen Getränke." Ich bezweisle, daß der Wein geringer geworden ist, bin vielmehr überzeugt, daß wir verwöhnter geworden sind.

Den völligen Niebergang des Weindaues haben die folgenden Kriegszeiten herbeigeführt. Zu neuen Anlagen fehlten nachher die Mittel und die Menschen. Sest ist der Weindau in der Pflege Weißenfels dahin. Ein paar Berge nur zeugen heute noch von verschwundener Kultur.

Doch zurück ans Ende des 18. Jahrhunderts!

Man hat damals über dem hiesigen auch den fremden Wein nicht vergessen: Der Pächter der Rats-Garküche war verpflichtet, am ersten der drei hohen Festtage jedem Ratsmitgliede eine Ranne guten Franken-weins und beim Rats-Aufgange neun Rannen guten Rheinweins zu schicken. Dabei war ihm ein Anspruch auf Darreichung der Getränke bei großen Bällen, Traktamenten, Lustbarkeiten und Redouten in den Rathaussälen noch nicht einmal gewährleistet. Bei solchen Gelegenheiten kamen die inventarisierten 10 Duzend zinnernen Teller, die großen und kleinen zinnernen Schisseln wahrscheinlich zur Berwendung.

Die Steinbrüche lieferten seit undenklichen Zeiten reichen Ertrag. Noch am Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Steine zu Bauten nach Leipzig und an andere Orte geliefert. Hier senken sich die letzten Ausläuser der Thüringer Berge zur Sbene, die dann dis Berlin nur der hohe Petersberg bei Halle unterbricht.

Es gibt in den die Stadt umgebenden Sohen so gut wie keine Stelle, ba man nicht Steine gebrochen hatte. Welche Massen hat bas Felsengebiet der Hohenstraße, des Rlemmberges zum Schloßbau ge-Um Ende des Sahrhunderts gilt der Steinbruch hinter bem fürftlichen Reitstalle als der bedeutendste. Der Hofmaurermeister Irmer liefert bie größten Werkstücke und Quaberfteine gum "Schlos= und jegigen Schleusenhause." Und hinter bem Reit- und Magazinhause hat ber Umtsmaurermeister Mathias auf freiem Felbe einen Bruch angelegt und Steine gefunden, welche in unterirdischen Bangen gebrochen und burch Bindenwerke herausgeschafft werden. Die 1790/93 erbauten, auch vom Rurfürften in Augenschein genommenen, neuen Schleusen an der Beudigund Brückenmühle, erleichterten ja ben Bertrieb und bie Bufuhr. Otto lagt S. 385: "Jezo aber haben Seine für das Wohl des Landes so huldreichft besorgte Churfürstliche Durchlaucht — zu dero unsterblichen Nachruhm an verschiedenen Orten dieses Flusses neue Schleusen anrichten und mit unfäglichen Roften bauen laffen."

Der Holzhandel befindet fich damals meift in den Banden ber Fifcher-Innung. Noch erhebt der Rat ben Floßzoll und hat feinen

eigenen Flogzollauffeher, wie die Rats=Rechnungen bemeifen.

In dieser Zeit hat der Bater des Dichters Novalis, der Salinendirektor von Hardenberg, zugleich mit dem Amtsverwalter Kaiser auf die "Torferde oder Erdkohlen" ausmerksam gemacht, die nachmals für diese Gegend so bedeutungsvoll geworden ist. Im Ansange der neuen Entdeckung hat man 100 einfache Kohlensteine sür 10 Gr. mit Fuhrlohn verkauft.

Ein Buchhändler besorgt die geistige Speise: Die Firma Friedrich Severin & Co., verbunden mit einer Buchdruckerei von Fr. Severin mit vier Pressen, neun Gesellen und drei Lehrlingen. Die Apotheke von W. Gräff "Zum Mohren" und Ludwig Lindner "Zum Goldenen Hirsch

erwarten bie ärztlichen Rezepte.

Burgergarbe gekommen, die im Sahre 1813 von zwei auf brei Rompagnien

burch die Borftadte verftarkt murbe.

Eine Anzahl "darakterifierter, graduirter, gelehrter" Einwohner gab es am Ende des 18. Jahrhunderts im Städtchen. Ich nenne: Heinrich Ulrich Erasmus von Hardenberg, kurfürstlicher Salinendirektor; Heinrich Adolf Müllner, kurfürstlicher Amtsprokurator; Innocentius Amadeus von Uichterit; Heinrich E. von Röder, kurfürstlicher Rammerherr und Stallmeister; Joh. Christian August von Burkersrode; Künemund von Tettenborn, kurfürstlicher Hauptmann, 92 Jahre alt; Georg von Witzleben; Christian Wilhelm von Wutginau, kurfürstlicher Major.

Die Jurisprudeng vertraten D. L. Roch, kurfürftlicher Sof- und

Juftitien = Rat und elf "Rechtkonfulenten".

Eine Reihe kurfürstliche Zivilbeamten und Offizianten beschäftigte das Zustiz-Amt. Die leitenden Herren waren Sajetan Aug. Jahn, Commissionsrat und Zustizamtmann, Johann Gottlob Münch, Amts-Landrichter, Dr. Joh. Schrenfried Randhahn, Amtsphysikus.

In Garnison lag hier das II. Bataillon des Insanterie-Regiments "Churfürst". Bordem besanden sich hier: Vier Schwadronen sächsische Carabiniers unter Graf Kahlenberg. Das Offizierkorps bestand aus lauter adeligen Herren, nur Oberstlieutnant Donat war bürgerlich.

Erster Schloßbeamter war der hauptmann von hann. Wir nennen das Proviant= und das Rentamt, welches vier Personen beschäftigte. Obersorst= und Waldmeister war Rarl Friedrich von Gergdors.

Auch mar in unferer Stadt Die General = Accis = Ginnahme im

Thuringer Rreis. Das Postamt beschäftigte einen Brieftrager.

Der Stadt = Rath bestand aus dem regierenden Burgermeifter, einem Stadtrichter, einem Bigestadtrichter, vier Ratsaffessoren, einem

Stadtsyndicus, je einem Gerichtsschreiber, Registrator, Ratskämmerer und dem Stadtwoigt. Dazu kam der Raths- und Stadt-Chirurgus.

In diesem Rahmen bewegt sich das Bild, welches von E. von François von dem armen adeligen Hauptmann macht, dessen Tochter, Die letzte Reckenburgerin, die Heldin des geschichtlichen Romans ist.

Sie schreibt:

Auf der Höhe ragte, wenn auch unbewohnt, das reich ausgestattete Schloß, dessen Terassen, Weinberge und Gärten sich die nie Bürgerhöse hinadzogen und angenehme Erholungspläge boten. Wir besaßen noch eine verwittwete Frau Hofmarichallin, einen pensionierten Hossunker, einen Titular-Hossigermeister, Hosprediger, Hossassen unm eine Hossussen. Die letztere sogar in unmittelbarer Nachbarschaft. Ein Jahbinder, namens Müller, hatte sie sammt der Schankgerechtigkeit in und außer Schloßpavillon erpachtet und so konnten wir uns in Haus und Garten an den Bachanalien unserer Mitbürger ergößen oder über sie entrüsten, je nach Stimmung und Gelegenheit.

Auch das Haus, in welchem meine Cliern vom Traualtar bis zum Grabesrand geheimst haben, rühmte sich eines fürstlichen Ursprungs. Sin weiland Herzog hatte is sur seinen Leibbader, vulgo Barbier, anlegen lassen, war aber des Todes verblichen, kevor es über den Unterstock hinaus gelangte . . . der wurde später Stockwerk um Stockwerk erhöht . . . Man nannte das Haus die Baderei oder auch die Faberei, denn es war samt der Kunst des Erbauers, in dessen Nachkommenschaft sortgeerbt und "Faber", so hieß jener vom Hosstaat gestrichene Leibbardier, an dessen allerhöchstes Int noch das Psörtchen erinnerte, das von unserer Gartenterasse auf das Schloß-klateau süberte.

In biesem Häuschen lagen unsere herrlichen "Appartements", die in dem geräumigen, gelb getünchten Familienzimmer bestanden, aus dem man in die Schlafsud vertrauliche Rathskammer des ehelichen Konsortiums gelangte. Hinter beiden lag die Küche und das Bureau der Schwadron.

3wijden bem Raum und seiner Füllung aber welch stilvolle Harmonie!

Das hochbeinige Ranapee mit dem blaugewürfelten Leinenbezuge, eigenhändig von Frau Abelheid gesponnen, die dito Gardinen, der große eichene Ausziehtisch und der lederne Ohrenstuhl, in welchem der Hausherr sein Mittagsschläschen hielt, das mitterliche Spinnrad und die roh gezimmerte Hütsche; in der Hölle, hinter dem Ungeheuer von grünen Racheln, der Waschtisch, an welchem die Familie nach dem Sien sich die Hände spülte, darüber als Draperie die selbstgesponnene, bligblanke Quelti —

Und nun das Rleinzeug der Haushaltung: Das braune Kaffeegeschirr und das Taselservice von Jinn; die Messingleuchter mit der tiefschnuppigen Unschlittkerze, die impserne Feuerkieke, welche der Bursche seiner gnädigen Frau Sonntags auf dem Kirchgang nachtrug . . .

Bas würden jedoch diese einfachen Umgebungen bedeuten ohne die gelaffene

Grandezza, mit welcher die Bewohner sich in denfelben bewegten?

In des Rellermeisters erpachtetem Schlofigarten sammelt sich Donnerstags Nachmittags die ablige Sozietät, Montags ebenda die bürgerlichen Honoratioren: Die herren kegelten, kannegießerten, spielten — meist mit deutschen — Rarten und schüften des Rellermeisters saures Landgewächs; das schöne Geschlecht strickte, tunkte schließebachenes Ruchenwerk in einen dünnen Milchkasse und glossierte...

Dahingegen saßen wir in der Dämmerstunde aller übrigen Tage ... nachbarlich bei einander auf der Bank vor der Straßenthür. Die Männer, bürgerlich und ablig, Militär und Civil, spazierten schmauchend auf und nieder, die Frauen plauderten sinüber und herüber, riefen die Borübergehenden an, rückten zusammen, prüften ihr

gegenseitiges Gespinnst ober Gestrick und ließen Sine die Andere von ihrem Abendbrot kosten . . . auch gab es keine Schlachtschiffel, kein Festgebäck, keine Wein- und Obsternte bei dem Nachbar Kellermeister hüben und dem Nachbar Tuchmacher drüben, daß die gnädge Frau Rittmeisterin nicht honoris causa ein Pröbchen zum Schmecken erhalten hätte.

Bir Schliegen ben friedlichen Teil biefes Rapitels mit ber Feier

ber Jahrhundertwende.

Die ausführlichen Nachrichten barüber haben gegeben ber Privatgelehrte R. H. Hendenreich-Burgwerben in der Schrift: "Opfer der weltbürgerlichen Gefinnung und des Patriotismus bei dem Eintritte des 19. Jahrhunderts . . ." und Müllner in dem Aufsate "Der Jubeltod" in den vermischten Schriften Bd. I.

So kurg anberaumt die Sahrhundertfeier mar, fo umfangreich mar

fie boch geplant.

Am 29. Dezember hatten sich der Rat der Stadt, der Bertreter des Amtes und Rommandeur Oberstleutenant Donat zu der Feier vereinigt. Aber noch mehr: Auch die jungen Bürger wollten "Zur Unterstüßung der Armen ein Schauspiel geben" und der Arzt Dr. Otto — der Bruder des Chronisten und Zuristen G. E. Otto und des 1757 bei Gotha gesangenen W. L. Otto aus Weißensels — hatte die Leitung des Artisleriewesens übernommen. Er hatte drei Batterien positiert: In seinem Grundstück auf dem Georgenberge, auf dem Klemmberge und auf dem Spitalberge.

"Unter bem Glange einer schönen Mondnacht ftieg ber erfte Sag des neuen Sahrhunderts auf, es mar, als schwebten Genien der hoffnung vom himmel nieber . . . Die Glocke verkundete die elfte Stunde, von den beiben Turmen ber Stadt- und ber Rlofterkirche ertonte Gelaut, vom Rathaus und vom Stadtkirchturm abwechselnd Mufik. - Unter allgemeinem Schweigen ertonte bie zwölfte Stunde: Die Glocken grußen, die Turme flammen in Feuergluten. Unter Trompeten- und Baukenschall fteigt zum Simmel an: "Nun banket alle Gott." Während bas Te deum laudamus aus Menschenbruft und Instrumenten ertont, feuern in majestätischem Ukkorde die brei Batterien von ben Bohen. "Die Batterie auf feinem (Ottos) Berge" - ergahlt Mullner - "gab ihre erfte Salve: 3molf weithallende Schläge in gleich gemeffenen Intervallen. Die Batterien ber Unhöhen um die Stadt, eine nach ber andern, ermiberten ben jubelnden Gruß. Man mußte, daß er breimal wiederholt werden follte. Man war gespannt auf den zweiten Rundgesang ber ehernen Rehlen. Die zwei erften Schiffe fielen. Der britte blieb ungewöhnlich lange aus, endlich erfcholl auch er, aber schmetternb, fcpreiend! Das Feuer schwieg auf Ottos Berge . . . "Es muß ein Unglück geschehen sein" hieß es . . . Ein Menich fturgte berab: "Die Ranon' ift gesprungen, ber alte Otto ift verwundet!" Es mar, wie man gefagt hatte . . . Er lag ausgestrecht auf bem Sofa. Der grane Sokrateskopf blutete . . . Reine Rettung!

Der Sterbende bestand barauf: "man foll fortfeuern!"

Müllners Gedicht auf den Tod des Berunglückten kann hier nicht folgen.

Der Anteil der Einwohner war so lebhaft, daß der Gottesacker zur Stadt, das Haus mit der aufgebahrten Leiche zum Wallfahrtsort geworden war. —

Run folge teilweise die Beschreibung hendenreichs von der Neu-

jahrsnacht 1799—1800:

"Das Rathhaus strahlte: Das Portal war mit bunten Lampen in Form einer auf zwei Säulen ruhenden Krone von außen erleuchtet. Im Eingange war ein in verhältnismäßiger Größe, auf korinthische Art gezeichneter Tempel transparent aufgestellet, in bessen Mitte bie Söttin der Eintracht zu sehen war . . . In der ersten Stage stand von außen, quer über bem Balcon, mit fechs Boll hohen und fehr hell erleuchteten Buchftaben die Inschrift: "Beigenfels grune und blube." hinter berfelben mar über ber Balkonthure eine hohe pyramidenförmige Erleuchtung von bunten Lampen angebracht ... Sämtliche Fenfter bet Stockwerke maren mit Lichtern erleuchtet. In der oberen Abtheilung des mittelften Fensters leuchtete bas strahlende Auge ber Borsehung mit ber Unterschrift: "Berleih uns Frieden." Der untere Theil biefes Fensters enthielt das illuminirte Rathswappen mit grünem Laubwerk Das Sinnbild bes einen Seitenfensters stellte einen großen Baum mit Früchten vor, unter dem abgefallene Früchte lagen. Um Schafte des Baumes lag ein zerbrochenes Monument mit der Jahreszahl 1800 und einer ausgelaufenen Sanduhr. Das Sinnbild bes zweiten Fenfters ftellte einen großen Stock mit blühenden Sonnenblumen vor. an beffen Behälter die Jahrgahl 1801 ftand. Der über diefen Fenftern befindliche Altan des Thurms war ebenfalls mit bunten Lampen etleuchtet und in dem über demfelben befindlichen ovalen Thurmfenfter schimmerte der hell brennende Name des Durchl. Churfürsten nebst dem farbigen Churhute über alles hervor."

Das Juftzamthaus war "churfürstlich" geschmückt "und brückte in allen Theilen die Empfindungen aus, welche den wahren Patrioten sürsein Baterland und seinen Fürsten beseelen müssen ..." Auch die Beleuchtung des churfürstlichen Rentamtes, welches sich in dem ehemaligen Rloster St. Clara befindet, war von Interesse. "An dem einem Theile des dem Buchhändler Herrn Severin zuständigen Gebäudes nach der Rlosterkirche zu, woselbst die Freymaurer ihre Jusammenkünste zu halten pslegen", stand eine Ehrenpsorte. Im Hintergrunde dieser Psorte besand sich ein großer schwarzer Borhang, in welchem ein flammender Stern mit dem strahlenden Auge der Borsehung in der Mitte zu sehen war. Unter diesem sag eine Sphinz auf einem Postamente mit der Aberschrift: In spe et silentio fortitudo mea = "Im Hossen und

Schweigen beruhet meine Stärke". Mit Bechkesseln hatte Dr. Otte

ben Thurm bes Georgenberges erleuchtet.

Die Bürger hatten sich überboten in geschmackvollen Anlagen. — So Dr. Randhahn, der Apotheker zum goldenen Hirsch, Herr Lindner Frau verwitwete Degen. Groß war die Zahl transparenter Inschrifter — ernster und heiterer.

Um 8 Uhr riefen die Glocken zum Gotteshause. Niemand bliet zurück. Das Rathskollegium, die Gassenmeister und Bürger waren auf dem Rathhause, die kurfürstlichen Beamten im Amthause versammelt An sast 800 Mädchen und Knaden eröffneten den Jug — geführt von zwei Marschällen mit weißen Schärpen und Städen. Lehrer Fiedlei sührte die Mädchen, die nicht zur Rathsschule gehörigen Knaden Amtsschullehrer Nolle. Dann folgten die Geistlichen, das Rathskollegium, die Gassenmeister, die Bürger, die Beamten. Die Bürgercompagnie paradirte mit klingendem Spiel und Fahne auf dem Markte . . Die Rirche war prächtig erleuchtet und becorirt. Als die Herren Geistlichen eintraten, ertönten Trompeten und Paucken vom Chore . . . Der Gottesdienst begann. "Aus eigner freyer Entschließung hatten sich 20 erwachsene Mädchen vereinigt und zogen paar und paar in die Rirche und verteilten am Altar den Raths- und Amtspersonen ein Gedicht!"

Nach der Rirche wurde auf dem obersten Saale des Rathhauses Wein an die Kinder vertheilt, die Herren Raths- und Amtspersonen nahmen ein Frühstück ein. 150 Arme wurden gespeist. Kausmann Warmann spendete einen Simer Wein. Nachmittags war wieder Gottesdienst.

Der Leser wird unwillkürlich Bergleiche ziehen zwischen einst und jett. Damals erfreuten die Bürger sich selbst durch ein öffentliches ästhetisches Sest. Und die Beranstaltungen bewiesen Geschmack. Wie konnte es auch anders sein in der Stadt, in welcher ein Müllner doch immer Kraft genug fand für die Aufführung seiner Dramen, in der Stadt, deren Bürger immer noch einen Hauch auch aus der Herzogszeit sich bewahrt hatten. —

Indes, der Wellenschlag der französischen Revolution blieb

auch hier nicht unbemerkt.

Als 1792 der französische Rönig gefangen gesett war, begannen die Revolutionskriege gegen die auswärtigen Mächte. Die deutschen Regenten hatten nämlich 1792 im Pillniger Schlosse bei Dresden ein Schukbundnis für den entthronten Ludwig XVI. geschlossen.

Infolgebeffen waren königstreue französische Offiziere mit ihren Mannschaften über die Grenze nach Deutschland gekommen, um den Preußen auf dem Marsche in die Champagne sich anzuschließen. Der Tag von Balmy war das Signal zum Rückzuge der Allierten.

Diese Einmischung ber beutschen Souverane in ihre Angelegen-

heiten hatte alle Leidenschaften ber Franzosen entflammt.



Der Marktplag um 1830.

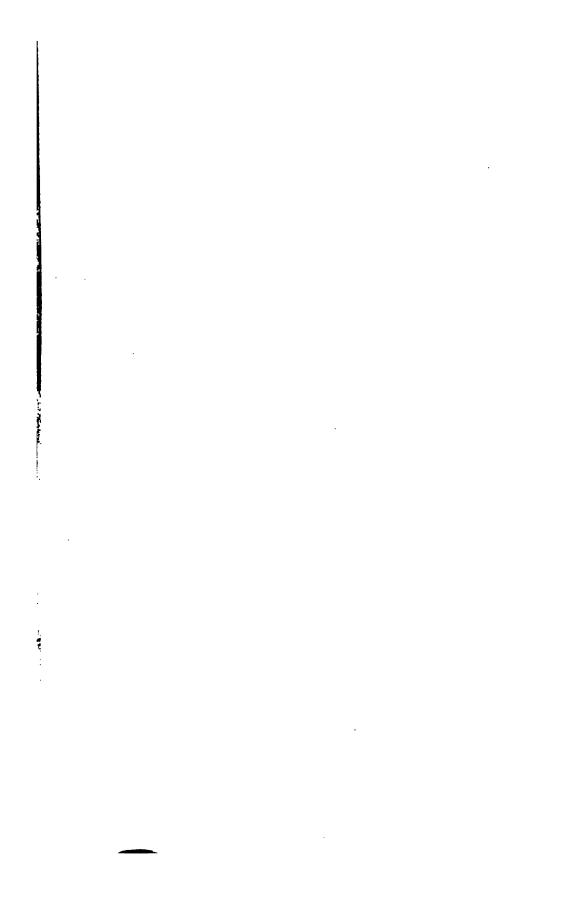

Der preußische Rönig mußte 1795, der deutsche Raiser am 18. Okstober 1797 sich ber wilben Tapferkeit der Franzosen fügen und ihnen das linke Rheinuser lassen. Ein anderer 18. Oktober sollte es wiederbringen!

Die Zeit war voll von Revolutionsgedanken. Bon Frankreich

hatte fie die Luft weiter getragen nach Deutschland.

Auch in einigen kurfächsischen Gegenden mar bas Landvolk bereit. fich ben Berpflichtungen gegen ihre Erb- und Berichtsherren au ent-Am 26. August 1790 mar ein Erlag erschienen, "biejenigen, jo fich benen zu biesem Endzwecke vorzukehrenden Masregeln mit Thathandlungen widersetzen, ben Tumult und Auflauf, geschähe es auch nur aus bloger Reugierde fich einfinden und auf geschehenes Burufen und Ermahnen sich nicht sogleich nach Hause begeben ober gar als Urheber und Anstifter der Empörung sich verdächtig machen, mit militärischer Gewalt, sollte es auch mit Berlegung ihres Leibes oder Berluft ihres Lebens geschehen muffen, ... ohne allen weitern Brogest auf ben Festungsbau ober in die Bucht- und Arbeitshäuser zu bringen. den Radelsführer meldet, foll 100 Thaler haben". Gin icharfes Auge hatte man auch auf den Bertrieb aufrührerischer Druckschriften. Dem hiefigen Buchhandler Severin wurde bedeutet, folche Schriften nicht zu vertreiben. Im Eifer der Konfiskation ging man da auch wohl zu weit. Die gange Breffe unterftand ber Benfur. Uber Rells "Bochenund Intelligenzblatt" in Weißenfels wurde sie dem Syndikus Müller bestätigt. Er wurde bedeutet, in Ansehung der politischen Nachrichten nur solche Artikel aufnehmen zu lassen, welche bereits in zensierten und privilegierten Beitungen ftehen und zwei Eremplare ber Boligeidirektion in Sachsen, eins dem Gouvernements-Rommissariat in Maumburg einzusenden.

Die Revolution hatte in Frankreich die Berbindung mit dem Königtume gelöft. In Deutschland trat in der Folge an Stelle des

Despotismus der Konstitutionalismus.

Das wunderbarfte Schauspiel der Geschichte aber vollzog sich in Frankreich! Da berühren sich die Extreme: Die Demokratie erzeugt den brutalsten Zäsarismus — hebt nach der Herrschaft der Guillotine

Napoleon Bonaparte auf ben Raiserthron!

Der Sohn der Lätitia Bonaparte war kein Freudenbringer. Aber der vom Dämon des Chrgeizes besessen Napoleon war in mancher Beziehung ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft: Er hob die Kleinstaaterei auf und reduzierte sie auf ein Zehntel.

Während Friedrich Wilhelm III. noch verhandelte, fiel Napoleon

1806 schon ins Tal ber Saale ein.

Am 14. Oktober brach bas einst so berühmte preußische Heer bei Sena und Auerstedt zusammen.

Im Siegeslaufe zog Napoleon nach Norden. Blüchers, Scharnhorfts und des Herzogs von Weimar Mut, die kein Brot und keine Munition mehr hatten, vermochten das Schicksal nicht aufzuhalten.

Natürlich blieb Weißensels von diesen Ereignissen nicht unberührt. hier war am 1. Dezember 1805 preußische Garde eingerückt und im Schlosse ein großes Magazin angelegt worden. Die 1806 hier errichtete Rommunalgarde hat in den Jahren 1806 bis 1813 viel gute Dienste geleistet.

In Rippach hatte 1805 Bring Wilhelm Quartier genommen.

Am 10. Oktober 1806, berichtet Sturm, erhielt man die erfte

Radricht von ber Unnäherung ber Frangofen.

Einzelne flüchtende und versprengte Sachfen und Breugen brachten Tags barauf die Radricht, daß ein Rorps preugischer und fachfifder Truppen unter Tauengien bei Schleig geschlagen fei. Den erften Flüchtlingen folgten bald verwundete Breugen und Sachfen in Menge, welche Angft und Befturgung erregende Nachrichten über die brobende Mahe ber noch fern geglaubten Frangofen verbreiteten. Mus Furcht hielt man ben gangen Tag über die Saufer geschloffen und fah wieder kehrenden Greuelfzenen entgegen. Die Strahlen ber Sonne vergolbeten eben noch die Turme und Giebel der Stadt, als die Rachricht kam, die Frangosen seien nur noch eine Stunde weit entfernt. In der Sat kamen um 6 Uhr abends die erften frangofischen Reiter hier an und fprengten mit verhängten Bugeln gum Beiger Tore herein, Die Burgftrage hinab bis zum Markt. Ginen Trupp Preugen, der im Begriff mar, die Stadt zu verlaffen, nahmen fie eben noch gefangen, plunderten Säufer und Läden, führten ben Boftmeifter Saack ab und brachten ihn nach Muma in bas frangofifche Sauptquartier.

Am selben Tage waren in Zeiß große Massen von Franzosen eingezogen: "es wurden gegen 20 Generäle, darunter die Marschälle Prinz Murat, Bernadotte, Besssieres, Berthier, Martinières, Boileau u.a., mehr als 2000 Offiziere, dazu Ravallerie und Infanterie einquartiert". Bernadottes Korps verließ Zeiß und zog nach Meineweh.

Um 13. Oktober kam bas gange Beer nach Raumburg.

In fieberhafter Spannung wartete man der kommenden Dinge. Hier war ein Rommando leichter Täger zurückgeblieben, das die Brücke beseth hielt. In der Frühe des 14. Oktober hörte man den Donner der Kanonen, hie und da das Rasseln des Kleingewehrseuers. — Was wird der Abend, was der solgende Tag bringen? Ob man die Stadt verläßt und in das Land slüchtet? Aber wohin?

Ingwischen mar ber blutige Bürfel gefallen.

Um 16. Oktober kamen mehrere Taufend Bermundete, gedeckt von einer Linienbatterie und einer Abteilung Infanterie, hier an. Der

Stadtrat in Zeitz mußte alle Arzte und Wundärzte ins hiefige Lazarett entfenden. Die Ginwohner hier mußten Matragen, Betten, Strohfäcke liefern. Als die öffentlichen Gebäude mit Berwundeten mehr als

belegt maren, murbe bas Schloß zum Lazarett eingerichtet.

- Den fliehenden Preußen und Sachsen folgten französische Truppen, zum Teil seltsame Gestalten, abenteuerliche Figuren: "Biele der Soldaten waren in Priester-, Bürger- und Bauernkleider gehüllt, welche sie über ihre altersschwachen Uniformen angezogen, hatten es sogar nicht versichmäht, Bauernweiber zu plündern und deren Pelziacken und Pelz-mügen sich anzueignen, um sich gegen die nordische Luft zu schügen."

Die auf dem Schlosse und in der Rlosterkirche von den Preußen angelegten Magazine waren als willkommene Beute an Mehl, Roggen,

Safer ben Frangofen ichon vorher in die Bande gefallen.

Der Durchmarsch der französischen Sieger dauerte bis zum 19. Oktober.

Entging auch die Stadt Beißenfels einer allgemeinen Plünderung durch die dem Rurfürsten bewilligte ober angebotene Neutralität, so gab es doch Drangfale genug.

Dem Durchzuge ber französischen Sieger nach Norden folgten die

Transporte gefangener Preugen nach Guben, nach Frankreich.

Am 18. Oktober wurde der zwischen Rursachsen und Napoleon geschlossene Wassenstillstand veröffentlicht. Am 17. Dezember folgte die Publikation des Friedens. Drei Jahre später die seierliche Proklamation der Königswürde für den Kurfürsten von Sachsen.

Den amtlichen Auffat für die "Leipziger Zeitung", der die Annahme der Rönigswürde verkündete, versah Graf Bose nachträglich eigenhändig mit der Uberschrift: "Soch lebe Napoleon, der großmütige

Bieberherfteller bes fächsischen Rönigtums."

Diese Zeit bildet den Hintergrund des prächtigen Romans unserer Mitbürgerin Luise von François: "Die lette Reckenburgerin".

Sie ichreibt barin:

".... Wie die überstolzen Sieger von der Stadt Besig nahmen, die Landestruppen halb und halb als französische Berbündete zurückkehrten; wie die gefangenen Preußen verhöhnt, des Notdürstigen bar in Rirchen und Schuppen gepfercht lagen, das stattliche Schloß in ein verpestendes Lazarett verwandelt, von Freunden und Feinden ausgeplündert ward, wie aller Mut, alle Rraft, aller guter Wille darniederlag, wie alles staunend, geblendet, bewundernd sich um den unüberwindlichen Raiser drängte, als er an sieden Jahre später an dem sür ihn so verhängnisvollen 18. Oktober durch unser Städtchen gen Leipzig jagte — von diesen Eindrücken des Grauens und Ekels laßt mich schweigen."





## Rapitel 31.

## Unter Rönig Friedrich August (1806-1815).

(Dr. 29 ber genealogifchen Tafel.)

fchlossene Friede wurde am 8. Februar 1807 geseiert. "Demnach durch die überschwengliche Güte Gottes der Frieden mit
Gr. Majestät dem Kaiser der Franzosen und Könige von Italien
wieder hergestellt und durch die Allweise Borsehung die bisherigen churfürstlichen Lande zu einem Königreiche erhoben worden, für diese Gnadenwoltaten aber dem Geber derselben demütigsten Dank abzustaten,
ist in den gesamten Landen ein allgemeines Danksest in allen Städten,
Flecken und Dörsern mit Predigten und andern Gottesdienstlichen
Handlungen zu seiern angeordnet und dazu der achte Februar 1807
bestimmt worden."

Da die Biertelsmeister in diesem Falle nicht für ein äußerliches Gepränge stimmten, so wurde vom Rate beschlossen, "daß dieses Friedenssest in der Stille geseiert und vom Rathe und den Gemeinden in der Rirche für den erhaltenen Frieden Gott gedankt und um Berleihung eines allgemeinen Friedens in allen Landen angerusen werden sollte".

Die Einwohner des neuen Königreichs hatten alsobald gegen die ehemals verbündeten Preußen mit zu Felde zu ziehen. Dem sächsischen Bolke selbst war nicht immer wohl dabei. — Wurden die gesangenen Preußen von den übermütigen Franzosen hart behandelt, so verleugneten die Einwohner Kursachsens und insonderheit auch unserer Stadt das Gefühl vaterländischer Zusammengehörigkeit doch nicht. Sie taten, was in ihren Kräften stand, um die die Stadt passirenden Preußen mit dem Notwendigsten zu versehen, sie zu kleiden und zu speisen. "Sie gaben Brot und Suppe, ganze Körbe gekochter Speisen und anderer Lebensmittel; Kleidungsstücke und Schuhe trug man ihnen zu."

Ob sich der Kurfürstum den Preis der Königskrone auch hatte Napoleon anschließen müssen, die Nöte dauerten an dis zum Tilsiter Frieden im Juli 1807, zu dem sich der preußische König nach dem Tage von Iena und Auerstedt, nach dem Falle Erfurts und Magdeburgs, nach Blüchers Kapitulation von Travemünde, nach der Besehung des preußischen Nordens und nach dem Schlage von Preußisch-Eylau bequemen mußte.

Nach bem Tilfiter Frieden im Sommer 1807 fah man auch ben fich als machtig bunkenben Navoleon in Beikenfels. Sturm berichtet: "Man hatte große Borbereitungen getroffen, um ben Gewaltigen mürdig Bu empfangen: Chrenpforten maren errichtet, Chrenjungfrauen hatten fic an der Herrenmühl-Chrenpforte aufgestellt, auf einem seidenen Riffen lag ein französisches Begrüßungsgedicht bereit. Endlich erschien der Gefürchtete, von fächfischen Sufaren begleitet. Aber der Leibmamelucke Ruftan mußte im schnellen Trabe an den Wartenden vorbei-Was nun? Was thun? Festkomitee und Chrenjungfrauen jegen dem Gewaltigen nach. Das Gedicht werden sie los: zwar nicht an Ihn felbst, aber an einen seiner Begleiter! Sächsische und franjöfische Infanterie, Bertreter von Staat und Rirche füllen ben Markt, der im Festglanze strahlt. Während des Raisers Wagen hält, erregt bie Riefengestalt eines Burgers, eine aufällige Sandbewegung bes Dr. Otto, das Migtrauen des Mamelucken Ruftan. Ein Attentat witternd, ergreift er die Biftole und verlangt brobend die Entfernung bes friedfamen Burgers. - Als die Pferde und die Chrenwache gemechfelt, eilt ber Gewaltige weiter."

Wie anders schlugen die Herzen, als in dem folgenden Sahre 1808 der Rurfürst, nun König Friedrich August, Weißensels berührte gelegentlich der Reise zu und von dem Fürstentage in Ersurt. Diesmal war die Ticke des Objekts kein Taschentuch wie beim Dr. Otto, sondern ein dem König sehlender Dukaten. Jeder Schrenjungsrau hatte der König einen zugedacht. Am Ende war aber eine Schrenjungsrau mehr als königliche Dukaten vorhanden.

Sachsen hatte sich wie die anderen Herzöge dem Rheinbunde unter Napoleons Protektorate anschließen müssen. Um 21. September war der Fürstentag in Ersurt. Um ärgsten wurde die Schmach der Fremdberschaft gefühlt in Österreich und Preußen. — Und die Stadt Weißensels war Zeuge: Der Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Ols war im Juni mit der schwarzen Legion der Rache in Sachsen erschienen. Das französische sächsische heer hatte sich zurückziehen müssen, um sich hier in Weißensels mit Truppen des jungen Königreichs Westsalen unter dem General d'Albinac zu verstärken. Als die Osterreicher bei Lügen davon hörten, zogen sie sich über Oresden nach Böhmen zurück und ließen die tapseren Braunschweiger im Stiche.

In Weißenfels waren in dieser Zeit die Soldaten so wohlseil wie Bassertropfen in der Saale. Hatte sich der König von Sachsen vor den Österreichern und dem Freikorps des Herzogs von Braunschweig slüchten müssen, so konnte er nun, im August aus Frankfurt nach Vresden zurückkehren. In Weißenfels wurde er wieder sestlich empfangen: "Zahlreiche Ehrenpforten schwückten mit ihren Laub- und Blumengewinden Markt und Straßen und festlich geschmückte Kinder

und Jungfrauen, sowie die Bürgergarbe in Parade und die Fischer in alterthümlichen Rostüm, bewehrt mit Lanze und Schild, wie es beim Fischerstechen üblich war, erwarteten und begrüßten den Landesherm. Unter Worten des Dankes nahm er das vom Rathe überreichte Gedicht und Geschenke an. Ein prächtiges Fischerstechen auf der Saale in alten Trachten in Gegenwart des Landesherrn, der anwesenden Generalität und einer nach Tausenden zählenden Menschenmenge beschloß den setzlichen Tag."

In Preußen suchte man jest durch Gesinnung zu ersegen, was man an Gebiet verloren hatte. Das ganze Bolk glühte im Hasse gegen Frankreich. Und Stein, der Feuergeist, groß im Gottvertrauen, zäh in der Willenskraft, gab den Leibeigenen die persönliche Freiheit und den Städten die Selbstverwaltung. Scharnhorst aber bildete das preußische Beer um. Dichter und Denker sachten die Begeisterung des Bolkes an

burch Wort und Lieb.

Den russischen französischen Beziehungen hatte einen schweren Stoft gegeben die Erweiterung des französischen Reiches bis zur Ostset und die Beraubung des Herzogs von Oldenburg, eines Berwandten des Jaren. Österreich und Preußen mußten bald ihre Heere liesem zum unermeßlichen Juge Napoleons nach Rußland. Heersäulen auf Heersäulen sollen wes hatte das Ansehen, als ob Europa gegen Assen aufgestanden sei." Plöglich, Mitte Dezember 1812, kam eine unglaubliche Kunde: Napoleons Heer sei vernichtet, der Kaiser allein in Dresden angekommen und sogleich nach Paris gesahren. — Es war so! Die ankommenden Trümmer der großen Armee bezeugten's mit Schrecken. Nur 20000 mit Lumpen aller Art bedeckte, vom Elend dis zum Tode gebeugte Unglückliche kamen zurück.

Am 15. Dezember 1812 nachts 1 Uhr war Napoleon in großer Stille und größerer Eile durch Weißenfels gefahren. "Die Stadt lag in tiesem Schlase, nur hier und da brannte noch ein einsam Licht, als das zur Zeit noch wache Postpersonal vom Klingenthore her den Hischlag der Pferde vernahm. In demselben Augenblicke slogen auch vier Schlitten heran. Im ersten saß Napoleon, dicht eingehüllt in Kutten und Pelze, im grauen Mantel zum Schutze gegen die schneidend kalte Dezemberluft. Im zweiten Schlitten, ebenfalls die zur Unkenntlichkeit verhüllt, das kleine Gesolge, das ihn aus Rußland geleitet hatte. In den zwei letzten Schlitten besanden sich zwölf sächsische Garde-Kürafreiter zur Bedeckung. Kaum waren auf dem Markte die Pferde gewechselt, da sausten die Schlitten in Windeseile die Nikolaistraße entlang nach Naumburg zu."

Auch die Trümmer der stolzen Armee sah Weißenfels im Januar und Februar 1813. "Bekleidet oft mit den buntscheckigsten Rleidungsstücken, in maskenähnlichen Anzügen, mit erfrorenen und durch seindliche Geschosse verstümmelten Gliedern kamen und entfernten sich die ehemals so stolzen Sieger in dem jammervollsten Zustande, zu Fuß, auf abgetriebenen Rleppern, auf elenden Fuhrwerken, die zuweilen die Reste der Mannschaft ganzer Regimenter brachten."

"Oft wurden zehn, zwölf und mehr Regimenter Einquartierung angefagt. Man war schon bange, wo man Raum und Lebensmittel sür die Wenge Soldaten hernehmen sollte, bis man sah, daß diese Regimenter nur wenige hundert Mann betrugen."

Am 30. Dezember 1812 hatte sich ber preußische General Pork von den Franzosen getrennt und mit dem russischen General Diebitsch Bertrag geschlossen. Der Freiherr von Stein aber hatte den Stein vaterländischer Begeisterung ins Rollen gebracht. Das Bolk stand auf, der Sturm brach los! — Nur Sachsen stand bei Seite!

Im März 1813 verließen die Franzosen Berlin, wo der Russe Bittgenftein und Pork einzogen.

Im Febrar und März 1813 sind hier französische Truppen allerlei Art. Ende März machen sie sich marschbereit, als die Runde kommt, daß die Russen die Elbe überschritten.

Ein peinlicher Zwischenfall erregte die Gemüter besonders. Einem durchziehenden sranzösischen Regiment war die Regimentskasse gestohlen. Die Ratsakten berichten darüber aussührlich. Nach eifrigen Recherchen des Rats und nach dem seierlichen Bersprechen des Regiments-Rommandeurs, daß die Sache keine üblen Folgen haben solle, sand die Rasse sich wieder. Man atmete auf!

Am 5. April war die erste Abteilung russischer Rosaken in Hohenmölsen eingerückt, am nächsten Morgen sprengen ihrer vier zum Zeiger Tore herein. Sine Abteilung unter dem Major von Dankelmann solgte alsbald: Mit größter Neugier empfangen, mit Branntwein regalirt, waren sie bald in festlicher Stimmung.

Dankelmann nahm allerdings 500 Taler königliche Raffengelber in Beschlag und zog damit nach Dürrenberg. Man sah die kinderlieben, bärtigen Söhne des Nordens hier gern. Um selben Abend kam ein zweiter Trupp unter Major von Löwenstein, der Quartier in der Lindnerschen Hirschapotheke nahm.

Freilich verleugnete sich das Herdenwesen der Sinquartierten nicht. Ende April lagen Preußen vom Garde du Corps und schlesische Garde Rosaken mit dem Grafen von Schaffgotsch als Feldwache auf dem damaligen Schießhause. Am 26. April marschiert auch General Lanskops russische Division hier durch — sie war durch das anziehende französische Heer zur Umkehr gezwungen und biwakierte bei gesattelten Pferden. Es waren gewalttätige Männer und weniger gern gesehen als die ersten hier erschienenen Landsleute.

Lanskon war es, der das gefüllte Magazin öffnen ließ, damit die Borräte nicht am Ende den Franzosen in die Hände sielen. Und sie kamen. Nach wiederholten Alarmsignalen waren die Russen über Plotha dem Feinde entgegengezogen, aber ohne Erfolg zurückgekehrt.

Ingwischen hatte man begonnen, Die Saalebrücke am linken Ufer

abzutragen.

Als am 29. April mittags 1 Uhr kein Zweisel mehr war, daß die Franzosen sich näherten, verließen Russen und Preußen (schlesische Husaren) unter Blücher die Stadt. Die Letten stoßen noch mit den Feinden bei den "Drei Schwänen" zusammen.... Bald solgen 30000 Mann französische Avantgarde unter Marschall Nen und ziehen durchs Klingentor weiter. — Da werden sie von den Russen in Empfang genommen. Von der "ledernen Trompete" herad ertönen die Grüße einer russischen Batterie, welche die Hauptstraße bestreicht. Und in den Weinbergen der Selauer Flur haben sich die russischen Feldzäger positien und grüßen im ununterbrochenen Feuer. Indes haben die Franzosen sich doch des Mühlholzes, der Dörfer Borau, Selau, Cleben, Indem bemächtigt — aber ihre Artillerie schlägt nicht durch, das Gesecht auf den Dehliger Wiesen ist ohne Erfolg, die Russen bleiben im Besitze des Schirnhügels.

Die 170 Berwundeten brachte man aufs Weißenfelfer Schloß. Die französischen Truppen blieben vor den Toren, ein Teil nur in der Stadt. Marschall Ney hatte beim Oberforstmeister von Gersdorff im "Jägerhose" Quartier. Die Russen blieben in der Nähe von Rippach

Das war das Vorspiel zum Tage von Groß-Görschen-Lügen, zum 2. Mai! Stadt und nächste Umgebung sind überfüllt von Franzosen. Die Fähren bei Dehlig und Schkortleben hatten die Landleute klugerweise versenkt. — Der Herzog Carl August von Weimar hatte am 28. April Napoleon von Weimar bis Eckartsberga geleitet, "où S. M. a couché cette nuit", wo S. M. diese Nacht blieb.

Major Dr. Beigke berichtet: "Napoleon war den 29. April vormittags in Naumburg und traf am Nachmittag in Beißenfels ein."

Damit stimmen Müllners Aufzeichnungen überein. Napoleon wohnt beim Bürgermeister Ölzen, der Marschall Bessières beim Salinenbirektor von Hardenberg. Der Kaiser ahnt nicht, daß die verbündeten 
Preußen und Russen da sind und so nah sind. Er glaubt Blücher 
noch bei Altenburg. Einen Angriff erwartet der Gewaltige gar nicht. 
Der 1. Mai, ein Sonntag mit freundlichem Gesicht nach trüben Regentagen, erschien. Um neun Uhr morgens erwarten die Marschälle den 
Kaiser zum Ausritt in der Richtung der Hauptstraße nach Leipzig. 
Das ganze große französische Seer ist konzentriert und im tagelangen 
Juge über Lösau, Pörsten, Lügen nach Leipzig begriffen. Alles mälzt 
sich durch Weißensels. Die Generalität mit dem Kaiser hat inzwischen

bas ben unenblichen Jug führende Korps des Marschalls Nen erreicht: Der hatte mit den Mannschaften des Bortrabs die Aufgabe: Hier sich zeigende rufsische Reiter Winzingerodes, des Generalissimus, zu vertreiben. Das gelang für den Augenblick. Nun hielten sich die Russen auf der Anhöhe jenseits des Dorfes. Als der Marschall Bessières sich zu weit vorwagte, als er im Begriff stand den Rand der östlichen Höhe zu erreichen, legt ihn eine Kanonenkugel in den Staub. Sturm gibt an, es sei nachmittags zwei Uhr gewesen, "bei dem Eingange des Gässchens hinter der Post zu Rippach".

Es kam nun zu einer der merkwürdigsten Schlachten, die überhaupt geschlagen sind. Beide Gegner sind sich nicht klar: Napoleon ahnt die Rähe der Berbündeten nicht und diese wissen nicht, daß Marschall Nen süblich von Lügen in der Nacht vom 1. zum 2. Mai vier Dörfer besett. Napoleons gewaltiges Heer hat besonders wenig Kavallerie und die preußische Reiterei und Artillerie kommt nicht zur Geltung —

dank der Laune des russischen Generalissimus.

In Weißenfels lagern vom 1. zum 2. Mai 20000 Franzosen, blutjunge Garbe und Infanterie. Um Sonntag Abend trasen die letzten des gewaltigen Zuges ein: Artillerie und vier Regimenter Marinetruppen. Bor den Türen der Bäcker standen französische Wachen. Die Weißenselser Bäcker hatten Tag und Nacht für die Franzosen zu backen.

In der Nacht vom 1. zum 2. Mai übernachtete Napoleon im

"Gafthofe gum Schwan" in Rippach.

Daß er aber in das Fenster des Wohnzimmers mit dem Ringe die Worte: Unter dieser Linde saß am Abend des 1. Mai 1813 Napoleon Raiser in französicher Sprache eingerigt habe, sieht dem Corsen so unähnlich wie nur möglich.

Um 2. Mai, dem Tage der Entscheidung von Groß-Görschen-Lügen, weiß Napoleon noch nicht, daß das verbündete Heer ihm so nahe ist. So zieht er weiter. Alles marschiert in großen Bierecken dicht gedrängt hintereinander. Napoleon war schon über Markranstädt hinaus, im vollen Marsche auf Leipzig. Hier wollte er den Feind mit voller Gewalt, mit ganzer Macht anfassen. Sollte nach Scharnhorsts Plane das bei Pegau vereinte Heer der Berbündeten den rechten Flügel der Franzosen übersallen, so verdiß sich der Russe in den Kampfum die von dem Franzosen Nen besetzten Dörfer: Die preußische Reiterei kam gar nicht zur Geltung, Napoleon hatte Zeit, die Truppen auf dem Marsche "Kehrt" machen zu lassen, um in den Kampf einzugreisen.

Als sich der Tag neigt, haben die Franzosen die Berbündeten in der Figur eines Halbmondes umklammert — trog der großen Zahl der seindlichen Geschüße, trog Blüchers und Scharnhorsts Wunden, trog der Preußen unvergleichlichem Helbenmute. "Mit mehr Hingebung zu kämpsen als hier geschah, war nicht möglich." Selbst die Toten lagen

ba mit verklärtem Ungeficht. Die Ruffen waren ungebührlich geschont worden. But und Schmerz durchglühten die Preußen. Blücher war geladen von Grimm. Sein König war außer sich: "Das ist ja wie bei Auerstedt!"

Napoleon hatte die Fortsetzung des Rampfes am andern Tage erwartet. Im Lande glaubte man die Schlacht gewonnen. —

3d laffe bie jest feltene Befdreibung Mullners nun folgen:

Um Nachmittag des 29. Upril kam Napoleon an. Es regnete ziemlich ftark, bennoch war feine Umgebung in Galla. Er felbft mar in einen weißgrauen Aberroch geknöpft, der Sut hatte feine Form verloren, die hintere Rrempe hing, vom Regen burchweicht, auf den Rragen herab und man hatte die gange Berfon recht füglich fur einen Müller ansehen können, ben man irgendwo als Boten mitgenommen und auf ein Generalspferd gefett hatte. Gein Gingug hielt ben Durchzug ber Truppen nicht im Beringften auf, fie ichienen gar keine Rotig bavon gu nehmen und es machte auf mich einen impofanten Gindruck gu horen, daß ein Goldat im Gliebe, ber auf die fehr merkliche Bewegung unter meinen Mitgaffern fich umgefehen hatte, ju feinem Rebenmanne, ruhig und doch nicht gleichgiltig, blos die Worte fagte: c' est lui! Das vive l' Empereur, welches die Wache vor feiner Wohnung hören ließ, war ungleich gehaltlofer. Er ritt vorüber, gur Stadt hinaus und kehrte erft nach einigen Stunden guruck. Den folgenden Tag machte er eine Recognoscierung, bei welcher Beffiens durch eine Ranonenkugel fiel. Die Unkunft bes Leichnams in ber Stadt erregte keine Bewegung unter ben Solbaten. Gin Offigier, dem er naher angehen mochte, brach in heftige Thranen aus, als man ihn aus bem Wagen in bas Saus trug. C'est toujours un Maréchal, fagte ein Golbat, "Il y en a d' autres" ermiderte ber andete. Ein britter meinte, er fei gut getroffen. Die Rugel hatte ihm nemlich ben halben Leib mitgenommen. Den 2. Mai fehr fruh brach Napoleon von Lugen auf mit ber Barde. "Wir gehen gerade nach Leipzig," fagte mir der Oberft, dem ich mein hous Bergnügen haben, eine Schlacht zu sehen." Er irrte. Als ich gegen 10 Uhr Morgens mit meinem Freunde v. R. den Thurm (bes Schloffes) beftieg, faben wir rechts von Lügen ein lebhaftes Ranonenfeuer, hörten aber, obgleich die Entfernung nur bit Stunden betrug, keinen Schuf vor dem Betofe des Geschützes und der Wagen, welche eben im Trabe in die Stadt gingen. 3ch fchlug vor, eine kleine Strecke in bas Jelb Bu gehen, wo man bem Betofe in ber Stadt ferner, die Ranonade horen mußte. Dies gefchah in Gefellichaft eines jungen Raufmannes aus Gotha, ber auf feinem Wege nach Leipzig unter die frangofifche Urmee gerathen war. Wir horten die Ranonade fehr bald, aber wir fahen nur nichts. Diefe Entbehrung trieb uns in ber Richtung bes Schalles immer weiter über die verlaffenen Lagerplage ber Frangofen hinneg, auf welchen eine Menge Wirtschaftsgerath aus ben nachften Dorfern lag und noch viele Butten ftanden, die aus Saus- und Stubenthuren gufammengebaut maren. Die Dorfer maren leer; in der gangen Gegend mar weit und breit kein Denich p feben, außer bie entfernte, mit Wagen bedeckte Beerftrage nach Lugen . . . Best hatten wir die Dorfer im Rucken, welche uns bis dahin die Aussicht gesperrt hatten. Beld ein Unblick! Wir waren kaum noch 1/2 Meile vom Kampfplate, von welchem ein langes Thal uns trennte. Bier oder fünf Dörfer standen in Feuer und schwarze Rauchfäulen, unten von glühroten Flammen gefärbt, ftiegen majeftätifch in die blaue Luft . . . Diefer ichauerliche Sintergrund des lebenden Schlachtftuckes, welches zugleich das Muge fah und bas Ohr vernahm, machte auf mein Bemuth eine Birkung, beren ich mich fchamen mußte, wenn ein ohnmächtiges Mitleid bie unerlägliche Bedingung ber Moralität mare. Ich vergaß vor ber Macht bes Gindrucks auf meine Ginne, bag das alles eine traurig Elend gebahrende Wirklichkeit mar. Das Wefen bes Ereigniffes wurde der Reflegion burch die magifche Runftgewalt bes Scheines entrudt.

Befonders genugmindernd mar es mir, daß das große Princip des Drama, der Rampf, fich nicht fo beutlich und lebhaft aussprach, als ich erwartete. Die Frangofen ericienen mir ju faul. Gie hatten keine eigentliche Schlachtlinie, fonbern ftanben in Dichten, gefchiedenen Daffen, Die fich, meift mit bem Gefchug, blog gu verteibigen ichienen . . . wir waren gegen Gin Uhr auf unferm Standpunkte angekommen. Begen vier Uhr bekamen wir einen Mitguschauer. Es war ein frangofifcher Officier, ber gang allein, ber Gegend von Beit her, querfelbein geritten kam und hier erkunden wollte, was vorging. 3ch machte ihm bemerklich, wo man bei unserer Ankunft gefochten hatte und wo man jest focht, woraus er die Folge gog, daß diefe Schlacht verloren gehen wurde. Wie Teufel - fagte er - kann ber Raifer, ber kaum fo viel Reiterei hat als ich Saare auf dem Ropfe (er war ein fehr prononcirtes Rahlhaupt) auf Diefer Billardtafel ba ichlagen? Bon Lugen ber, auf dem linken Glügel ber Frangofen verftarkte fich bas Geuer bes Befcutes und eine Batterie murbe laut, wo pordem keine geftanden hatte, auch überhaupt kein Befecht zu feben gemefen mar. Sebes einzelne Befcugftuck bezeichnete uns feinen Standpunkt burch ben Dampfauswurf und wir gahlten beren bereits in die 50, mahrend die Reihe fich noch immer ju verlangern ichien. "C' est lui!" rief ber Officier mit einer fo lebhaften Bewegung bes gangen Rorpers, daß fein Pferd einen Seitensprung machte; bas ift die Urtillerie ber Barbe, feste er hingu, als er fich wieder fattelfeft gemacht hatte, benn nur Diefe ift barauf eingerichtet, fo in Giner Linie gu fechten und nur fie feuert mit folder Lebhaftigkeit. In ber Tat murbe ihr Feuer von Minute gu Minute heftiger; es verschlang für unfere Ohren bas Tofen bes gangen übrigen Teiles ber Schlacht, Die einzelnen Schuffe fcmolgen in einen ununterbrochen fortrollenden Donner gufammen und wir fühlten die Erde unter unfern Guffohlen beben. Bon biefem Beitpunkte an faben wir fehr beutlich, bag die Frangofen bas verlorene Terrain wieber gewannen, obwohl fie nur fehr langfam vorrückten. Auch die Artillerie ging vorwärts, nach dem Dorfe Gr. Gorichen ju und wir faben ichon wieder die Thurme von Leipzig, welche ihr Dampf uns anfangs verdeckt hatte. Mit einem: "Messieurs, je vous salue" ritt ber Officier von dannen, nachdem er mehrermale ausgerufen hatte: Rein 3meifel, er gewinnt die Schlacht! . . . Gegen fieben Uhr war faft gar nichts mehr zu feben, weil ichon einige von ben brennenden Dorfern zwischen uns und ben Frangofen ftanden und mit ihren Dampfwolken Die Scene wie mit einem Borhang fchloffen . . . Es wurde bunkel, als wir in die Stadt gurudkamen; die Durchzuge hatten aufgehort und nur wenige Truppen maren einguartiert . . . In Diefem Augenblicke kamen einzelne Blüchtlinge mit ber Radricht, bag bie Schlacht verloren mare und ber Feind kame. Officiere kamen aus ben nachften Saufern und eraminirten fie. Es murbe ihnen nicht geglaubt. Aber es kamen mehrere in vollem Laufe mit bem Gefchrei: Der Feind! Der Feind! Ich eilte auf bas Schloß zu den Meinigen. Raum war ich angekommen, fo erscholl auch dort bas allarmirende: sauve qui peut, I' ennemi arrive! Mus bem Sofpitale flüchteten alle Bermundeten, die noch fortkonnten, gum Teil in fo abenteuerlichen Geftalten, bag ich mich, bes Mitleibs ungeachtet, nicht enthalten konnte gu lachen. Die Sache ichien jedoch ernfthaft. Die gange Stadt mar voll Betos, Solbaten liefen mit bem lauten Rufe, daß die Rojaken da maren, durch bie Strafen, viele Wagen fuhren im Galopp hindurch, man fchrie nach Lichtern, alles war in Aufruhr . . . Wir machten Unftalt Die Gingange ju unferer gemeinschaftlichen Wohnung zu fperren. Die Flucht burch bie Stadt dauert ziemlich eine Stunde, bann wird alles ruhig. Gin italienischer Officier, ber mit einer kleinen Abteilung in einem Flügel bes Schloffes Befangene bewachte, entichloß fich, in die Stadt hinabaufteigen, kam bald guruck und ergablte in ichlechtem frangofisch, aber mit vielem Bige, bag in ber Stadt ploglich eine Seftung entftanden fei: 3molf Grenabiere ber Barbe, welche ben Leichnam Beffieres bewachten, hatten bem Wirthe bes Saufes erklärt, baß fie fich nötigenfalls unter beffen Ruinen begraben wurden und - nachdem er es verlaffen - hatten fie bas Pflafter aufgeriffen, die Thuren verrammelt und

bie Fenfter befegt, um ben tobten Marichall gu vertheibigen. Mais c' était travail

perdou, ils ne sont pas venou - schlof ber Italiener.

Meinem Zimmer gegenüber lag der Schloßgarten mit seinen blühenden Obstbäumen und seinen weißgrauen haldzerbrochenen Statuen in heller Mainacht . . . . Zur Linken, über ein Lustwäldchen des Gartens herüber, leuchtete noch vom Schlachtselbe der seindliche Brand, der in einem Wolkenstreisen sich spiegelte. Bon Zeit zu Zeit, die gegen Mitternacht, sielen einzelne Kanonenschüffle, deren dumpfer Schlag lange vorher durch ein blitzähnliches Zucken in dem Wolkenkreise sich ankündigte. Die zerstörende Erhabenheit des Kriegs und die milde Schönheit der Natur wirkten, von einem und demselben lebendigen Gemälde herab vereint auf meine Seele.

- Die Racht ging ruhig vorüber. Um Morgen bestiegen wir ben Thurm.

Die frangofifche Urmee mar aus unfrem Gefichtskreife verschwunden. -

Stolze Siegesberichte erließ Napoleon nach dem Abzuge der Preußen und Russen. Sachsen zwang er jetzt zum förmlichen Bündnis: "Der schwache, alte König war in unbeschreiblicher Berlegenheit." Napoleon wandte sich Dresden zu. — Nach dem Siege Napoleons bei Baußen, 20./21. Mai 1813, kamen Ende des Monats "mehrere Hundert Berwundete und Rekonvaleszenten" auf Wagen hier an. Als sie den Ausenthalt in der Stadt erzwingen wollten, rief die Sturmglocke die Bürger zur Wehr und zwang die Franzosen, den Wagen wieder zu besteigen und den Weg nach Naumburg einzuschlagen.

Um 4. Juni murde eine Waffenruhe zwischen Napoleon und ben Berbündeten abgeschlossen. hier blieb aber alles im Fluß. Weißenfels sah gefangene Lütower und erntete das Lob der hier gespeisten Burttem-

berger (8./9. Juni).

In den Monaten August bis Ende Oktober sieht Weißensels das ganze Heer Napoleons und den großen Teil der mit ihm Berbündeten. — Am 12. August hatte auch Österreich an Frankreich den Krieg erklärt.

Während der Zeit einer Waffenruhe vom 4. Juni bis 10. August, an einem Sonntag Nachmittag, war Navoleon wieder einmal in Weikenfels.

Ein Rammerherr war vorausgeeilt und hatte Pferde bestellt. Nachmittags rückten kaiserliche Chasseurs ein, denen im schnellsten Tempo der Wagen mit dem Raiser und Berthier solgte. Am ersten Brunnen auf dem Markte hält er. Rustan sliegt vom Wagen und hütet den Rutschenschlag. Der Raiser hat, wie er es auf Reisen zu tun psegt, ein seidenes Tuch um den Kopf gebunden. Diesmal ist des Kaisers Hüter weniger streng. Die Bürger dürsen herantreten und den Gewaltigen betrachten. Plözlich slammen des Kaisers Augen hell auf

Er sieht Soldaten, die ins Lazarett gehören, zur Unzeit auf dem Markte herumschlendern. Um anderen Tage mußte die hiefige französische Rekonvaleszenten-Besakung wieder in die Rolonnen eintreten! (Siehe

die Aufzeichnungen Randhans.)

Seit Ofterreich ben Berbundeten beigetreten, seit Schweden unter bem Rronprinzen Bernadotte ein heer herbeigeführt, konnten die Berbundeten drei Armeen aufstellen: die große böhmische, die schlesische unter Blücher und die Nordarmee. Die schlugen die Schlachten bei Groß=Beeren, Dresden, Culm und Nonnendorf, an der Razbach und bei Dennewig. Nach dem glorreichen Siege bei Wartenburg am 3. Oktober rückten die Berbündeten nach Sachsen vor. Hier hatte sich inzwischen der ehemals sächsische Rommandant von Torgau, der inzwischen in preußische Dienste getretene General Thielemann einen Namen gemacht. Seinen Namen nennt eine Inschrift des Marien=Rirchturms auf der Südseite: "... 12. September 1813: Durch das preußische Thielemannsche Corps bei Bertreibung der Franzosen aus hiesiger Stadt vom Schieß=hausberge anhero geschossen."

In Walbenburg hatte ber gu Thielemanns Rorps gehörenbe Oberftleutnant von Eicke zwei frangofifche Offigiere gefangen genommen. Sie waren aus Beigenfels gekommen, um Berpflegung und Futter beigutreiben und verficherten, "baß fich bort ichon feit mehreren Tagen gegen 5000 Mann Infanterie und 800 Reiter befänden, welche ben Auftrag hatten, einen über Leipzig zur Urmee gehenden Mehltransport zu decken". Thielemann mar entschloffen, ben Transport gu ftoren ober aufzuheben. Er felbft berichtet bagu: "Ich ergriff die Bartie Beigenfels gu forcieren, um vielleicht die barin befindlichen Magagine in meine Gewalt gu bekommen." Um 12. September kam er mit dem Oberften Orlow hier an und ließ die Stadt von Rofaken umfchwärmen. Man fand bie Tore verichloffen und nichts zu feben. Jest murben gegen eins Die beiben reitenden Geschütze angefahren, die Stadt mit 15 Granaten beichoffen. Bahrend abgefeffene preußifche Sufaren damit beichäftigt waren, das Tor einzuschlagen, erfuhr man von den erschreckten Einwohnern: "ber Feind fei im Abguge nach Frenburg, feine Ravallerie fei voraus, die Infanterie habe ben Ort noch nicht verlaffen". - Der abziehende Feind hatte die Ranonenschüffe auf die Stadt Beigenfels wohl gehört, die ihm panifchen Schrecken eingejagt. Der in Beifenfels gebliebene Teil ber Infanterie mar indes von ben Thielemannichen entwaffnet worden: Man nahm von den 4000 Mann Infanterie und den 500 Reitern, die den Mehl- und Munitionstransport über Frenburg hatten retten follen, einen General, einen Oberften, 28 Offigiere, 1254 Mann gefangen.

Das ganze Thielemannsche Korps war in der folgenden Nacht an fünf Punkten verteilt. Thielemann berichtete aus Weißensels: "Der Geist der französischen Armee ist der einer allgemeinen Niedersgeschlagenheit... Die Nation ist überall (in Sachsen) des besten Geistes. Seit sechs Tagen sind 15000 Blessierte hier durchgeschafft worden und vielleicht eine noch viel größere Zahl Versprengte durchs

gekommen." -

Auch die Besathung von Naumburg hatte kapituliert. Thielemann gog ein und "schob in den Bag von Rosen eine Abteilung vor, welche

in ber Richtung nach Erfurt aufklären follte". Er felbst blieb in Naumburg, um bann Merseburg anzugreifen. Aber das verzögerte sich durch andere Zwischenspiele, von denen auch eins hier in der Stadt sich ereignete: "Sechs Reiter wurden in den engen Gassen von Weißenfels durch anrückende Franzosen zusammengehauen und fanden den Tod."

Bertreibung Thielemanns hatte Napoleon die Ravallerie-Division Lefèbre entsandt. Sie war am 18. September in Beißensels eingetroffen. "Arrivé ici", melbet am 19. September morgens Lesèbre

an Napoleon.

Der war in ber Folge mit den Operationen seines Generals hier nicht zufrieden und schreibt zu einem der Berichte: "Ces lettres sont

pleins de folies" - Die Berichte find poller Dummheiten.

Hatte Napoleon seinen Rückzug auf Leipzig eingeleitet, so galt es für Thielemann, dem von Würzdurg auf Leipzig zu ziehenden Korps Augereau entgegenzuwirken. Das Korps sollte 20000 Mann stark sein. Um 9. Oktober griff Thielemann die Borhut bei Wethau an und schlug sie mit Berlusten nach Naumburg zurück. Den Bormarsch des überstarken Feindes vermochte Thielemann in der Folge nicht aufzuhalten: Augereau setze unter dem Schutze seiner Kavallerie den Marsch über Weißensels fort. Napoleon aber hatte — vom Norden her durch Blücher scharf bedrängt — seine Streitkräfte dis zum 15. Oktober

um Leipzig zusammengezogen.

Ralt, trübe, regnerisch war der Morgen des 16. Oktober 1813. Um 9 Uhr läutet der Donner der Kanonen die Bölkerschlacht ein. Als die 300 Geschüße brüllend ihren ehernen Rachen öffnen, erbebt die Erde. Die Wunder der Tapserkeit, welche Jorks Korps an diesem Tage dei Möckern vollbringt, bringen dem Korsen eine Nacht peinvoller Unruhe. Und der solgende Sonntag weissagt nichts Gutes. In sünschersäulen sind die Berbündeten dicht an die Tore von Leipzig gerückt. Sie sind den Franzosen jest sast um das Doppelte überlegen. Aber Napoleons Stellung ist gut: den Rücken deckt das noch mit Mauern umgebene Leipzig. Doch der Tag des Gerichts war erschienen. Als am 19. Oktober die Herbstsonne den Nebel verzehrt, sehen die Berbündeten keinen Feind mehr. — Freilich, das Bild des Jammers, die Ernte des Todes, das Elend der Schlacht ist auch die glühendste Phantasie nicht imstande, zu malen.

Hätte man die Trümmer des französischen Heeres verfolgt — nicht ein Regiment wäre nach Frankreich entkommen. Nur York war mit seinem schwachen Rorps dem Feinde auf den Fersen, um bei Rosbach 4000 gesangene Österreicher zu befreien und bei Freydurg 1000 Franzosen

gefangen zu nehmen.

Unter einer Linde vor bem Posthause in Rippach hatte ber Geschlagene seine Truppen passieren laffen.

Die Unruhe in ber Stadt Beigenfels nach ber Leipziger Schlacht ihnlich ber in ben Tagen vor ber Schlacht. Schon die gange des 18. und 19. Oktobers gog Reiterei, gog Bagage im bunten durch das Nikolaitor die Raumburgerstraße hinauf und kam gurück, um nach des Raifers Weifung den Weg über Frenburg men. Uber ber Saale hielten die Flüchtigen Bimak. Muf bem e und in ben Garten ringsum brennen die Wachtfeuer. Da hocken iegen die Jammergeftalten ber Fliehenden. Unmittelbar neben Seminar an ber Saale (ber heutigen Burgerichule) hatte ber be Feind eine Schiffbrücke geschlagen. "Durch bas Schifftor ergoß e Flut ber geschlagenen Urmee, um jenseits in ben Beinbergen iger zu begiehen. Sunderte brangen ba in bas Seminargebäube ubten, was zu rauben war, vernichteten, was zu vernichten war: Bibliothek, Ukten . . . Biele Boglinge kehrten, aller Sabe beraubt, Ihrigen gurück . . . das waren die Schrecken des 19. und 20. Oktober."

die Saalbrücke passierte nur Kavallerie und Artillerie. Als sich inzösisches Garde-Regiment hier sammeln wollte, fanden sich nur vei Offiziere und 60 Mann.

die Not um Lebensmittel trieb zur Raserei — an dem Orte, in tadt, wo man wie selten anderswo übermütig gehauft hatte.

m 20. Oktober fah Weißenfels Napoleon jum lettenmal: Er nit Murat, dem Gastwirtssohn, der den Thron von Reapel bestieg wei Jahre fpater von ben Ofterreichern erschoffen murbe. "Die kräftige Geftalt murbe vorteilhaft gehoben burch feine Rleibung, in einem grünen polnischen, mit Gold gestickten Sammetrocke, mit einer breiten Golbtreffe befegten Beinkleibern, gelben Stiefeln nen breieckigen, mit rothen, weißen und blauen Febern befetten beftand, ein Damaszener-Sabel hing an einer breiten, golbenen koppel an feiner Seite." Napoleon verschwand neben ber aufden Bracht ber imposanten Erscheinung. In ber Jubenftrage fich ber Bug, auch ber Raifer mußte halten. "Ihm ichien biefes nis äußerft unangenehm, er warf feine forfchenden Blicke überall im die Urfache zu entbecken. Er war von einer Reiterphalang barbe und polnifcher Langenreiter umgeben. Che er im Rollefchen erghaufe Quartier genommen, fei er die Markwerbenerftrage nabgeritten, bann aber gurückgekommen.

ie hölzerne Saalebrücke ließ er mit Brennmaterial füllen. Nur maler Fußgängerweg blieb noch frei.

m 21. Oktober Nachts 2 Uhr verließ Napoleon das mit N. nete Weinberghäuschen, um diesmal wirklich den Weg über verben, Uichterit, Markröhlit, Frendurg zu nehmen. Da kam rgens 7 Uhr an.

Um biese Zeit waren auch russische Zäger hier angekommen, die bei der Schiffbrücke ein Tirailleurseuer auf das französische Lager jenseits der Saale eröffneten. Die Franzosen dankten mit Schüssen auf das Seminar. War auch der Raiser vorangeeilt, so waren die Höhen zwischen Weißensels und Burgwerben vom retirierenden Feinde besetzt und die Rugeln der da aufgestellten Batterieen schlugen in die Stadt. — Der von Leipzig kommende Blücher wurde vom Hutmacher Scheitel gesührt, um nicht in die Schußlinie der Franzosen zu geraten. Als jest Blüchers Geschütze vom Klemmberge leuchteten und in das seindliche Lager über der Saale einschlugen, hieltens die Ruhebedürstigen doch an der Zeit, auszubrechen.

Doch horch, das läutet doch Sturm? Was ist das? Die abrückenden Franzosen haben die dazu präparierte Brücke in Brand gesteckt. Zischend und krachend, schwelend und sohend stürzt das Gebälk in die Flut. Auch ihre Notbrücke für die Infanterie haben sie zerstört. Die Brückenteile schwimmen stromabwärts und bedrohen die auf Blüchers Besehl weiter unten von russischen Pontoniers und Weißenselser Bürgem (Fischern) erbaute Floßbrücke. Die Fischer beugten einem gesahrvollen Zusammenstoße vor und erhielten die schwimmenden Brückenteile von Blücher geschenkt. Zur Sturmschen Darstellung des Dialogs zwischen

Blücher und Mund fehlen mir bie geschichtlichen Unterlagen.

Da, wo die retirierenden Franzosen gelagert, sieht man jest die Lagerseuer der Berbündetrn auf den Höhen über der Saale. Zuerst waren die Russen unter den Generalen Sakken und Langeron "zum Zeizer Thore herein und zum Klingenthore hinaus" marschiert, um über die Floßbrücke zu gehen. Ihnen folgten Preußen. Blücher sah dem Abergange, der sich unter den Klängen der Musik vollzog, mit seinem Stab zu.

Wer weiß noch etwas von der Linde, die gum Undenken an diefen

Ubergang gepflanzt murde?

Als Blücher mit bem übergesetten Seere Napoleon in ber Richtung nach Freyburg nachgezogen war, wälzten fich immer neue Truppenmassen heran: Russen, unter General Benningsen, Bulows Rorps (am

23. Oktober).

Ubel war es den Dörfern ergangen, die an der Straße des fliehenden Heeres lagen, von der exponierten Brückenmühle dis Markwerben, Uichteritz, Goseck, Markröhlitz, Pödelist, Dobichau, Freydurg. Hatten sich hier manche Gesunde auf der der Mühle gegenüberliegenden Insel versteckt, so hatten die Maladen in Darren und Weinbergshäusem Zuslucht gesucht. Die Dörfer waren meist entleert, die Einwohner gestüchtet.

Wohl verdient hat fich wieder gemacht die Beißenfelfer Burgergarbe. Ihr Rommandeur Anton von Hardenberg ließ die Ortichaften patrouillieren, Marobeure und Berwundete aufheben. Der Diftriktsommissar erbat sich die Hülse vom Bürgermeister in dieser Form:
dur Reinigung des Landes von Marodeurs werden morgen früh
Uhr zwei Patrouillen von mir abgesendet werden. Ich ersuche daher,
i Mann Bürgermiliz zu dieser Stunde zu commandieren und sich vor
einem Quartier versammeln zu lassen. Unter diesen müßten zwei
nterossiziere begriffen sein. Weißensels, den 20. November 1813."

Die Bürgergarbe stellt jener Zeit auch die Wachen in den Toren. ie haben da alle Passanten anzuhalten — ausgenommen die Landute und Postreisenden. Passanten aber soll die Schildwache bescheiden ihalten und zur weiteren Erkundigung den Gesreiten rusen. War der assant bürgerlichen Standes, so waren die Fragen anderer Art, als enn er zum Militär gehörte. Auch war in diesem Falle zu unterseiden, ob es einzelne Militärs oder ganze Kommandos waren.

Der Rönig von Sachsen war nach Berlin geführt worden. Zum indes = Gouverneur war der russische Fürst Repnin bestellt. Er war ilder als die Rosaken seines Landes. Die Durchmärsche dauerten rigens das ganze Jahr noch fort und hielten auch im neuen noch an.

Am 10. November 1813 fah Weißenfels ben zukünftigen herrn, riedrich Wilhelm III. von Preußen, und am 28. den Raiser Alexander in Rukland.

Das Schlimmfte aller Jahre in der Geschichte der Stadt ging gu

nde. Die Rot in ber Stadt mar groß, fehr groß.

Um 9. November 1813 ichreibt Burgermeifter Delgen an bas eneral-Gouvernement, daß die Stadt Weißenfels "die noch immer fortuernden schweren Laften der Einquartierung ohne kräftige Unter= igung vom gangen Rreife nicht länger zu ertragen vermöge und die r die obrigkeitliche Behörde fehr beunruhigenden Beifpiele von Uberbe ber Saufer auch hier ichon allgemein gu werden anfangen. Die illigkeit, bag ein Etappenort wie Weißenfels, mo - die vorhergangenen ftarken Durchmärsche ungerechnet - feit einem halben Jahre ne halbe Million Menschen einquartiert und verpflegt worden find, twendig von außenher Unterftügungen erhalten muffe, wenn er nicht mg gu Grunde gehen folle, liege klar am Tage". Delgen bittet um leisch und Brot für die Truppen, um Mehl für die armen brotlofen inwohner, er bittet um Berichonung mit weiterer Ginquartierung. bwohl eine Epidemie in der Stadt herriche, habe man noch ruffisches lilitär hierher gelegt. Dazu kam, daß hier das große Lazarett fich fand.

Am 10. November 1813 war dem Rate aufgegeben, dafür zu rgen, daß die russischen transportabeln Kranken nach Merseburg, e österreichischen nach Altenburg, die preußischen nach Gera gebracht ürden. Um der Not zu begegnen, hatte Fürst Repnin die Abgabe von je 500 Jentnern Roggenmehl für die Soldaten und für die armen Bürger der Stadt angeordnet. Als im Jahre 1814 den Geistlichen die Texte für drei abzuhaltende Buß- und Bettage zugingen, war ihnen aufgegeben, zu berichten, wie viel im Laufe der verflossenen Woche in ihrer Parochie Menschen gestorben und wie viele von den Toten dem Nervensieber erlegen seien.

In dem Zeitraume dieses einen Jahres waren in der Stadt 600 Menschen gestorben. Im großen Schloßlazarett aber sollen am Lazarettsseber gegen 3000 Soldaten, gegen 60 Arzte, Chirurgen und Wärter vor dem Tyrannen Tod kapituliert haben. In drei großen Gruben, in drei Massen, zwischen der sogenannten Pflaumenhohle und

bem Borbauer Sohlmege, murben fie beigefett.

Die von den Franzosen abgebrannte Brücke wurde 1814 schon wieder neu geweiht. Die guten Bünsche am Tage der Weihe waren nicht in Erfüllung gegangen. Sie bedurfte nach kaum vier Jahren schon wieder eines Ergänzungsbaues.

Den Beschluß mache ein Brief Blüchers an seine Gattin und die Bitte: bas Saus, in bem er gewohnt, mit einer Gebenktafel zu versehen.

Die Achtheit des Briefes kann ich nicht verbürgen. Das "Weißenfelser Kreisblatt" bringt ihn in Nr. 100 des Jahrganges 1876:

Beigenfels, ben 25. Oktober 1813.

#### Libes Rind

3d kann Dich führ biefes mahll nichts besonderes ichreiben als bag wift Sigreich Fort gehen, und ich hoffe hochftens tage fo wird die große armeh in Frank fuhrt am Menn fein, ich werbe wahrscheinlich meinen marsch nach Cafell nehmen und fo über Baterborn nach Münfter haft Du am letten ohrt etwaß zu bestellen, fo trage es mich auf. Frant glaub ich ift noch als gefangener in Dreffen, letter ohrt wird mahricheinlich ballbe übergehn und bann kriegen wir ihm wieder, gott wolle daß er nuhr gefund werde, jum Goldaten wird er Schwerlich mehr tauglich werden, Dein bruder hat vortreffliche Sachen gemagt und er wird gewiß vom Ronig befonders avanfirt und belohnt werden, Diefen Augenblick ift er im Rucken des Flihenden Feindes aus ben einlagen wirft Du daß mehrere erfehen, als Frau Jelb marichallin mußt Du nun anftendig leben und fen nur nicht geigig und lag Dir mas abgeben ich kriege nun doch ein ansehnlich Behalt, aber wir haben leiber in ? Monaten kein gehalb gekrigt weil von Berlin nichts zu uns kommen konnte. Schrib mich ballbe, ich habe 4 Schone Schimmel por Dich auch 2 Maull Effel, wenn ich fie nur gu Dich bin krigen konnte. Meine gange umgebung ift gefund und Empfiehl fich, gruße Sem auch Stogell. immer Dein befter Freund

mit die Ordens weiß ich mich nun kein Raht mehr ich bin wie ein alt Rufd Pferd behangen, aber der Gedanke lohnt mich über alles, daß ich derjenige wahr ber ben übermüttigen Tihrannen bemühtigte. B.





# Der II. Hauptteil.

## Weißenfels unter den hohenzollern.

Rapitel 32.

Unter Ronig Friedrich Wilhelm III. (1815-1840).

m 22. Mai 1815 war die Stadt Weißenfels an Preußen gekommen. Der Rönig hatte an diesem Tage "an die Einwohner des preußischen Sachsen" einen würdigen Erlaß gerichtet:

... Die gemeinsame Ubereinkunft ber jum Congreß hierfelbft versammelten Machte hat Eure, bem Loos des Rrieges unterworfenen Lander Mir jur Entschädigung für ben Berluft angewiesen . . . Wenn 3hr Euch mit Schmerz von früheren Euch werthen Berhaltniffen losfagt, fo ehre ich biefen Schmerz als bem Ernfte des deutschen Gemuths gegiemend und als eine Burgichaft, bag 3hr und Eure Rinder auch Mir und meinem Saufe mit eben folder Treue fernerhin angehören werbet. 3hr werbet die Nothwendigkeit Gurer Trennung ermägen. Meine alten Unterthanen haben große und theure Opfer gebracht, fie haben por ber Welt und Nachwelt den Anspruch erhalten, daß die Gefahren der Tage von Gr. Beeren und von Dennewig ihnen auf immer fern bleiben muffen . . . Guern Bewerben eröffnen fich burch bie Bereinigung mit Meinen Staaten reichere Quellen . . . Meine Borforge wird Eurem Fleiß wirksam entgegen kommen . . . und wenn ber preußische Thron noch nach Sahrhunderten auf den Tugenden des Friedens und des Rrieges dauerhaft gegründet, die Freiheit des deutschen Baterlandes bewacht, fo werdet auch Ihr ben Borgug theilen, ber bem preußischen Ramen gebührt und in ben Sahrbuchern bes preußischen Ruhmes, brave Sachfen, wird bie Gefchichte auch Guren Ramen verzeichnen."

In der damals wöchentlich erscheinenden Weißenfelser Zeitung hatte man 14 Monate zuvor die "Herzensergießungen eines patriotischen Sachsen" gelesen, darin er die Berdienste des früheren Herrn preist und mit den Worten schließt: "Laßt uns also, liebe Mitbürger, unsere alten Wohlthäter nicht vergessen. Laßt uns mit deutschem Sinn und wahrer Baterlandsliebe auch das liebevolle Andenken an unsern König verbinden. Laßt uns jedes Urtheil über ihn und seine Handlungen vermeiden. Sein und unser Schicksal steht in den Händen großmütiger Sieger."

Am 12. August 1815 seierte man zum erstenmal des neuen Landesherrn Geburtstag. Drei Tage vorher hatte das I. Bataillon vom I. Thüringischen Landwehr-Insanterie-Regiment die Stadt verlassen und der Rommandeur von Loeber von der Bürgerschaft herzlichen Abschied genommen.

Jeder Tag brachte noch neue Truppenmassen, die der Heimat zuzogen. Jahr und Tag dauerte das noch. Ein Sonnenstrahl der Freude schien auch den Insassen und Gästen des hiesigen Provinzialsazaretts: Am 3. August 1815 wurden 90 kranken Militärs vom Lazarett-Rommandanten Kapitän von Rohrscheid in die Kirche, dann in einen großen Saal geführt und an langen Taseln bewirtet. Die beteiligten Lazarettbehörden tranken mit den Kranken auf das Wohl des Königs. Die Schwerkranken, die nicht dabei sein konnten, erhielten besondere Erquickungen. Abends war die Schloßfront isluminiert.

Hatte sich hier schon während der russischen Berwaltung — ehe Weißensels preußisch wurde — ein Banner freiwilliger Sachsen gebildet, dem Frauen und Jungfrauen eine Fahne schenkten, so hatte die Anlage des Provinziallazaretts in Weißensels die Begründung eines vaterländischen Frauenvereins zur Folge. Dieser "Frauen- und Jungfrauen-Berein" hatte sich mit 26 Mitgliedern konstituiert: Den Borsit hatte "die Borsteherin Cammerherrin Louise von Gersdorf geb. Gräfin von Hopfsgarten". Jum Bereine gehörten noch als beratende Mitglieder eine Anzahl Herren, in deren Namen mit zeichnete als Sekretär der Ober-Felblazarett-Inspektor Heink.

Reiche Gaben gingen ein an Gelb und Sachen.

Das Generalgouvernement versicherte den Berein seines Schutzes in einem gnädigen Schreiben. Dem Provinziallazarett dienten außer dem Rommandanten von Rohrscheidt drei Ober-Arzte, ein Inspektor, ein Administrator, ein Revier-Ausseher. Aus der ganzen Provinz, von Stadt und Land gingen Gaben ein: selbst goldne Ringe und Nadeln. Den Gemeinden Markwerben und Obschütz, der Stadt Ostersselb wird besonders gedankt. Eine Lotterie wurde veranstaltet. Bierschundert Taler gingen durch das Feldpostamt des V. Armeekorps zu Halle an den Chef des sämtlichen Medizinalwesens der Armee nach Paris für die Kranken in den Lazaretten am Rhein und jenseits des Rheins. — Iwanzig Taler erhielten auch die Stadtarmen.

Dem Frauenvereine bankte am 21. Dezember 1815 Mariane

Bringeffin Wilhelm von Breugen für bie geleifteten Dienfte.

Das neue Jahr brachte am 18. Januar 1816 das Fest des am 20. November 1815 geschlossenen zweiten Pariser Friedens. Um sechs Uhr morgens ging unter dem Geläute der Glocken die Reveille mit beiden Musikchören von der Landwehr und von der Bürgergarde durch die Stadt und vereinigte sich auf dem Markte mit einem Sänger-Chore,

wo der Choral: "Nun danket alle Gott" erklang. Um  $7^1/2$  Uhr stellte sich die Landwehr und die Bürger-Garde in Parade auf. Amt und Rat, dazu die Deputierten der Bürgerschaft, hatten sich in schwarzer Kleidung auf dem Rathause versammelt, ebenso die Vertreter der Kirche und Schulen mit allen Kindern. Um acht Uhr begab sich unter dem Geläut aller Glocken der Zug in die Kirche: Den weißgekleideten Mädchen mit Kränzen im Haar gingen zwei Marschälle voraus, ebenso den nachsolgenden Knaden. Als der Zug mit den Lehrern und Geistlichen beim Rathause anlangte, schlossen sied die Vertreter des Amtes, der Stadt und die Deputierten der Gemeinde an. Der Zug selbst ging innerhalb des vom Militär geschlossenst um die Hauptwache zur Kirche. Nach dem Gottesdienst erhielten alle Kinder Brezeln und Wein, die Armen in der Stadt und in den Vorstädten wurden gespeist. Die Honoratioren versammelten sich zu einem Mittagsmahl auf dem Rathause und abends beschließt ein allgemeiner Bürgerball die Feier. —

Bu Ehren der Gefallenen fand am 4. Juli nachmittags 4 Uhr ein Gottesdienst statt. Auf der Bürgerwiese wurde die Stelle, wo die stanzösische Armee durch das ausgebrochene Gebäude des Schlachthauses über die Saale retirierte, mit einem Pappelhalbkreis auf dem jenseitigen User bepflanzt, um das Andenken jener Ereignisse den Nachkommen

au erhalten.

Daß das Denkmal des bei Auerstedt tötlich verwundeten Bergogs von Braunschweig hier in Beißenfels an der Stelle hergestellt wurde, wo die retirierende frangosische Armee ans Land trat, wird manchem neu sein.

Man hatte nach ben Jahren ichmerer Beimsuchung und großer Bewegungen, in benen alle menschliche Rraft aufgeboten und boch ihre Unzulänglichkeit offenbar murbe, wieder Troft im Ewigem gefucht. Aus ftillen Familien und Sekten mar die Liebe gur alten Rirche wieder laut geworben. Go neigten fich bie Bergen gum Glauben ber Bater und bekundeten bas 1817 bei der Feier des 300jährigen Jubiliaums ber Reformation am 31. Oktober. Um Abend vorher murbe bas Fest mit allen Glocken eingeläutet und banach eine Befper gehalten, zu ber lebes fein Licht mit in die Rirche brachte. Um Mitternacht murbe ber 31. Oktober mit Glockengeläut begrußt, auf bem Markte ein Feuer angegundet und unter Bofaunenbegleitung von den Seminariften gefungen. Um fünf Uhr morgens ichlug die Burgergarde Reveille. Salb neun Uhr Dersammelten fich Behörben, Sonoratioren, Burger auf bem Rathaufe und gogen in Brogeffion mit ber Burgergarbe um neun Uhr burch bie in Reihen aufgestellte Schuljugend in die Rirche. Much bie aus Frankreich heimkehrenden hier Rasttag haltenden Offigiere des 34. Regiments beteiligten fich. Um nächften Morgen mar um neun Uhr Rirchgang Für die Schuljugend ber Stadt und ber Borftabte. Bon ihren Lehrern, Der Geiftlichkeit, von dem Mufikchor ber Burgergarbe geleitet, gogen

fie ins Gotteshaus. Dann wurde zwischen bem Magazin und bem Schlofgarten eine Schuleiche gepflanzt.

Eine durchgreifende Beranderung erfuhr bas Schlog. Der Schlog.

kirchturm mußte am 9. Juli 1819 entfernt werben.

Nachdem im Sommer 1819 die alten Kasernen-Utensilien verkaust worden waren, richtete man das Schloß als Kaserne ein. Die Weihe zur Kaserne erfolgte am 16. August 1820. Das Füsilier-Bataillon des 14. Infanterie-Regiments bezog die neuen Räume, wurde aber bald vom zweiten Bataillon des 31. Infanterie-Regiments abgelöst.

Als seine nächste Friedensarbeit sah es der Rönig an, dem heruntergekommenen Lande wieder aufzuhelsen. Dazu gab er selbst durch einsachen Sinn und durch ein musterhastes Familienleben das

befte Beifpiel.

Durch die Städte-Ordnung vom Jahre 1831 murben die altpreußischen Berhältniffe auf die neuen fachfischen Gebiete übertragen.

Da galts zuerst nach allen Seiten hin zu helsen, Mut einzuflößen, Berftörtes wieder aufzurichten. Das hat der König getan. Bis 1836 hat er für mehr als 20 Millionen Taler Straßen gebaut. Die Post wurde staatlich.

Eine Reihe Neuordnungen bekundeten die veränderten Berhältniffe: Die Einführung des preußischen Landrechts, der allgemeinen Wehrpflicht, einer neuen Steuergesetzgebung, der Mahl= und Schlachtsteuer und einer Armen=Ordnung (1839).

Als der sparsame Rönig starb, waren nicht nur alle Schulden gebeckt, da war — trot reichlicher Auswendungen für Heer und Runft, für Handel und Wandel — noch ein ansehnlicher Staatsschatz vorhanden.

Dazu hatte u. a. das staatliche Salzmonopol beigetragen. Die "Röniglichen Salzwerks Gerechte" wurden natürlich auch in Weißensels ausgeübt. Auch unserer Stadt wurde damals ein bestimmtes jährliches Quantum des Berbrauches zugeschrieben, sür das die Rommune verhaftet war. Diese hatte insolgedessen, sür das die Rommune verhaftet war. Diese hatte insolgedessen darüber zu wachen, daß jedermann in der Stadt und in den Borstädten auch das sür ihn bestimmte Salzquantum aus der Gemeindesellerei abholte. Für den Rops wurden zwölf Pfund jährliches Berbrauchsquantum gerechnet — den Rops vom zwölsten Jahre an gerechnet. Ein Pfund weißes Salz kostete 1 Silbergroschen 4 Bf.

Jur Hebung der Schiffahrt war hier die neue Schleuse erbaut und gelegentlich des 25jährigen Regierungsjubiläums des Königs 1840 seierlich eingeweiht worden. In der Marienkirche fand zu diesem Iweck für Militär= und Zivilgemeinde ein Festgottesdienst statt. Darnach Parade auf dem Markte, "wobei ein dreisaches Hurrah ertöntel" Auf dem Rathause war ein Festmahl, woran, außer dem ganzen Offizierkorps, die Bürgerschaft in erfreulicher Harmonie teilnahmen. Dem Major von Resteloth brachte unter Abseuerung der auf den Höhe

aufgestellten Kanonen die Gesundheit Seiner Majestät aus. Nach dem Mittagessen bestieg die ganze Gesellschaft in Begleitung eines Musikkorps ein großes, neu erbautes Schiff, um die neue Schleuse zum erstenmal zu durchsahren. Es war damals ein großes Ereignis, zu dem eine Menschenmenge sich eingesunden hatte. Unter Musik, Pelotonseuer des auf dem Schiffe besindlichen Militärs und unter dem Feuer der Kanonen ging der große Moment vor sich. Am Abend war die Stadt erleuchtet. Bor dem Kathause brannte auf einem Altare, an dessen einer Seite man die Worte: Liebe und Treue las, eine Opfersslamme, um die sich nach 7 Uhr der Seminarchor ausstellte und das Lied sang: "Heil Dir, im Siegerkranz".

Das Jahr ber Ginführung preugischer Mage und Gewichte (1820)

brachte auch der Stadt das Gidungsamt für den Begirk.

Für den Bestand und die Pflege des noch vorhandenen Waldes

forgte die Weißenfelfer Forftinfpektion.

Eine Einbuße für die Stadt bedeutete die Auflösung der bisherigen Stadtgerichte. Das hiesige war der größten eines in Sachsen. Die Bemühungen der Stadt um das große Landgericht waren erfolglos, es

kam nach Naumburg.

Endlich sei als lettes Stück königlicher Neuerungen erwähnt, die Unlage der Kunststraße von Weißenfels nach Merseburg 1817/18. Dazu hatte man die Scharsrichterei, "welche gleich über der Brücke in der genommenen Linie (der neuen Chaussee) quer vorlag, abgebrochen und die Straße durch den Berg hindurch gearbeitet". Heute merkt man kaum noch etwas davon. Bei der Arbeit stieß man auf heidnische Gräber.

3m Innern des Landes und Bolkes fah es traurig genug aus. Rach amtlichen Erhebungen bezifferte fich ber Gilberftand in gang Breuken noch im Jahre 1819 auf nur fieben Millionen Taler. Welch Glück, bak ein fparfamer Ronig auf bem Throne fag. Die Stadt Beigenfels hatte nach Müllners Rechnung und Bekanntmachung in ben Jahren 1812 bis 1816 bar vergütet erhalten 44850 Taler 3 Silbergrofchen 6 Bf. Bas wollte bas heißen! Dazu mar 1817 eine fcmere Sungersnot gekommen. Bom Commer 1814, wo der Scheffel Roggen 3 Taler 12 Silbergrofchen koftete, mar der Breis nach drei Jahren für dasfelbe Daß mit bemfelben Inhalt auf 10 Taler geftiegen. Da hatte fich auch hier ein Rornverein gegrundet. Der Sunger hatte auch hierher viele aus dem Bogtlande getrieben - leichenähnliche Menfchen, Weber, Die in ihrer heimat das Leben mit Grafern gefriftet. - Schon damals Itellte man das Bergnugen in den Dienft ber Wohltätigkeit. Wie in Merfeburg, fanden auch hier Maskenbälle — zur Armenpflege ftatt: Am 2. Februar 1816 ift auf bem Rathaufe große Redoute. Die Ballfale find Bunkt 6 Uhr geöffnet. Die Rarte gum Gintritt koftet 16 Grofchen. Eine amtliche Bekanntmachung weift barauf hin, bag vor 6 Uhr kein

Einlaß stattfindet, daß unmaskierten Bersonen und unanständigen Masken der Eintritt verboten ist. Militär und Zivil haben ohne Waffen zu ersicheinen. Die Aufsicht führen ein vom Rate Deputierter und der wachhabende Offizier der Bürgergarde. Bor 10 Uhr findet Demaskierung nicht statt. —

Sonst aber bot das Leben ein seltsam farbloses Bild. Es verlief alles einsach. Die herrschende Geldnot ließ Sammet und Seide seltener sehen. Der englische Kattun (Cotton, Baumwolle) bildete einen Luzusartikel. Theater und Konzert gestattet man sich nur bei besonderen Borkommnissen und sestlichen Gelegenheiten. Offentliche Bälle gab es nicht. Die Honoratioren sinden sich in geschlossenen Gesellschaften gegen Abend zusammen. Schützen und Zünfte halten zusammen. Der Handwerker tut sich besonders an den Quartaltagen gütlich.

Im Sahre 1823 machte ber Magistrat bekannt: "In hiesiger Stadt und Borstädten sind nach genauer Ermittlung über 200 Tagelöhner und Familien, wovon die Hälfte in größter Armut sich besindet. Es soll mit aller Strenge gegen alle ohne unsere Ersaubnis sich hier aufhaltenden Handarbeiter versahren werden . . . . Die Hausbesiger wurden angewiesen,

alle Berjonen ohne Erlaubnisichein bei Strafe anzuzeigen.

In dieser Zeit hatte die Freimaurer = Loge das alte Hospital St. Nicolai mit Garten precarie (leihweise) erworben. Es wurde ihr zur Einrichtung eines Waisenhauses auf Wiederruf zur Benutzung überlassen. Die Behörden: Königliche Regierung und Magistrat hatten die Genehmigung erteilt. So wurde das alte Gebäude wieder hergestellt, neu eingerichtet. Drei noch berechtigte Insassen wurden anderweit versorgt und ausgehoben und machten 15 Waisenkindern Platz, die von einer tüchtigen Hausmutter gepslegt und unter Aussicht eines dazu besonders gegründeten Frauen=Bereins, der für Kleidung und Wäsche sorgte, erzogen wurden.

Sie betätigte sich 1828 weiter in der Anlage eines Krankenhauses vor dem Nikolaitore — am linken Giebel des Waisenhauses. Das hiesige Armen=Institut hatte dazu 500 Taler vorgeschossen, der Rats=Asselssen Bener 300 Taler gespendet. Sie überließ dann, troß der Bemühungen der Königlichen Regierung, die Fürsorge der verpflichteten Kommune.

Einheitlich organifiert murbe bas Armenwesen burch die Armen-

Ordnung für die Stadt Beigenfels vom 4. Februar 1839.

In dieser Zeit hatte 1831 auch die Cholera die Gemüter erschreckt. Zum Empfange des grausigen Gastes waren in dem Stadtarmen- und Logenwaisenhause "die für eine Cholera-Kranken- und Kontumazanstalt ersorderlichen Einrichtungen getroffen". Auch das Klingenvorstädtische Armenhaus — jede früher selbständige Borstadt hatte ein solches — war dazu eingerichtet. Für etwaige Kranke im Hause war Krankensperre angeordnet. Bon den Krankenwärtern und Pflegerinnen erhielten vier im Zeitzer- und im Saaltorhause Quartier. Falls die Krankheit

ausbräche, sollten Tag und Nacht zwei Boten in der Rathauswache benit sein, um bei Meldung der Erkrankung den Arzt zu rufen! —

Auf den umliegenden Orten und den dahin führenden Straßen sah es jammervoll genug aus. Der Landrat von Funcke bot hüsfreiche Hand: "Der Fahrweg zwischen der Rlosterwiese und den sogenannten Krautländern wird zu einem anmutigen Spaziergange umgeschaffen. Der Damm von der Aschenbrücke bis zum Scheitseterhause wird auf Kosten der Stadt mit Ries überfahren und mit einer Barrière versehen. Der Damm vom Saaltore am Seminare (der heutigen Bürgerschule) vorbei dis an die Wasserkunst wurde mit Ries übersahren." Es wird einem ganz sestlich dabei zu Mute. —

Sett aber solge mir geraden Weges aus Rathaus. Da gehts gerade scharf her. Der Nachsolger des Bürgermeisters Mehner, der sich mit 200 Taler Pension zur Ruhe gesetzt hat, der wackere Bürgermeister Delzen, führt in einer Junisikung des Jahres 1820 das Wort in Sachen der provisorischen Repräsentativ- oder Rommunalversassung, die er seit 1813 in dem ehemalig sächsischen Weißensels eingeführt hat. Wir hören in der Debatte mehrmals den Namen Müllners, jeht Königlich preußischen Hofrats und Bürgers zu Weißensels.

Er hatte ben rechtlichen Bestand dieser provisorischen Repräsentanten bestritten und die Anwendung dieser Berfassung auf seine Person abzeichnt. Müllner ging noch weiter, er machte die "verbesserte Einstichtung" in verschiedenen Blättern lächerlich.

Die Königliche Regierung brückte bem Stadtrate aber durch den Königlichen Landrat von Funcke ihr Bertrauen aus.

Es nütte nichts, daß Müllner sich darauf entschlossen erklärte, "diese Sache nöthigenfalls bis zur unmittelbaren Entscheidung Seiner Rajestät zu bringen".

Es war ohne Frage ein großer Fortschritt, daß die Regierung den Bürgern die Wahl der Gemeindevertreter ganz überließ. "Der Bürgerssmann hörte jest auf, ein Untertan des Rats zu sein."

Hier ift gleich zu gebenken ber infolge ber revidierten Städtesordnung vom 17. März 1831 zwei Jahre später ersolgten Bereinigung der vorstädtischen Gemeinden mit der Stadtkommune zu gleichen Rechten und Pflichten. Alle teilweisen bisherigen Beitragspflichten der Borstädter sielen jett: So das bisherige Drittel zur Einquartierung, die disherigen  $^{11}$ /84 zu den geistlichen Bauen und Reparaturen. Nur an dem Rechte des Bierbrauens und Bierschankes der brauberechtigten Hausbesitzer empfingen die Borstädter keinen Anteil. Sie zahlten nun wie die Bürger an Steuern: 1. Ein Geschoß, je nach Größe und Beschoffenheit des Hauses, 5 Groschen dis 2 Taler. 2. Borns und Gassenselb an die Rämmereis lasse 15 Groschen. 4. Bei allen Räusen vom Taler hundert an

Armenkasse und Gotteskasten je 2 Groschen 6 Pf. 5. Bei Hausverkäusen zur Unterhaltung des Feuergerätes 10 Groschen und zur Kirchenvater-Besoldung 5 bis 15 Groschen. In demselben Jahre 1833 erschien die Straßen-Ordnung, und fünf Jahre später ein Lokalstatut. Nach Titel I, § 2 der revidierten Städte-Ordnung soll jede Stadt im Besite solchen Lokalstatuts sein. Das für die Stadt Weißensels genehmigte handelt: Rapitel 1: Vom Stadtbezirke. Rapitel 2: Von Bürgern und Bürgerrechten, Rapitel 3: Von Stadtverordneten. Rapitel 4: Vom Magistrat. Rapitel 5: Von Bezirksvorstehern. Rapitel 6: Von Deputationen und Kommissionen.

Aber Stadt und Amt Weißenfels vom Jahre 1825 macht Schumanns Lexikon von Sachsen Angaben. Ebenda geschieht einer Fabrik für geringes Porzellan Erwähnung, die seit 1826 hier bestand. Man benutte "Porzellanerde, die den seinkörnigen weißen Sandstein durddringt". Bon diesem Weißenfelser Sandstein heißt es: "Er lagere sogleich unter dem aufgeschwemmten Sande. Der weiße, seine und gleickörnige Stein ist sür Bildhauer sowohl als zu Werkstücken brauchbat. Seine Gewinnung wird dadurch erschwert, daß sie nicht von oben hinunter, sondern wie in Stollenstrecken vom Fuße des Gebirges an geschehen muß, weil über dem Sandstein meist gute Felder und Weingärten sind. Einige dieser Strecken sollen 200 Ellen Gebirge über sich haben. Die Arbeit geschah mit Keilhauen. Nach Leipzig und auf der Saale abwärts gingen die Werkstücken, auch sind Saalschleußen daraus gebaut. In dem hiesigen Sandstein, und sonst nirgends in Sachsen, sindet man auch den meerschaumähnlichen Kolyrit."

Der Hoffischer Arnold zeigt 1826 an, daß er mit einem Rahne nach Magdeburg fährt und verspricht billige Fracht für alle Güter auf seinem ganz verdeckten Schiffe. Noch saust die Lokomotive nicht an dem User der Saale dahin. Das Posthorn schallt zu Tale. Noch brauen die Bürger ihr Bier und ärgern sich über unbesugten Import fremden Stosses. Das Billardspiel hat sich als vornehmer Besuch eingestellt und sordert die Betrachtung der Philosophen heraus. Der Rasse hatte lange seine Poeten. Hier in Weißensels ladet Wilhelm Friedrich Bürgers Champagnersabrik zum Kause ihrer Erzeugnisse ein, die Flasche 16 Groschen Cour. = 20 Groschen: "Der hier in Weißensels von mit bereitete Champagner kommt hinsichtlich seiner Mischung, seines Seschmacks und seiner übrigen Eigenschaften dem von mir in Leipzig dereiteten vollkommen gleich." Als die Weinberge hier verschwanden, zog Bürgers Champagnersabrik saalauswärts.

Endlich gedenke ich ber Wollfabrik, die 1831 fich hier befindet. So monoton kann die Arbeit barin nicht gewesen fein, denn einer ihrer

Arbeiter veröffentlicht ein Neujahrslied.

Aber Trauer will einen beschleichen, wenn man erfährt, daß 1820/21 bie alten Stadttore verschwinden.

Den anferen Anlag hatte wohl ein gewaltiges Unwetter im Jahre 1819 gegeben. Über diefen Sturm berichtet der Chronift Sturm:

"Am 8. Justi abends 10 Mile enrikud ein heinger Gewinnerkunn, wohrech die "nandelbar gewordene Kuspel der Schlofdirche" berudgeworfen, fünde Lufte und Balddinne entwargelt, Gebände zum Sindung gedracht murden, dass niemund fich erinnen konnte, eines öhnliches erleit zu haben; debei zur die unsanzeitrichenen beliger Donner und schnell hindereinander fulgende Bürge führen zeinend durch die bimiende Luft und bildeten ein sedentliches Fenermeen. Funda und Sinferen und ein sedentliches Fenermeen. Funda und Emischen nich eine haben hinder Gewinnerungen, so der Kuffer inonmeise die hochgelegenen Studien hendelnete."

Dabei sind die alten Tore arg beidwigt worden. Jeht trug man zuerst das dem Sinsurze nahe Riklastor ab. Ihm folgte der Aurm des Gaaltores. Die Aurmipige hatte 1558 einen zinnernen Auspsichalten, der die Ramen der Ratspersonen von 1558 dis 1716 enthielt. Endlich siel auch das Zeiger Tor mit seinem in Spizhogensorm gedauten Turne. — Freilich, die Rommune war sehr arm und die Zeit — sehr nüchtern. Es war alles mögliche, daß sich das 1484 in Spizhogensorm erbaute Klingentor wieder erhod "in Säulensorm mit dem Stadtwappen, das 1198 Markgraf Dietrich verliehen".

Um fo eifriger forgt ber Stadtrat auf anderen Gebieten. Er läst fich bas Tenerlöschwesen angelegen sein.

Und nun vom Fener zum Baffer. Weißenfels ift Bad geworden!

3wei Sahre nach dem Ende des 30 jährigen Prozesies, der die Stadt Beißenfels in den Besitz des Klemmberges setzte, im Jahre 1824, etdauten der Bürgermeister Oelzen, der Kreisphusikus Dr. Randhan, der Rauchwarenhändler Keller, die Rats-Affesoren Degen und Berger auf gemeinschaftliche Kosten die Bade-Anstalt bei der Herrenmühl-Schleuse.

Das Bade-Direktorium zeigte an, daß die Bade-Anftalt acht bequeme, komfortable Babeftübchen eingerichtet hat und außerdem zwei daran stoßende Zimmer zum Ansenthalt für Badegäste. Die Badewannen wurden

"durch Inleitung des Wasers mittelft Metallfrühren gefült und es fteht in der Billkühr des Badenden, seinem Bade die gehörige Lemperatur durch Eröffnung weiter an denfelben angebrachten Höhne, von denen der eine warmes, der andere taltes Wasser verschlieft, zu geben.

§ 3. Die eigentfliche Babezeit beginnt mit dem 1. Juni und damert bis Ende September — Doch können auf Berlaugen auch des gange Johr bindurch warme Biber bereitet werben, wo dann für nötige Erwarmung der Badefrühchen durch beim geforgt werden wird.

§ 4. In haben find außer einiachen Waserrhadern Geifenbader, aromatische Ktönter, Schwefel-, Stahl-, Geefalz-Bader. Ans Wunich auch andere.

§ 6. Billets murben in halben oder gangen Dugenden abge-eben — erwünicht wir Angabe ber Art des Babes und der Beit-Stunde des gewünschten Empianges.

§ 13. Um jedem Badegarte Gelegenheit zu verichten, eine vollitändige Babetur gebrunden zu hönnen, werden in Bereirichaft gehalten: Saidichützer Bittervollet, Eger-, Mariakrenz-, Geilnamer-, Birmonter- und Gelterwaffer.

§ 14. Die Direktion ift überzeugt, daß — bem 3wecke der Anstalt gemöß nur Anstand und Sittlichkeit daselbst herrschen und kein Anstoß sowohl die Badenditreffen als das gesellige Bergnügen überhaupt stören werde.

§ 15. Das gesellige Bergnügen anlangend, so sind die zur Bade-Anstal gehörigen nahen Umgebungen zum Promeniren und zur Ergöglichkeit der Badegan bestimmt, wobei jedoch um Schonung der gemachten Anpflanzungen gebeten wird.

§ 16. Wöchentlich einigemal in den Morgen- und Abendstunden ist Musik... Ralte und warme Speisen und Getränke reicht der Bademeister, "wovon der Anschlag ein Näheres besagt. Die Preise der Bäder in Courant: 1 Duzend einsache Wasserbäder a) in Holzwanne 2 Thlr., b) in Jinkwanne 2 Thlr. 12 Sgr., ein Duzend Seisenbäder a) in Holzwanne 3 Thlr., b) in Jinkwanne 3 Thlr. 12 Sgr., ein Duzend Arblr. 8 Sgr., ein Duzend Schweselbäder 3 Thlr. 8 Sgr., ein Duzend Stahlbäder 3 Thlr. 12 Sgr., ein Duzend Seebäder in Holzwannen 4 Thlr. 12 Sgr.

Mun braucht das Ronigliche Greng Poftamt Beigenfels nur für

die Unkunft ber Babegafte gu forgen!

Rein Wunder, wenn sich auch die Musen rühren: Wenn die Bürger bei ben großen Musik-Aufführungen des Musikdirektors Ernst hentschel, bei den großen Gesangssesten tätig waren, die am 25. Mai 1831, am 26. Juni 1833, am 6. September 1846 stattfanden, wo 300 bezw. 400 Sänger auftraten.

Rein Wunder, daß man 1839 auch daran dachte, ein großes Jubelsest der Einführung der Reformation in Weißenfels zu seiem. Das auf den 3. Juni eigentlich fallende kirchliche Ereignis beging man

am 31. Oktober großartig.

Am Tage vorher war die Weihe der wiederhergestellten Kirchturmkuppel, des vergoldeten Knopses. Eingelegt wurden u. a. ein messingenes Stadtgericht-Siegel, zahlreiche Ansichten der Stadt. Die Wiedergabe der Feier am 31. Oktober bringt Hendenreich S. 454. Am 1. November wurde die neue Orgel geweiht, die Musikdirektor Hentschel "schlug". Ein sestlicher Zug bewegt sich die Burgstraße hinauf zur Pflanzung einer Luther-Eiche und einer "Heinrichs"-Plaze.

Die auf das Fest geprägte Medaille trägt die Umschrift: "Jum Andenken an die Ginführung der Resormation den 3. Juni 1539 ge-

feiert ben 31. Oktober 1839".

Schabe, daß die Anwesenheit des damaligen Kronprinzen mit seiner jungen Gemahlin Prinzessin Elisa von Bayern im Jahre 1823 oder 1829, die des Prinzen Wilhelm von Preußen mit der eben vermählten Augusta von Sachsen-Weimar am 7. Juni mit keinem dieser Feste zusammensiel. Immerhin war alles aufgeboten, die Stadt im schönsten Schmucke zu zeigen: Der Markt war einem Garten gleich, die Straßen waren in Maiengänge verwandelt, durch deren zierliches Grün die mit rotem Sand bedeckten Straßen gar anmutig hindurchseuchteten.





#### Rapitel 33.

## Unter Rönig Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861).

m 7. Juni 1840 nachmittags 31/2 Uhr war König Friedrich

Wilhelm III. entichlafen.

Satte er auch durch einfachen Sinn und mufterhaftes Familienleben seinem Bolke ein treffliches Borbild gegeben, hatte er doch zu den von ihm selbst als notwendig anerkannten Gesormen den Entschluß nicht finden können.

Der König war über die Strömung in seinem Preußenvolke übel eraten. Man hatte ihn glauben gemacht, die Partei des "Deutschen undes" wolle Thron und Altar stürzen. Wie verhielt sich aber die

ache mit bem geheimen Bunde in Birklichkeit?

Hören wir einen, der Mitglied des Bundes mar, den Beigenfelfer eminardirektor Sarnifch, in einer nach feinem Tode erft veröffent-

dten Schrift:

"Im Sommer 1810 fesselte ein Nervensieber Jahn an das Krankenbett. In eser stillen Zeit entwickelte er den Freunden, die ihn besuchten, den Gedanken, daß an sich im Geheimen gegen die Feinde des Baterlandes, die Franzosen und deren nhänger, zusammenthun und mit vereinter Krast die Mittel zur Bekämpsung relben herbeischaffen, namentlich aber die Jugend zum Befreiungswerke heranden müsse. Es bildete sich eine große Fechtbodengesellschaft, welcher Leute aus iheren Ständen, Kausseute, Künstler, Beamte, Lehrer und Officiere angehörten und e nicht blos Abung in den Wassen im Auge hatten . . .

An einem Herbstabend 1810 stand in später Stunde ein Kreis von Männern iter hohen, dunklen Bäumen in abgelegener Gegend auf den Höhen bei Berlin, einte sich ... der Befreiung des Baterlandes vom französischen Ioche und schlossen einen "Deutschen Bund" ... "Bei dem Gedanken an die Einheit Deutschlands es damals Riemand von uns in den Sinn gekommen, an eine Republik . . .

benken."

Harnisch erzählt weiter, daß viele Mitglieder dieses "Deutschen undes" in Lügows Freischar eingetreten seien. — Schleiermacher, ichte, Blücher und E. M. Arndt gehören hierher. Dieser Art waren e Männer, die man als Baterlandsverräter denunzierte.

Breußen erhielt statt ber verheißenen einheitlichen Berfassung nur rovinzialverfassungen — und auch diese nur mit fehr beschränktem

irkungskreis.

Aber die Erinnerung an die gemeinsam erlebte und erlittene schwer Zeit, an des Königs vorbildliche Persönlichkeit hatte das Bolk a seinem König Friedrich Wilhelm III. trot allem nicht irre werden lassen "Er war beliebt, wie wenige Fürsten seiner Zeit." Biel schwierige wurden die Dinge unter seinem Nachsolger.

Wie überall, so war es auch in Beißenfels am 19. April zu ernsten Unruhen gekommen. Die Unzusriedenheit mit dem bestehenden Ministerium war auch hier in der Bürgerschaft zum scharfen Ausdruck gekommen. Ein "constitutioneller Baterlandsverein" wurde unter dem Rektor Endam begründet. Aber noch in demselben Jahre wird bekannt gegeben, daß dieser Berein sich in einen "demokratisch-constituionellen" verwandelt hat.

Auch in Beißenfels hatte man beschlossen, "diesem Ministerium" die Steuern zu verweigern. Die Bekanntmachung der Stadtbehörden vom 20. November lautete:

"Wir haben zwar die Steuerverweigerung beschloffen und werden demzusolge Steuern nicht abliefern. Wir bemerken aber, daß beghalb biefe Steuern nicht erlaffen find."

Um felben Tage aber mahnte bie Stadtbehörde auch:

"Mitburger! Kommt auch Ihr ber Aufforderung der Nationalversammlung nach, den gesehlichen Boden nicht zu verlassen. Berschont uns mit ungesehlichen Anträgen, die wir nicht erfüllen können noch werden. Enthaltet Euch ungesehlichen Handlungen, denen wir im Berein mit der Bürgerwehr entgegentreten mühten. Erwägt die gegenwärtige Lage unserer Stadt! Trage Jeder dazu bei, die geängsteten Herzen zu beruhigen, Ordnung und Geseh in denselben zu erhalten . Den Fluch der Baterstadt aber über jeden, der ihr durch sein ungesehliches Thun Unheil bringt.

Die Mahnung fand nicht überall Gehör.

Im November 1848 fanden neue Bewegungen statt. Die Radikalen verlangten von dem Magistrat und von den Stadtverordneten die Bildung eines Sicherheits-Ausschusses mit unbedingter Macht und Gewalt. Man bildete mobile Rolonnen, die den Bahnhof besetzen, um Militärzüge nach Berlin aufzuhalten und betägtigte sich auf andere Weise zu Gunsten der Nationalversammlung in Berlin.

Unter dem Direktor Hennicke (1842 bis 1852) nahmen im wildbewegten Jahre 1848 auf Wunsch des Magistrats und mit Genehmigung der Behörde die Seminaristen teil an dem Nachtwachdienste der freiwilligen Bürgerwehr. "An je einem Abend in der Woche zogen ihrer 20 unter Aufsicht eines Lehrers aus Rathhaus, empfingen dort ihre Bike und patroullirten mit bewaffneten Bürgern bis 2 Uhr morgens."

Das folgende Jahr hielten die Unruhen an. Der Einsuß Dr. Stockmanns in Bibra reichte auch dis Weißenfels. Am 20. November verlangte er Hülfsmannschaften von hier mit dem Ersuchen: Auf dem Wege dorthin die Rasse in Frenhurg mit Beschlag zu belegen und mitzubringen.

Als am 7. Dezember eine Militärperson in Weißensels überfallen war, erließen Magistrat und Stadtverordnete unter Ausdrücken des Bedauerns eine Aufsorderung zur Entdeckung. Und 20 Taler Belohnung setze ber demokratisch-konstitutionelle Berein für den aus, welcher den Täter zur Berantwortung namhaft machte.

Der Beschluß ber Steuerverweigerung mar auch hier inzwischen

wieder aufgehoben worden.

Auch war die Landwehr der Provinz noch einberufen, um Personen und Sigentum zu schügen da, wo die Rräfte der Bürgerwehr nicht ausreichten.

Aber bie Borgange ift ein "amtlicher Bericht" erschienen.

Doch wir haben noch zu gebenken ber einzigen außerpolitischen Tat jener Zeit, ber Erstürmung bes Dänenwerks in Schleswig-Holstein durch Wrangel und ber badurch hervorgerusenen Begeisterung für eine beutsche Flotte, die auch hier ihre Wellen schlug.

Der Bundesrat hatte Preußen ersucht, ben Schleswig-Holfteinern gegen die Dänen Beistand zu leisten. Dieser ansangs siegreiche Krieg unter Brangels Führung 1848 machte die ganze Ohnmacht eines flottenslosen Deutschlands offenbar. Noch vor dem amtlichen Aufruse erschien hier ein Artikel aus Teuchern am 7. Juli:

"Der dänische Krieg, in welchem nun bald ein Vierteljahr das Blut unserer Brüder sließt, in welchem namentlich auch die Rämpser unses Kreises so herrliche Thaten angestammter Tapserkeit vollbracht und Manche, sern vom heimathlichen Herbe, ihr Leben ausgehaucht haben, dieser dänische Krieg wäre längst beendet, hätte Deutschland eine Flotte! Nach der denkwürdigen Erstürmung der Danenwerke am ersten Ofterseiertage würden Wochen hingereicht haben, diesen Krieg zu einem ruhmvollen Ende zu führen . . . Aber es wird eine deutsche Flotte erstehen und das erste deutsche Kriegsschiff, das sich vor die Mündung des Rio de la Plata in Südamerika legt, wird den Deutschen dort zeigen, daß hinter ihnen ein Volk von 45 Millionen steht! . . ."

Dann folgte ber amtlichen Aufforderung zur Begründung eines Bereins für eine deutsche Flotte der Aufruf: "An Preußens Frauen und Jungfrauen". Hier hatte sich ein Ausschuß zur Förderung der Sache unter dem Borsige der Geheimrätin Luise Senfft von Pilsach gebildet. Wie an anderen Orten war auch in Weißenfels bei der am 24. Januar 1850 stattsindenden Wahl zum deutschen Bolkshause in Ersurt gesammelt worden, um dem Auslande zu zeigen, daß der deutsche Gemeinsinn und die Liebe zu unserm herrlichen Baterlande noch nicht erstorben sind. —

Wer im Besitze des 1841 erschienenen Runftblattes ist, ber hat das äußere Stadtbild jener Zeit:

Die Stadtmauer ist sast verschwunden: Eine polizeiliche Bekanntmachung des Jahres 1857 redet von einer Promenade im ehemaligen Schulgarten und von einer Nadelholzpflanzung längs der Stadtmauer. Im Jahre 1860 läßt der Besiger eines an den alten Gottesacker grenzenden Hauses den Teil der Stadtmauer, auf dem sein Haus mit stand, abbrechen und entschädigt das Steinmaterial der Stadtkasse mit 10 Talern.

Als verkauft werben angeführt im Magiftratsberichte von 1854 die Torhäuser am Saal- und Rlingentore, ein Teil der Schulgarten an der Promenade und werdenden Dammstraße, die als Bauplätze dienten.

Es ist im allgemeinen eine prosaische, nüchterne Zeit: nur das Zweckmäßige hat Wert, Schönheit gilt als Lugus. — Geschichtlich Gewordenes muß indes geschichtlich verstanden werden! Der verstorbene König Friedrich Wilhelm III. hatte ans Sparen gewöhnt, hatte sast in einem Vierteljahrhundert wiederhergestellt, was die Freiheitskriege zerstört hatten. Da war es im privaten und öffentlichen Leben schlicht, sehr schlicht zugegangen. Auch als die Zeiten besser geworden waren, als Bürger und Landmann auszuatmen begannen, waren die Bergnügen in der "Ressource", in der "Harmonie", in der "Liedertasel", im "Obem"

einfach genug.

Große Aufregung gab es vom 30. jum 31. März 1845, als nach mächtigem Eisgange bie Saale gu einer im gangen Sahrhunder noch nicht erreichten Sohe gestiegen. Das Gebiet ber heutigen großen Deichstraße mar aufs höchfte gefährbet. Man fah die Befahren eines Dammbruches vor Augen. Der panische Schrecken erreichte feine Sohe, als in ber bamaligen Teuergaffe, die von ber Dammftrage nach der Saale ging, Feuer ausbrach. Dabei ftand bas Baffet einen Meter hoch in den brennenden Gebäuden, in denen Bod nerinnen ihre Stunde erwarteten. Breis und Ehre ben Tapferen, die bas Rettungswerk magten, ben Offigieren, ben Burgern (Maler Birkhola, die Gerber Borg und Bratorius), die bis an die Bruft im eiskalten Baffer die herggerreigend um Bulfe Rufenden einzeln burch Die Wogen trugen. In der Beiger Borftadt hatte bamals die Graffde Familie großen Grundbefit, den die Stadt gur Unlage eines neuen Das Wohnhaus mit Garten mar an ben Gottesackers ankaufte. Rommandeur bes hier garnifonierenden Bataillons vermietet. Es ift bas noch jest mit Retten und Steinfäulen abgeschloffene Saus ber jegigen Friedensftrage.

Jum äußeren Stadtbilde sei auch gerechnet die Garnison. Am 23. September 1850 trug die Stadt ein sestlich Kleid: das zweite Bataillon des 31. Insanterie=Regiments kehrte zurück und zwei Schwadronen des 12. Husaren=Regiments zogen ein. Die Bertretet der städtischen Behörden hatten die Einziehenden begrüßt und sie unter Kanonensalven durch das in eine Ehrenpsorte verwandelte Saaltor in die Stadt geseitet. Aus dem Marktplatze entbot der Bürgermeister den Willkommen=Gruß, vom geschmückten Kathause erklang das Preußenlied.



Marie Luise von François geb. 27. Juni 1817 zu Herzberg in Sachsen, gest. 25. September 1893 in Weißensels.

•

Alten Beißenfelfern werden einzelne Namen auch dieser Zeit noch in Erinnerung sein: Ich nenne an erster Stelle den Namen Benbenreich. den Berfaffer ber 1839 erschienenen Rirchen- und Schulchronik. Sat ihm auch bazu bas in ber Zeiger Stifts-Bibliothek befindliche Manuskript einer Weißenfelser Stadtgeschichte mehr als das geschichtliche Material geliefert, fo mar Sendenreich bennoch ein bedeutender Menich, auch eine ausgesprochen poetische Natur. Ich nenne nur ein paar Bedichte: Berklärung auf Tabor - Das Rreug - Ubergabe ber augsburgifchen Ronfession — ein "Erntefestlied", bas 1824 in ber Rirche als Choral gefungen murbe. Richt ohne Bebeutung für die Stadt ist die durch ihn angeregte Arbeit auf humanitärem Gebiete. Ich benke an die Einrichtung einer Rleinkinderbewahranstalt und einer Fortbildungsschule im Sahre 1838. Sie trug bamals den Namen einer Sonntagsfoule. — Andere Ramen jener Beit find die Oberftleutnants von Riets, des Majors von Loelhoeffel, des Oberstleutnants von Zülow, des Areisgerichts=Rats und Hofrats Herbst, des Stiefvaters der Luise von François, des Justigrats Eichapfel, des Geh. Ober-Rechnungsrats Brömel, des Postmeisters von Beerenberg, der Geheimrätin Senfft von Bilfach, der Ehrenburger Mons und von Wigleben.

Und nun gur inneren Organisation.

Die Städte-Ordnung des Freiherrn von Stein hatte schon 1808 den preußischen Städten eine selbstgewählte Behörde, ausgedehnte Mitwirkung bei Berwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten eingeräumt. In die neuerwordenen, ehemals kursächsischen Landesteile war die preußische Brazis erst zur Orientierung, dann endgiltig eingesührt.

Im Sahre 1845 bestand ber Magistrat aus fünf Mitgliebern und vier Assellern (Beisigern), zwei besoldeten und zwei unbesoldeten; die Stadtverordneten-Bersammlung aus 15 Mitgliebern, die in fünf Wahlbezirken gewählt wurden.

Ein Ereignis war die erste öffentliche Sigung der Stadtverordneten am 19. Januar 1848. Der Bürgermeister Olzen richtete solgende Worte an die Bersammlung:

"Der heutige Tag ist als ein wichtiger, bedeutungsvoller Moment für unsere Stadt zu betrachten, denn mit ihm beginnt eine neue Ara für unser städtisches Leben und Gemeinwesen. Wenn schon durch die . . . Städte-Ordnungen eine Anbahnung zu einer politischen Bildung des städtischen Bürgers bezweckt wurde, wenn durch sie die Städte schon mit einer größeren Freiheit und Selbständigkeit beschenkt wurden, so gehet aus dem neuen königlichen Geschenke die Aberzeugung Sr. Majestät hervor: Daß die politische Bildung des städtischen Bürgers nunmehr eine mehr gereiste sei und sich zum Heil des Baterlandes würdig und frei bethätigen werde . . . In der Ihat werden auch die Folgen . . . wichtig und fruchtbringend sein. Als die vorzügslichsten bezeichne ich, daß das Bertrauen der Bertretenen zu den Bertretern sester begründet und das dann und wann wohl noch gehegte Mißtrauen gegen die Wirksamkeit der Stadtbehörden gänzlich verschwinden müsse, denn wie könnte noch ein solches

Migtrauen bei bem Burger auftauchen, ber fortan felbft ben Berhandlungen über

alle ftabtifche Ungelegenheiten beimohnet?

Aber auch der wahre Gemeinsinn wird durch dieses neue Institut belebt und gekräftigt werden. Denn es kann gar nicht fehlen, daß . . . ein ächter Bürger- und Gemeinsinn Wurzel schlage, der . . . den rechten, fähigen Mann, der mit gleichem Gemeinsinn die wahren Interessen kräftig zu vertreten im Stande ist, in die Bersammlung zu wählen und die Wahl nicht dem Zusall zu überlassen . . Und so sei von mir, im Gefühl der Freude, daß ich in meinem hohen Alter den heutigen Tag noch erlebt habe, zuletzt der Wunsch ausgesprochen, daß der in das städtische Leben gepflanzte Baum recht viele goldne Früchte tragen möge."

Der erfte Beschluß galt - ber Beleuchtung ber Stragen.

Die Städte-Ordnung von 1853 garantierte bann ben Ginfluß ber Regierung und erweiterte die Befugnisse des Magistrats gegenüber ben Stadtverordneten.

Seit 1849 wurde die königliche Polizei-Anwaltschaft von einem Magistrats-Mitgliede verwaltet. Seit 1853 ist die Polizei-Berwaltung

ben Städten zugemiefen.

Um die Einführung der Städte-Ordnung hatte sich, wie wir sahen, der Bürgermeister Olzen besonders verdient gemacht. Ein halbes Sahr nach der eben erwähnten ersten öffentlichen Sitzung der Stadtverordneten legte er sein Amt nieder. Seine Laufbahn ist interessant und gibt ein Bild der Zeit.

Rurz nachdem er die juristische Lausbahn bei dem Justiz-Amte in Weißensels (1799) angetreten hatte, wurde er 1802 zum General-Akzis-Inspektor befördert, verwaltete als Justitiarius und Finanz-Beamter die fürstlich reußischen Güter und betrieb die Prazis als "Abvokat". Am 5. Mai 1813, wenige Tage nach der Lügener Schlacht, wurde ihm, auf Veranlassung des Amtshauptmanns von Burckersroda, das Amt des Bürgermeisters unter den schwierigsten Verhältnissen anvertraut. Nach dem Jahre 1813 regulierte er die zerrütteten Finanzen der Stadt, erweiterte er die Schulen, verbesserte er Armenwesen und Krankenpslege, half er die Stadt verschönen (Bad), stistete er den Frauen-Verein.

Bei Einführung der neuen Städte=Ordnung war er einstimmig wieder zum Bürgermeister erwählt worden. Am 5. Mai 1838 hatte die Bürgerschaft sein 25jähriges Jubiläum glänzend geseiert. Bom König mit dem roten Abler=Orden, vom Großherzog von Weimar durch die goldene Zivil-Berdienst=Medaille des Haus=Ordens vom weißen Falken ausgezeichnet, legte er am 1. Juli 1848 sein Amt nach 35jähriger Tätigkeit nieder. Der König verlieh ihm den Charakter als Königlicher Justize Rat. Zehn Jahre später begrub man ihn in der Morgenstunde des 6. Mai unter allseitiger Teilnahme.

Für die Beziehungen des Handels war einschneidend die Frage der Gewerbefreiheit. Sie hat im Laufe des 19. Jahrhunderts verschiedene Antwort gefunden, im Jahre 1810/11, als man sie in Preußen einsührte, als man sie 1845 und 1849 saft dis zur Aushebung einschränkte, durch eine neue Gewerbe-Ordnung 1869 wieder zu Ehren brachte und 1871 für bas ganze beutsche Reich wieder einführte.

Wir erinnern uns noch ber Mahl= und Schlachtsteuer, die an ben

Toren die Ginfuhr übermachte und tagierte.

Ein Ereignis allerersten Ranges war der Bau der Thüringer Eisenbahn. Im stummen Staunen stand der Zeitgenosse vor dem Bunder, das den Absatz erleichtern, die Gütererzeugung fördern, die Ausnützung vieler Kräfte und Bodenschätze ermöglichen, die Industrien erblühen lassen und das Bolksvermögen gewaltig vermehren sollte.

Am 20. Juni 1846 war die Thüringische Gisenbahn eröffnet worden. Auch Weißenfelser Bürger waren Mitglieder der Thüringischen Gisen-

bahngesellschaft und im Besite mohl rentierender Aktien.

Aber die Eröffnung der Bahnstrecke Halle-Weißenfels unter Teilnahme des Königs bringt das Kreisblatt merkwürdiger Weise nicht ein Wort — nur den Fahrplan von Halle nach Weißenfels "vom 20. Juni ab in den nachstehend angegebenen Stunden zu besahren:

| von Weißenfels<br>Morgenzug 5,35 | in Merfeburg<br>6,8 | in Halle<br>6,30 |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
|                                  |                     |                  |
| Abendzug 3,50                    | 4,23                | 4,45             |

Entsprechend gingen die Züge von Weißensels nach Thüringen. Seit die Eisenbahn Briefe besörderte, wurden vom 1. März 1850 ab von der Post sogenannte Frankierzettel von einem dis zu drei Groschen ausgegeben. Diese auf der Post gelösten, auf den Brief geklebten Zettel waren in England schon lange in Gebrauch. Seit dem 15. November 1850 konnte die Frankierung durch Marken bewirkt werden. Am Ende der diesbezüglichen amtlichen Mitteilung hieß es: "Außer den Postanstalten ist vorläusig Niemand gestattet Post-Freimarken zum Berkause zu führen." Die Landboten-Post ging "auf rechtes und linkes Saaluser am Montag, Mittwoch, Freitag früh sechs Uhr". Die Post, das Postamt war untergebracht am Markt, in dem Hause, an welchem eine Ranonenkugel die Erinnerung an 1813 wachruft. — Auf dem Umwege über England und Amerika hatte man auch in Deutschland angesangen, sich für den Telegraphen zu interessieren (1843).

Fünf Sahre nach Eröffnung ber Thuringer Bahn murbe bas

Projekt einer Zweigbahn nach Artern lebhaft erörtert.

Im Jahre 1854 war ber Bau einer Iweigbahn von Weißenfels nach Leipzig schon beschloffen. Da trat ein anderes Projekt in den Bordergrund, das einer Bahnanlage von Corbetha über Dürrenberg nach Leipzig. Die Direktion zog dieses am Ende dem von Weißenfels durch das Rippachtal über Lügen und Markranstädt vor. Damals wurde zur Evidenz erwiesen, daß die letzte Strecke die billigere und rentablere sein müsse.

Ganz gewiß nicht unrecht war der Hinweis auf die RentabilitätsBerhältnisse der Linie Weißensels-Rippach: Sie würde den Werschener
und Granschüßer Torskohlen-Revieren einen großen Berkehr erschließen.
Damals gingen täglich Extra-Rohlenzüge von Weißensels, trogdem die
Rohle mehrere Stunden weit an die Bahn geschafft werden mußte. Ebenso
war der Achsen-Bertrieb nach Lügen, Markranstädt, Leipzig ein sehr
bedeutender. Der Ort Dürrenberg biete außer Salzsracht keinen
wesentlichen Güterverk:hr. Wollte man Holz und Steine dazu rechnen,
so sei zu erinnern, daß diese Gegenstände erst von Weißensels als
ihrem eigentlichen Stapels und Ursprungsplaße durch Wassersacht
dorthin geschafft würden.

Daß bei solchem wirtschaftlichen Aufschwunge die Gründung eines Vorschußvereines ein Bedürfnis war, läßt sich ahnen. Aus dem 1841 begründeten Sparvereine wurde 1850 ein Vorschußverein. Im Jahre 1860 hatte er eingenommen: 9432 Taler 28 Groschen 5 Pf. und ausgegeben: 9076 Taler 13 Groschen 6 Pf. Die Jahl seiner Mitglieder belief sich 1860 auf 134.

An gewerblichen Unlagen neu entstanden eine Buckerfabrik, brei Brauereien, vier Gerbereien, fünf Biegelbrennereien, eine Olraffinerie, eine Leimsiederei, Bigarren= und Guttapercha-Fabriken.

Die im Jahre 1846 eingerichtete Wollkammereiwar wieder eingegangen. Ein 1849 errichteter Gewerberat hatte sich auch im Jahre 1852 wieder aufgelöft.

Bon 34 Innungen, welche bis zur Reorganisation des Innungswesens bestanden, hatten sich aufgelöst die der Seifensieder, Posamentierer,

Tuchbereiter, Töpfer.

Eine einschneibende Beränderung in bem gewerblichen Leben ber Stadt brachte die Gemerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845: Sie entgog den Bürgern die Braunahrung. Bon welchem Jahre bas Brauprivileg ift, kann ich nicht fagen. Jebenfalls mar es ein Recht ber Burger ber jungen Stadtgemeinde Beigenfels zwifchen bem Riklas- und bem Klingentore. Mir ift, ich weiß nicht wo, ein Brauverhör von 1482 Beficht gekommen. Im Jahre 1502 fand ich einen neuen Bietgehnt als Steuer erhoben. Der konnte indes auch von eingeführtem Bier erhoben werben. Und die Stadtrechnung von 1574/5 gahlt bavon nicht wenig auf: 47 Sag Torgifch Bier im Reller vergapft (Ratskeller), 41 Faß Naumburger Bier, 60 Faß Schneeberger Bier, 67 Fag beffelben, fechs Biertel Gifenberger. Unter ben Ausgaben bes nämlichen Sahres fanden fich indes unter den ftädtischen Ausgaben für "Bochen= und Tagelohner" zwei, die auf das vorhandene Braugewerbe, ber Braukommune hinwiefen: Die für bas Brauhausgefinde ... und für "Stro ins Brauhaus" . . . Wahrscheinlich finden fic

noch ältere Beweise. So scheint 1574 ein Brauhaus vorhanden gewesen zu sein. Später ist die Rede von zwei Brauhäusern, von dem "Hohlischen" unter dem Schloßberge und von dem "Neustädtischen" in der Fischgasse. Das erste verkauft 1668 der Administrator, ersteht ein abgebranntes Privatbrauhaus des Bürgermeisters Müller in der Klingensgasse und überträgt die Braugerechtigkeit dieses Grundstückes auf ein anderes zur Errichtung eines Brauhauses vor dem Klingentore.

Wie dem auch sei, ob der Landesherr ein Brauhaus hier hatte oder nicht — das Brauen war ein den Bürgern gewährleistetes Privileg. Die Braukommune bestand (nach der Braurolle von 1717) nur aus Bürgern innerhalb der Ringmauer. Die Borstädter waren grundsählich ausgeschlossen. Nach der genannten Braurolle waren 900 Biertelgebräue vorhanden, von denen auf den einzelnen Häusern  $^{1}/_{8}$  bis  $^{8}/_{8}$  ruhten. Die Braunahrung hastete damals auf 279 Häusern und Bausstellen. Auch der Gotteskasten (die Rirchkasse) und die Rämmerei waren beteiligt. Einen steuerfreien Haustrunk zu brauen war den Beamten des Herzogs erlaubt.

Bon den gewöhnlichen Brauberechtigten, die der Reihe nach brauen durften, waren zu unterscheiden die Privilegierten, die jeder Zeit ein Biertel zu brauen berechtigt waren. Sie und der Bürgermeister nahmen an der Auslosung der Reihenfolge nicht teil.

Mancher Brauberechtigte konnte sein Recht nicht ausüben "wegen Mangelung bes Gefäßes". Dann konnte er sein Los verkaufen.

Bon dem gebrauten Stoffe sind wohl drei Arten zu unterscheiden: Der einfache Tischtrunk, das Lagerbier, das stärkere Quantitäten und besondere Anmeldung ersorberte, und das Hauptgebräu, wohl ein Doppelbraundier.

Auf Berlangen trugen die Brauknechte die Gerste vom braus berechtigten Sause in das Brauhaus gegen einen gewissen Lohn.

Die Brauzeit begann für den allgemeinen Braubetrieb mit Martini: "Es foll dann jedesmal den Ofterabend das Seuer in allen Brauhäusern ausgehen und kein Bier nach Oftern gebraut werden" heißt es 1670.

Im Sommer durften nur die Privilegierten einen Tischtrunk brauen.

Im Brauversahren wurde zuerst die Gerste vom Brauvogt ober gar von den Braukonsorten besichtigt "ob sie tüchtig oder nicht". Das hergestellte Walz wurde dann, ehe es in die Mühle (Herrenmühle) kam, von des Rats geschworenen Leuten über das Braufaß abgemessen, "nemlich 50 gestrichene oder 40 gehäufte Braufaß".

Gemalzt werden mußte in der Herrenmühle gegen bestimmte Abgaben ins Amt. Andere brauberechtigten Rommunen z. B. Jena hatten "ein gemein melkhaus".

Garantiert wurde der Stoff im § 11 der Brau-Ordnung. Da heißt es: "Ein jeder soll sein Bier in der Güte lassen, wie es ihm Gott bescheret und selbiges fürsätzlich nicht verfälschen."

Die Schenken vor den Toren konnten, durften bas Bier nur von benen beziehen, "so bas Zeichen ausgestecket haben und schenken".

Abergehen muß ich die Abgaben an den Braumeister, Mälzer, Bogt, an Rührer, Helfer — an das Braugesinde, ebenso die Borschriften über Berwendung der Treber, des Kovents (Conventdier), der Hese u. a. Auch die Wiedergabe des seierlichen juramentum derer Brauknechte und Helser.

Die Abnahme des Stoffes war mehrfach gesichert. Zuerst durch das Berbot der Einsuhr fremden Bieres (und Weines), "es wäre denn zu Ehrensachen oder zu eines oder des andern Gesundheit: In diesem Falle hatte man sich zuvor beym regierenden Bürgermeister anzugeben und von demselben hierzu Erlaubnis zu erlangen." Bom Bierzwange waren frei Abel im Besitze eines Rittergutes und Offiziere. Frei war auch der Ratskeller, der 1670 zwei fremde Stadtbiere halten kann. Im Jahre 1574/75 ist nach obiger Mitteilung von dieser Freiheit reichlich Gebrauch gemacht. Frei waren auch von der Verpstichtung, hier gebrautes Bier zu nehmen, die vier vorstädtischen Schenken insosen, als sie sechs Wochen lang Vorsbier ausschenken konnten. Dazu kamen die Gasthöse, in denen eigentlich damals nur Fremde verkehrten.

Weiter war der Ertrag des städtischen Braurechts gesichert duch das Recht der Bannmeile. Wohl die meisten Ortschaften im Umkreise waren ohne Braurecht — abgesehen von der Zubereitung eines Haustrunkes im Ressel und von dem Privileg einiger alter Erbkresschmam (Kretzscham — Dorfschenke). Die Ortschaften in der Bannmeile hatten allermeist ihr Bier aus Naumburg oder aus Weißensels zu beziehen. In alter Zeit waren eben die meisten Gewerbe auf die Städte beschränkt.

Diese sogenannte prohibitive Braugerechtigkeit macht die brauende Bürgerschaft zu Weißensels je und je mit Nachdruck geltend! Wenn auch der siebenjährige Bierkrieg mit Prittig (bis 1590) mit der Niederlage der Weißenselser endete, um so eindrucksvoller war das Biergericht, das 1598 an denen in Burgwerben und 1663 an denen in Schkortleben vollzogen wurde. Die Weißenselser nahmen ihnen das vorhandene, nicht von ihnen bezogene Bier mit bewassneter Hand.

Im dreißigjährigen Kriege stand mehr auf dem Spiele, man ließ ba Einzelne und Kommunen gewähren auch auf diesem Gebiete. Abet 1661 wurden die alten Braurechte und Pflichten erneuert. Und 1670 will der Rat zu Weißenfels darauf bedacht seine, "aus einer berühmten Brauffaht einen tichtigen Raumeister zu perschreiben"

Brauftabt einen tuchtigen Braumeifter gu verschreiben". -

Rein Bunder, wenn in der Berzogszeit selbst der Wirt und Warter ber herzoglichen Sasanerie ganz bedeutend pascht, indem er Bier aus Corbetha einschmuggelt. Der große Bierprogeg anno 1726 koftete der Braukommune viel

Gelb, hatte aber ben gehofften Erfolg nicht.

Das Ende des Weißenfelfer Hofes, die Lage der Stadt — "in der Rlemme von den berühmten Städten Leipzig, Naumburg und Merfeburg"— nicht weniger wohl der Stoff felber, haben zum Niedergange beigetragen.

Der Ertrag des in der letzten Zeit verpachteten Stadtbrauhauses sank von Jahr zu Jahr — von 2300 Taler auf 500 Taler. — Erhielt man für das Brauhaus 8850 Taler, so war dieser Betrag unter 919 Anteile zu vergeben. Das letzte städtische Braugrundstück ging 1858 mit allen Rechten und Lasten in städtischen Besitz über.

Seit 1845 das städtische Brauprivileg gefallen, waren andere Braus häuser entstanden, die dem verschmähten Bürgerbräu wirksame Ronkurrenz

madyten. -

Unsere Schilberung ber Zeit würde unvollkommen sein, wenn wir nicht ber Unstrengungen gedächten, die man sichs kosten ließ, um dem Urmenwesen zu begegnen. Das hatte, wie schon früher angedeutet, einen bedeutenden Umsang angenommen.

Schon im Jahre 1841 hatte fich im Beißenfelfer Rreise ein Berein zur Berhütung von Berbrechen durch Besserung der aus den Gefängnissen und Strafanstalten Entlassenen, sowie der bereits sittlich verwahrloften

Unmündigen, gebilbet.

Der Kreis war in 29 Aufsichtsbezirke mit je einem Bezirksvorsteher zerlegt. Über dem Kreise stand das Direktorium, das sich alle Quartale auf dem Weißenselser Kathause versammelte. Die Seele der Arbeit waren die Bezirksvorsteher. Sie sollten da besonders eingreisen, wo noch Aussicht auf Besserung vorhanden war. Der Kreis hatte damals 43753 Einwohner. Im ersten Jahre hatte der 472 Mitglieder zählende Kreisverein 521 Taler 15 Groschen 1 Psennig aufgebracht, dazu reiche Naturalien geliesert: 192 Schessel Kartosseln, Brote, Getreide, Gemüse, Kleidungsstücke.

Gegenstand seiner Arbeit waren 178 Rorrigenden. Auch auf Trunkenbolde, Dirnen, Bettler behnte ber Berein feine Tätigkeit aus.

Die Stadt Weißenfels war der vierte Bezirk des Kreisvereins mit 66 Korrigenden. Da heißt es in einem Berichte: "In unserem Bereiche hat die Ersahrung gezeigt, daß Müßiggang, Armut und Arbeitslosigkeit die Hauptquelle aller Berbrechen sei." In unserer Stadt war es zu einer "tolerirten Observanz" geworden, daß jeden Freitag alte und anscheinend bedürstige Personen sich in den Häuser Almosen sammelten.

Die Fürsorge für die Kleinen der auf Arbeit gehenden Eltern in einer Kleinkinder-Bewahranstalt hatte schon 1835 eingesetzt, als ein allein daheim gebliebenes Kind verbrannt und jämmerlich gestorben war. Damals tauchte bei vielen der Gedanke auf, eine Anstalt zu bauen, welche die Kinder bewahrte. Der Gerichtsdirektor Herr von Könen

betrieb das Werk mit großem Eifer. Es wurde die Unterstube im Rektorat zu dem Iwecke bewilligt. "Die christliche Liebe hat sich beim ersten Anklopsen weit aufgetan und wird sich noch weiter auftun, sobald die Sache erst Gestalt und Leben gewinnt." Die Anstalt wurde am 29. April 1850 eröffnet. Sie war zunächst nur während der Sommermonate die Ende Oktober geöffnet. Es waren im Ansang 20—24 Kinder in Pflege gegeben. Aber nach neunjährigem Betriebe mußte die Arbeit eingestellt werden: Das Lokal wurde zu einer Schulklasse gebraucht. Aber 1860 konnte der Berein auf einem von der Stadt geschenkten Plaze ein Haus bauen. Es stand auf einer Gartenparzelle des vormaligen Seminars. Im Frühjahr 1861 wurde die neue Kinderz Bewahranstalt eröffnet. — Heute, nach mehr als 50 Jahren, ist auch dieser Raum sür mehr als 100 Kinder zu klein. Der Berein wartet auf das Geschenk eines neuen Bauplates. Doch zurückt

Das Jahr 1854 war ein Jahr ber Teuerung. Gine Suppenanstalt reichte durchschnittlich 225, eine Speiseanstalt täglich 79 Portionen. Der Auswand beider Anstalten betrug 620 Taler 28 Groschen, die durch private Gaben und Juschüsse aus der Stadtkasse gedeckt werden.

Auch die Regierung sah nicht müßig zu. Sie hatte 1854 angeboten und gegeben 300 Scheffel Roggen, 30 Scheffel Gerste gegen Zahlung von 3 Taler 3 Groschen bezw. 2 Taler 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Groschen mit 15% Rückschlag. Die Stadtverordneten nahmen das Angebot einstimmig an. Das Pfund Brot konnte jetzt den Armen für 1 Groschen gegeben werden.

Arbeitslofen murbe im Abtragen alter Schangen Beschäftigung

und Berbienft gemährt.

Julegt gedenke ich der Fürsorge des Magistrats auch in dem Jahre 1854 für arme Konfirmanden. In dem Aufruse hieß es:

"Die brückenden Zeitverhältnisse machen es einer übergroßen Anzahl von Eltern ganz unmöglich, zu der bevorstehenden Confirmation nur einigermaßen anständig und so zu bekleiden, wie es die Heiligkeit der Handlung unbedingt verlangt. Wir richten daher an Alle, welche für die Noth ihrer Mitmenschen ein Herz und zur Milderung dieser Noth ein Scherslein übrig haben, die dringende und herzliche Bitte: Kleidungsstücke und andere Gaben, solche anzuschaffen, in möglichst reichlichem Maße zu spenden und dieselben entweder an den Armenlehrer Rössmann oder auf dem Kathhause an den Registrator Lorenz gefülligst abzugeben."

Die Anregung zu der mannigfachen Betätigung menschlicher Barmherzigkeit und christlicher Liebe war auch von dem streng christlich
gesinnten, vom Gottesgnadentum seiner Stellung tief durchdrungenen Friedrich Wilhelm IV. ausgegangen. Die Stadt Weißensels hat
ihn mehrsach gesehen. So wieder im Herbste 1853. Anläßlich des
großen Manövers, traf der König am 10. September hier ein. Wie
in früheren Fällen, haben die Stadtbehörden den Bau einer Ehrenpsorte auf dem Markte beschlossen, "ein kühn hochstrebendes Säulenwerk
in edlem Stile". Bon Flaggen, Fahnen, Laub- und Blumengewinden brauche ich nicht zu reben, auch nicht vom festlichen Aufzuge aller Innungen mit Sahnen und verzierten Werkzeugen, aller Bereine und Die Rnaben tragen schwarzweiße Schärpen und Fähnchen, die Mädchen zierliche Stäbe in den Landesfarben. Um einhalb 12 Uhr verkündet Glockengeläute, Ranonendonner das Nahen des Röniglichen Bagens. Bur Seite bes Rönigs fit Bring Rarl von Bayern, ihm folgen die Bringen Rarl und Abalbert u. a., "eine fehr glangende Cortège". Die Hand auf der Bruft, dankt der König für Blumen und Hochs der Rinder, für Lebehochs des Seminars, für das Hurra der Die "Spigen" maren gur Borftellung auf ben städtischen Behörden. Bahnhof befohlen. Da war ber ritterliche Bring von Breugen angekommen — ber nachmalige Raifer Wilhelm I. — und hatte fich mit den bort zum Empfange Befohlenen, besonders mit einem Schulzen bes Kreises, dem Ortsrichter Referstein in Schkortleben, lange und freundlich unterhalten. Als der Pring das nahegelegene Napoleonshäuschen im Beinberge noch in Augenschein genommen hatte, erschien ber Ronig. Bürgermeister hirsemann bankte für bie Ehre bes Besuches. Die Töchter dreier Bürger, des Bürgermeisters, des Stadtverordneten C. Schmidt und des Raufmanns Scharf überreichten ein Gebicht bes poetischen Superintendenten Bendenreich:

> "Sei uns gegrüßt auf uns'rem Saalgefilbe, Sei uns willkommen heut in uns'rer Stadt! Du theurer Rönig, reich an Lieb' und Milbe, Du edler Fürst, Du Mann von Wort und That, Sei uns gesegnet, Du des Landes Rrone, Ein Diener Gottes, auf dem Rönigsthrone!"

Schon am 6. September hatte er an seinen Minister Manteuffel von Merseburg aus geschrieben: "Am 10. werde ich Sie, bester Manteuffel, in Halle empfangen — Sch hoffe nemlich um 11 Uhr von Weißenfels abzudampfen."

Bier Sahre später waren 100 Jahre vergangen seit dem glorreichen Tage von Roßbach. Aus diesem Anlasse hatten am 19. April 1857 Bürger und Beamte eine Gedächtnisseier für die Toten des 31. Oktober 1757 und des 21. Oktober 1813 angeregt. Sie daten um Beiträge, "daß es möglich wird, den Nachkommen die Stellen durch Denksteine zu bezeichnen, an welchen die Brücken geschlagen sind, über die Friedrich der Große nach Roßbach, das Blüchersche Corps nach Freydurg ging — ingleichen auf dem Rlemmberge ein Denkmal zu errichten zur steten Erinnerung an die zweimalige Rettung der Stadt aus großer Gesahr, woran sich die Erinnerungen an zwei ewig denkwürdige Weltbegeben-heiten, die Schlachten bei Roßbach und Leipzig knüpst, in welchen Preußens Rrieger sich unvergänglichen Ruhm erworden haben".

In dem geplanten Umfange geschah die Erinnerung an die gedachter Ereignisse indessen nicht: "es wird jedoch das Andenken an jene Exeignisse durch Gedächtnistaseln auf dem Klemmberge, vor dem Saal tore und in der Klingenvorstadt sowie durch einen Denkstein vor der selben erhalten werden. Auf die demnächste Errichtung eines Denkmals werden die Stadtbehörden bedacht sein, denen die dazu vorhandenen Mittel zu Verwaltung übergeben sind". Der 31. Oktober dieses Sahres wurde so zum dreisachen Gedächnistage, an die Resormation, an die Errettung der Stadt aus großer Gesahr, an die wunderbare Führung die Friedrichs des Großen Leben schützte.

So wurden diese Gedächtnistafeln auf bem Rlemmberge, vor dem Saaltore und am Ende der Rlingenvorstadt angebracht. Die Inschriften

lauten:

a) Auf dem Riemmberge: "Französische Heere, welche auf den gegenüber liegenden Höhen standen, wurden durch Preußische Geschütze von dem Riemmberge aus zum Rückzuge genöthigt am 31. Oktober 1757 von Friedrich dem Großen vor der Schlacht bei Roßbach und am 21. Oktober 1813 von dem Feldmarschall Blücker

nach ber Schlacht bei Leipzig."

b) Auf dem Friedrichsplate: "Auf seinem Zuge nach Roßbach hielt am 31. October 1757 in der Nähe dieses Hauses Friedrich der Große, in der Bersolung des fliehenden Feindes gehemmt durch die brennende Saalbrücke. Auf dem jenseitigen User im Hinterhalte liegende französische Scharsschuben wollten auf den König schrechen; ihr Besehlshaber, der Herzog von Erillon, verbot es aus schuldiger Chrourcht vor der geheiligten Person eines Königs." (Diese Inschrift ist kaum mehr zu erkennen und herauszusinden.)

c) Um Ende der Klingenvorstadt: "Nachdem die bei Leipzig besiegte frangösische Urmee unter Napoleon I. ihren Rückzug durch die Stadt Weißenfels genommen und die Saalbrücke hinter sich abgebrannt hatte, schlugen die Tischer von Weißenfels am 21. October 1813 dem Feldmarschall Blücher hier eine Brücke zur Berfolgung

bes Feindes."

Am 3. November 1857 wurde dann zur Erinnerung an den am 3. November 1757 ersolgten Abergang Friedrichs des Großen über die Saale ein Denkstein errichtet und mit den oben genannten Gedächtnistaseln in Gegenwart von Deputationen des Militärs, der geistlichen und weltlichen Behörden, der Bezirksvorsteher, der Innungsvorstände, dem Magistrat und der Stadtverordneten-Bersammlung übergeben. Die Inschrift des Denksteins lautet auf den vier Seiten:

"Am 31. October 1757 nahm Friedrich der Große die Stadt Weißenfels mit ftürmender Hand und der fliehende Feind brannte die Saalbrücke hinter sich ab. Unterhalb des von hier aus sichtbaren Wehres schlugen Bürger von Weißenfels eine Brücke, so daß der König am 3. November dem Feinde solgen konnte. Am 5. November siegte der König bei Roßbach. Errichtet am 3. November 1857.





## Aus großer Zeit.

#### Rapitel 34.

### Unter Wilhelm I.,

König von Preußen, Raiser in Deutschland (1861—1888).

ber Königin Luise war, insolge der kinderlosen Seusens Bruders Friedrich Wilhelms IV., der Titel Prinz von Preußen beigelegt worden.

Jur Feier seiner silbernen Hochzeit war Gottesdienst mit folgender Parade. An 28 bedürftige Invaliden wurde im sestlich geschmückten Rathaussaale eine Geldspende verteilt. In allen Schulen des Kreises waren Feiern veranstaltet. Hier beschlossen Konzerte und Bälle den sesslichen Tag. Magistrat und Stadtverordnete hatten "die Gefühle der Einwohner in einer Glückwunschadresse ausgedrückt".

Schon seit 1858 hatte der Prinz für den unheilbar erkrankten Bruder die Regierung übernommen. Drei Jahre später bestieg er den preußischen Thron, um im Greisenalter noch Großes und Weltbewegendes zu vollbringen. Als Krönungsgeschenk sandten Stadt und Kreis Weißensels einen Beitrag zur Flotte.

Außere Ereignisse sollten ben Beweis bringen, daß ber Rönig auf bem rechten Bege mar.

Mehr als einmal hatte er betont, daß der Schutz deutschen Gebietes ihm eine seiner Lebensaufgaben sei.

Die schleswigsholsteinische Frage bot ihm Gelegenheit, das zu zeigen. Da sollte sich die bisher so scharf angegriffene Herresorganisation ichon bewähren.

Glänzend betätigen sollte sie sich zwei Jahre später. Am 18. Juni 1866 war der Aufruf des Rönigs an sein Bolk ergangen: "Wohin wir in Deutschland schauen, sind wir von Feinden umgeben, deren Rampfgeschrei ist Erniedrigung Preußens." Aussührlich sind die Kriegsberichte aus Böhmen bis zum Siege von Königgräß auch hier erfolgt.

Wie 1864 unter Frau von Wurmb und Frau Therese Hirsemann, so arbeitete alsbald wieder der Berein zur Pflege verwundeter und erkrankter Krieger. Nach dem siedentägigen Kriege ohnegleichen sollte er reichlich zu tun haben: Es galt die Unterbringung Berwundeter und Kranker aus Böhmen und der in den Gesechten in Thüringen verletzten Soldaten.

Um 11. September 1866 murben die heimkehrenden Rrieger und Sieger festlich empfangen.

Die ftabtifchen Behörden hatten bagu Mittel bereitgeftellt.

Straßen und Pläge wurden festlich geschmückt, an jedem Hause sah man Kränze und Laubgewinde, unzählige Fahnen und Flaggen – nur preußische! Sede Straße war ein duftender Laubgang, die gegenüberstehenden Häuser mit Eichengirlanden verbunden. Um Saaltore stand ein Triumphbogen mit dem seine Fittiche weit ausbreitenden Abler

und bem großen preußischen Staatsmappen.

Nachmittags 3%4 Uhr traf das Infanteries-Bataillon von Brünn auf dem Bahnhofe ein. Eine Deputation beider Stadtbehörden begrüßte den Bataillons-Rommandeur Major von Hagen und geleitete das Bataillon nach dem nahe gelegenen großen Exerzierplaße, wo alle Teilnehmer am Festzuge in einem großen Karree sich aufgestellt hatten. Das Bataillon wurde mit Musik und donnernden Hurras empfangen. Der Bürgermeister Hirsemann hielt eine Ansprache, die mit einem Hoch auf die heimgekehrten Sieger endete. Dann überreichten mit schwarz-weißen Schärpen geschmückte Jungsrauen Lorbeerkränze dem Bataillons-Rommandeur, der Fahne und den einzelnen Rompagnien, Blumensträuße den Ofsizieren, Unterossizieren und Mannschaften. Nach dem Danke des Rommandeurs setzte sich der Jug vom Empfangsplaße (in der heutigen Neustadt) unter ordnender Begleitung einzelner Bereine in solgender Reihensolge in Bewegung:

1. Die Langendorfer Waisenkinder mit ihrem Musikkorps. 2. Blumenstreuende Schulmädchen der Stadt. 3. Bier Knabenklassen mit ihren Fahnen und Trommlerkorps. 4. Seminaristen und Präparanden, "die Wacht am Rhein" singend. 5. Die Herren Lehrer. 6. Ein Musikkorps. 7. Die Kriegervereine. 8. Die königlichen und städtischen Beamten. 9. Die beiden Stadtbehörden. 10. Die königlichen Behörden. 11. Die inaktiven Herren Ofsiziere. 12. Die Geistlichen beider Konsessionen. 13. Jungfrauen. 14. Die Truppen. 15. Ein Musikkorps. 16. Die Bezirksvorsteher. 17. Anwesende beurlaubte Soldaten. 18. Einberusen gewesene und wieder entlassen Wehrmänner und Reservisten. 19. Kor-

porationen.

Unter Glockengeläut und Ranonendonner marschierte bas geseierte Bataillon so auf ben Marktplat, mit Blumen überschüttet, von Freude umflutet.

Als der Rommandeur das Hoch auf den König und das auf die Stadt ausgebracht, hielt der Oberpfarrer Superintendent Jürgens eine Rede. Mit dem Gesange: "Nun danket alle Gott" endete die offizielle Feier. Illumination und Fackelzug am Abend beschlossen das Fest.

Am 13. September wurden die Husaren ebenso eingeholt. Am Abend fand für alle Garnisontruppen in fünf Sälen ein Festessen statt, bei dem je ein Magistratsmitglied und einige Stadtverordnete die Stadt vertraten. Jeder Husar erhielt zum Festmahl eine Flasche Wein, zwei Glas Bier, zwei Tassen Rassee. — Solchen Festschmuckes, solcher Menschenmengen aus Stadt und Land, solcher Begeisterung erinnerten sich aus bewegter Bergangenheit nur Wenige. — Jur kirchlichen Dankund Friedensseier erbrausten mächtig die Weisen von "Nun danket alle Gott". Alle Register ließ Meister Labegasts 1862 erbautes Orgelwerk ertönen.

Dem Andenken an die im Rampfe Gefallenen ift das schlichte Denkmal an der Promenade gewidmet, zu dem am 3. Juli vom allgemeinen Rriegerverein der Grundstein gelegt wurde.

Am gleichen Bormittage hatte man das Grabmal geweiht, welches ber vaterländische Frauen- und Jungfrauenverein den hier im Lazarett erlegenen Rriegern, 6 Preußen und 18 Österreichern, errichtet hatte. Die Damen des Bereins, das Ossizierkorps, die Bertreter der Behörden zogen vom Rathause unter dem Bortritt der Geistlichkeit nach dem Gottesacker, wo das Militär schon Aufstellung genommen hatte. Superintendent Jürgens hielt die Rede, welcher eine dreimalige Ehrensalve der Infanterie solgte. Während eines Gesanges schmückten Frauen die Gräber der Helden. Ein vom Major von Rlöden ausgebrachtes Hoch schof schof die religiöse und patriotische Feier.

Die Einunddreißiger verließen im Jahre 1869 die Stadt Weißenfels. Sie hatten vom Jahre 1849—1869 hier gelegen. Dafür zog hier die Rönigliche Unteroffizierschule ein.

In Deutschland war die Frucht des Sieges der norddeutsche Bund mit dem König von Preußen an der Spize. In ein näheres Berhältnis trat der grollende Süden Deutschlands zum Norden durch das Zollparlament. Wehr noch: in einem stillen Bertrage hatten sich beide gegenseitiger Hilse im Kriegssalle versichert. Die Hossnung auf eine Flotte wurde indes wieder zu Wasser: Die Regierung mußte 1000 Matrosen beurlauben und die Korvetten abrüsten. — Daß Frankreich dem sich vollziehenden Einigungswerke zwischen Süden und Norden nicht ruhig zusehen würde, war vorauszusehen. Sin Borwand zum Streit, ein Anlaß zum Kriege war bald gefunden. Der Riesenkamps von 1870/71 erschien urplöglich, ungeahnt wie ein Gewitter, das den Wanderer überrascht.

Rach ber Depesche vom 16. Juli nachmittags 2 Uhr: "Der Rrieg ift erklärt" traten die vaterländischen Bereine in ihre fürforgende Urbeit Bald kamen die erften Bleffierten. Sie wurden in den im "Solgen" und im "Schieghaufe" errichteten Militarlagaretten untergebracht. Es murbe baran erinnert, wie man ben fremben Befangenen, wie den Bermundeten begegnen folle: Den erften mit achtungsvoller Burückhaltung, ben andern mit barmherziger Liebe. Die Schatten ber Furcht, der Bann der Sorge, die Rot der Zeit beherrschten die Gemüler. Die Engel des Glaubens und der hoffnung übten ihr Werk faft an allen Bergen. - Bier lagen u. a. 95 kriegsgefangene frangofifche Offigiere. Die Spekulation hatte fich ben Fall gleich zu Ruge gemacht. Es pries sich eine Wirtschaft an als Restaurant de la bourse, marché: On parle français! Natürlich: Wenn die Frangofen hinkamen, fprach mon Bie beim Beginne des Rrieges für die ausziehenden, fo französisch! forgte am Ende das Berpflegungs-Romitee für die rückkehrenden Truppen. Als am 11. Mai 1871 nachmittags 41/2 Uhr Bismarck Beigenjels paffierte, murbe er von ben Stadtbehörden begruft und von ben Unwesenden durch Lebehochs erfreut.

Der Begeisterung bei der Kriegserklärung wird sich heute noch mancher erinnern. Die oberste Klasse, die Prima, der hohen Schulen sah manchen mutigen Jüngling, die Universitäten sahen die Studenten ins Feld ziehen. Auch vom hiesigen Königlichen Seminar erhielten sechs die Erlaubnis ins Heer zu treten. Gemeldet hatten sich viel mehr: Die Zurückgebliebenen taten aber auch manch patriotisches Berk: "An schönen Herbsttagen bereiteten die Zöglinge den hier garnisonierenden Truppen, bärtigen Landwehrmännern und blutzungen Husaren durch Chorgesang unter den Linden des (Seminar-) Gartens oftmals Genuß, namentlich wenn sie das Wort vom alten Blücher sangen: "Wo liegt Paris? Paris, dahier! Den Finger draus! Das nehmen wir!"

Was Frankreich hatte vereiteln wollen, das vollzog sich nun in Feindesland selbst: Der völlige Zusammenschluß des Südens und Nordens unter einem Hohenzollern-Raiser.

Der Magistrat von Weißenfels sandte die folgende Depesche nach Berfailles:

23. Januar 1871.

Un Ge. Majeftat ben beutschen Raifer Bilhelm I., Ronig von Preugen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Raiser, Allergnädigster König und hern. Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät haben das heiße Berlangen der deutschen Stämme nach geeinter Macht verwirklicht und Ihr großes Werk durch Annahme der deutschen Kaiserwürde gekrönt. — Wir begrüßen diesen erhabenen, längst ersehnten Akt mit hoher Freude und gestatten uns, Ew. Majestät dafür den ehrfurchtsvollen Dank und Glückwunsch darzubringen. Wie Ew. Majestät in einem schweren Kriege durch glorreiche, mit staunenswerthen Ersolgen begleitete Führung der deutschen hem das von einem mächtigen Feinde hart bedrohte Baterland geschirmt und denselbin

ben höchsten Ruhm und Glanz auf kriegerischem Gebiete verliehen haben, so werden Allerhöchstdieselben, wie wir zu Gott hoffen, dem geeinten Baterlande die Güter und Gaben des Friedens sichern und mehren und dasselbe auch auf dem Gebiete der nationalen Wohlfahrt, der Freiheit und Gesittung zu gleichem Ruhm und Glanze sühren.

Sott erhalte, Gott schütze und segne Ew. Majestät mit feinem besten Segen! In tieffter Shrfurcht und unwandelbarer Treue

Ew. Raiferlichen Majeftät Allerunterthänigfte Magiftrat und Stadtverordnete.

Beigenfels, ben 23. Januar 1871.

Am 12. Juni kam das erste Bataillon des 4. Thüringischen Landwehr=Regiments, am 19. Juni trafen die Husaren hier wieder ein. Beidemale war groker Empfang.

An der Grenze des Kreises begrüßte der Königliche Landrat, jenseits der Brücke der Bürgermeister die Heimkehrenden. Jum Emplange waren erschienen die Turnerseuerwehr, die Turner und Kriegervereine, Offiziere, königliche und städtische Behörden. Unter Glockengeläut ging der Jug durch die mit Ehrenpforten, Laubgewinden, Fahnen reich geschmückte Stadt. Frohe Juruse aus Häusern und Straßen, ein Blumenregen aus vielen Händen grüßt die Sieger und Krieger. Auf dem Marktplaße steht die Geistlichkeit. Der Superintendent Nebe spricht. Die Massen singen sodann "Nun danket alle Gott".

Bei der ersten Sedanfeier 1872 war schon der Borabend ein Fest: die Häuser waren geschmückt. Auf dem Markte sand eine Gesangsaufsührung mit Musikbegleitung statt. Elf Gesangvereine und der Seminarchor unter Kantor Liebings Leitung wirkten mit. Die Schüler der höheren Klassen des Progymnasiums und des Seminars hielten einen Fackelzug, der auf dem Klemmberge mit einer Ansprache Dr. Rosalskys, mit einem Hoch auf den deutschen Kaiser endete. Die Nacht zum 2. September erhellten dann Freudenseuer, durchzitterte Glockengeläut. Am solgenden Morgen war Festgottesdienst, am Nachmittag sand das erste große Sedan-Kindersest statt, an dem damals 3000 Kinder teilnahmen.

Nicht lange auf sich warten ließ die Einweihung des Denkmals sür die in Frankreich gefallenen 28 Söhne der Stadt Weißensels (1874). Die Weiherede hielt der Archidiakonus Schröter über das Wort: "Wo diese werden schweigen, da werden die Steine schreien". Das Denkmal ist ein 25 Fuß hohes gotisches Werk aus Seeberger Sandstein mit Inschriften auf Marmortaseln in Gold, auf den Sockeln in Schwarz vom Steinmehmeister Herrn Donnerhack gesertigt.

Die Urkunde der Übergabe an die Stadt hat folgenden Wortlaut: Im 14. Jahre der Regierung Seiner Majestät des Königs von Preußen Wilhelm I. und im 4. Jahre Allerhöchstdessen Regierung als Raiser des von ihm wieder aufgerichteten Deutschen Reiches, am 44. Geburtstage des Kronprinzen des Deutschen Reiches und Kronprinzen von Preußen, Friedrich Wilhelm Raiserlicher und Königlicher Hoheit, sowie am 61. Jahrestage ber Deutschland von der Fremdherrschaft befreienden Bölkerschlacht bei Leipzig wird das zum dankbaren und ehrenden Undenken an die 28 Söhne der Stadt Weißensels, welche den Heldentod fanden in dem von Frankreich unserm Könige und dem deutschen Bolke aufgedrungenen, von diesen mannhaft und einmütig aufgenommenen und glorreich geführten Kriege der Jahre 1870/71, von Bürgern unserer Stadt gestistete und auf der Promenade errichtete, heute seierlich enthüllte und eingeweihte Denkmal als Eigenthum der Stadt dem Magistrate derselben zum ferneren Schutz und zur Bewahrung in seinem Bestande hiermit förmlich überwiesen und zu dem Behuse diese Urkunde dem Herrn Bürgermeister Hirsemann inmitten der öffentlichen Bersammlung überreicht.

Weißenfels, am 18. Oktober 1874.

Borstand und Comité für die Gründung eines Denkmals zur Erinnerung an die im Kriege der Jahre 1870 und 1871 gebliebenen Weißenfelser. (Unterschriften.)

Groß war der Jubel als 1883 nach dem großen Manöver bei Roßbach in der Zeit vom 14. bis 19. September drei Kaiser die Stadt Weißensels passierten.

An Schatten zum Licht sollte es freilich auch nicht fehlen. Ich benke nicht an den Kriegskostenanteil, den Stadt und Kreis zu tragen hatten, der wurde ja durch den Milliardenregen aus Frankreich wett gemacht. Als aber nach den goldenen Tagen, nach kurzem Glückstraum 1870 der "Krach" eintrat, insolgedessen Junderte und Tausende von Arbeitem entlassen werden mußten, als offen und heimlich die Revolution gepredigt, als die beiden Attentate auf den Kaiser den Ernst der Lage kennzeichneten, da folgten die Sozialistengesetze, die ihren Iweck wohl versehlt hatten. Und die sozialen Gesetze über Altersversorgung, Unsall, Invalidität — obwohl sie den Gegensat mildern, die Kluft überbrücken, die soziale Frage lösen helsen sollten — haben dem greisen Raiser keinen Dank eingetragen. Deshalb bleiben sie aber doch eine große Tat! Den liberalen Parteien kam der preußische Staat entgegen in der Gewährung noch größeren Spielraumes in der Selbstverwaltung der Gemeinden durch Kreis= und Provinzialordnungen.

Die Aufgaben auch der Stadtgemeinde Weißenfels wuchsen mit dem wirtschaftlichen Fortschritte und mit der Zunahme der Bevölkerung, sie stiegen besonders auf dem Gebiete der Armenfürsorge, der Gesundheitspflege (Wasserleitung 1886, Kanalisation, Krankenpflege), des Unterrichts, der Schule, des Berkehrswesens. Im Jahre 1886 wurde das Postamt aus dem Novalishause in das neue Postgebäude in der Saalstraße verlegt.

Bemerkenswert ist auch die Stromregulierung der Saale von der Roßbacher Brücke dis Weißenfels vom Jahre 1883. Das Saalbett wurde vollständig verlegt durch ein Parallelwerk von 300 laufenden Metern. Wo früher eisenfeste Männer in den Stromschnellen die Flöße regieren mußten, dazu genügt nun die Hand eines Knaden.

Wo früher die Schiffer stundenlang zubringen mußten, um Pferde und Jugtaue von einem Flußarm zum andern zu bringen, da gehen sie jest auf wohlgepflegten Leinpfaden im schlanken Gange vorwärts. In fünf Jahren waren über 200000 Mark "ins Wasser geworfen".

Mit dem bisherigen Wirtschaftsprinzip im städtischen Saushalte, das in weiser Sparsamkeit, in Ablösung alter Lasten, in Abstoßung alter Schulden bestand, hatte man im Sahre 1867 in der Aufnahme einer ordentlichen Anleihe zum Baue einer Gasanstalt zu brechen begonnen.

Die beginnende neue Zeit stellte neue Aufgaben. Bon allergrößter Bedeutung für die Stadt war die Erschließung des Braunkohlenbergbaues im Norden des Weichbildes: Züge von Wagen bedeckten die Straße von Gerstewiß-Webau nach dem Bahnhof Weißensels und Rarawanen von Menschen sah man zur Bergfahrt eilen und von der Arbeit kommen.

Nicht nur als Feuerungsmaterial wurde die Braunkohle verwendet, auch Paraffin- und Solarölfabrikation wurde in großartigem Maßstabe betrieben.

Man bringt die Braunkohle in ihrem natürlichen Zustande in großen eisernen Retorten oder in Inlindern zum Schwelen. Wenn sich die aus der Rohle gewonnenen Gase in Teer abgesetzt haben, wird diese Masse verschiedenen Reinigungsprozessen unterworfen und zu Solaröl und Varaffin verarbeitet.

Im Sahre 1879 gab es 28 Schwelereien. In 737 liegenden Retorten und in 544 stehenden Inlindern wurden 4745 540 Hektoliter Braunkohle verschwelt und 539 240 Ientner Teer gewonnen. Davon verarbeiteten sieben Fabriken 472 420 Ientner Teer zu Öl und Paraffin. Aus den Rückständen der Fabrikation wird Kreosot, Usphalt, Goudron und Roks gewonnen.

Die größten Betriebe waren die des nachmaligen Kommerzienrats A. Riebeck in Halle, die der Sächsisch-Thüringischen, die der Werschen-Weißenfelser Aktien-Gesellschaft, die der Firma Behrigs u. Söhne in Teuchern, die der Waldauer Aktiengesellschaft in Naumburg.

Ende der siedziger Jahre beschäftigte die Montan-Industrie 2500 Personen in den Schachten, mehr als 850 in den Schwelereien, über 740 in der Mineralöl- und Paraffinsabrikation. Der Braunkohlenbergbau ernährte mit den Angehörigen des ganzen Personals 14 000 Röpfe. Der Wertumsat im Jahre 1875 betrug im Kreise Weißenfels 11 840 000 Taler. Die Hauptsadeplätze waren damals Weißenfels und Teuchern.

Durch ben Bau neuer Bahnlinien hat sich heute bas Bild verändert. Die Wagen-Reihen rasseln nicht mehr die Burgstraße hinab zum Bahnhofe. Neue Lager werden in dieser Beit um Rogbach de bat. erschlossen. In der goldenen Zeit wurde auch die Bahnhofs-Fußgangerbrücke gebaut, die ohne Umweg vom Herzen der Stadt zur Zentrale bes Schienenverkehrs führen follte.

Einem dringenden Bedürfnis war damit abgeholfen. Die Mittel jum Bau gewährte eine Anzahl Burger ber Stadt.

Am 30. September 1876 konnte die Brücke in Anwesenheit des Herrn Regierungspräsidenten, der Regierungsbauleiter, der Spihen der hiesigen Zivils und Militärbehörden, des Aufsichtsrats, der Aktionäte und Bürger der Stadt — nicht zu vergessen des um das Ganze besonders verdienten Baumeisters Heidelberg — eröffnet werden:

Nach dem Spiele des Chorals: "Nun danket alle Gott" übergab der Kreisbaumeister dem Aufsichtsrate die Brücke mit einer sinnigen Ansprache. Der Königliche Landrat von Richter brachte ein Hoch auf Seine Majestät aus. Danach fand ein frohes Mahl statt, zu dem sich der Zug über die neue Brücke nach "Schumanns Garten" bewegte. Die Speisekarte kündete: "Was gegessen wird und was getrunken werden kann." Abends ½7 Uhr erstrahlte das stattliche Bauwerk in bengalischem Lichte.

Die Brücke besteht aus drei Öffnungen, von denen die mittlere eine lichte Weite von 70 Metern und zwei seitliche von 8 Meter resp. 15 Meter Lichtweite haben. Das Bauwerk ruht auf zwei Pseilem aus Nebraer Sandsteinquadern. Jum Bogenbau wurden 17 000 Nieten geschlagen. Die Rosten der Brücke beliesen sich — ohne den Erwerd des Grund und Bodens — auf 76 000 Taler. Ubrigens sindet sich eine Beschreibung des Bauwerkes in der Zeitschrift des Architektenund Ingenieur-Bereins zu Hannover Bd. XXIV., Jahrgang 1876, Heft 1.

Vom Jahre 1855 bis 1875/76 war die Einwohnerzahl der Stadt von 10651 auf 17000 gestiegen. Die nächsten 30 Jahre bringen einen Zuwachs von 13000 Einwohnern. Das Kreisblatt brachte 1877 einen Artikel über das industrielle Weißensels, dem wir das Folgende entnehmen:

Der Gemerbebetrieb murbe gefördert:

1. Durch die in der Umgegend begründete Rohlen-Induftrie und Mineralol-fabrikation.

2. Der Handel in Holz, Gifen, ber Maschinenbau, Mühlen, Getreibehandel, Buckersabrikation und im Zusammenhange damit das Speditions- und Inkaso-Geschäft haben sich gehoben. Alte Firmen haben sich erweitert, neue sind begründet.

3. Biel Arbeitskräfte verwenden die Schuhfabriken und Rurschnergeschäfte, die in ber Sandelswelt weit bekannt find und einen beträchtlichen Umsag haben.

4. Bierbrauereien, Die Bier und Mala ausfuhren.

5. Durch Anfertigung von Zahnstochern findet der alte und schwache Arbeitet mit seiner Familie besonders in den Wintermonaten Berdienst. Die hiefigen 3ahrstocher find weit und breit bekannt.

6. Much unfere Berbereien find nicht gu überfeben.

7. Go haben die Bahnhofs-Unlagen notwendig erweitert werben muffen und haben einen Umfang, ber ben Bahnhofen vieler größeren Städte nichts nachgibt.

Es wurden da im abgelaufenen Jahre verfrachtet (verfandt und empfangen) 3 104 908 Centner, davon sielen auf die städtische Industrie 1 430 711 Centner, die sich auf folgende Artikel verteilten: Theer und Theerabsall, Solaröl, Photogen, Petroleum, dunkles Braunkohlentheeröl, Parassin, Rerzen, Braunkohlen-Coaks, Braunkohlen = 37 816 570 Kilogramm der Mineralöl-Industrie. — Ferner: Bier, Jucker, Holz, Rüben, Sisen und Maschinentheile, Mehl, Malz, Getreide, Kalk, Papier, Steine, Gurken, Fenchel, Allgemeines = 71 535 589 Kilogramm.

Dazu wurden im Jahre 74 697 Frachtbriefe verschrieben, zu benen 38 Ries 18 Buch Bapier ersorberlich waren. — Jur Beforderung der angegebenen Güter waren jährlich ersorderlich — den Güterzug zu 40 Wagen gerechnet — 331 komplette

Guterzüge, faft jeden Wochentag ein Bug. Das ift die Ausfuhr.

Die Einfuhr betrug 83 809 811 Kilogramm Güter. Ging auch der sechste Teil der hier ankommenden Güter sogleich weiter, so blieben immer noch 2 587 390 Centner zur An- und Absuhr. Dazu würden 64 685 Fuhren oder (das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet) täglich 212 Geschirre nötig sein, die wieder vielerlei bedingen.

So stand die Stadt um diese Zeit im Zeichen des gewaltigen Aufschwungs in Handel und Wandel und ber bürgerlichen Wohlsahrt.

Aber neben bem Sinne für Erwerb betätigte sich auch ber Sinn für bas Geistige, Edle, Schöne. Ich erinnere an die Fundamentierung des Progymnasiums, an die Arbeit einzelner Bereine, die Runst und Wissenschaft pflegen.

Die Bemühungen aber, bas Landgericht nach Weißenfels zu bekommen, waren vergeblich (1877). Mehr noch: bas große Betriebsamt

murbe in ber Folge auch von Beigenfels verlegt.

Wir schließen das Rapitel mit einem Ereignis diefer Zeit, das für die geschichtliche Betrachtung von größtem Interesse ist, mit der Weihe

ber Grabkapelle am 23. September 1886.

Dazu müssen wir ein wenig ausholen. Denke dich, lieber Leser, zurück ins Sahr 1801. Da stehen vor Deinem Auge die Ruinen der alten Klosterkirche. Das noch vorhandene Glockentürmchen drohte einzubrechen. Seine Wegnahme wurde 1824 "licitando verakkordirt". Iwei Sahre später wurde des Epitaphium (Stein mit Grabschrift) Markgraf Ottos bestohlen: Man hatte seine Basis aus Alabaster sortegeschleppt.

Dann bienten die Räume militärischen Zwecken. Da die Mittel zur Wiederherstellung nicht vorhanden waren, so entsagte die Stadt dem Nießbrauche. Im Jahre 1882 wurde der noch vorhandene Ostchor des altehrwürdigen Gotteshauses endlich abgebrochen. Hatten doch Max und Morit den in der verwahrlosten Kirche noch vorhandenen Heiligenstatuen die Nasen abgeschlagen, um sich Petschafte daraus zu machen!

Der Oftchor erhob sich nun auf freier Bergeshöhe als Grabkapelle. Sie wurde am 23. September 1886 vormittags 91/2 Uhr feierlich geweiht. Die Teilnehmer hatten sich im Stadtverordnetensaale gesammelt. Als um 10 Uhr die Glocken erklangen, sehte sich der vom Musikkorps und

von ben Schulkindern eröffnete Bug in Bewegung. Darin maren gu feben die bei bem Bau beteiligten Sandwerker, ber Stadtbaumeifter mit bem Schlüffel gur Rapelle, Die Beiftlichen im Ornat, der Magiftrat, Die Stadtverordneten, der General-Superintendent D. Moeller, der Regierungspräfibent von Dieft, ber Landrat von Richter, ber Gemeinde-Rirdenrat, die Gemeinde = Bertretung und die gelabenen Ehrengafte. Rach ein maligem Umguge um bie Rapelle fand bie Schluffelübergabe an ben Bürgermeifter ftatt. Er reichte ben Schluffel bem Regierungspräfidenten, ber ihn mit einer Unsprache an ben General-Superintenbenten weiter gab. Der las Bfalm 24 und forberte ben Oberpfarrer auf, Die Tire zu erschließen. Das geschah unter Spruch und Segenswunfch. Rad bem Gefange eines Chorals hielt ber General = Superintendent die Beiherebe. Die Liturgie gum folgenden Gottesdienft hielt Archibiakonus Lehmann, die Festpredigt ber Oberpfarrer Superintenbent Bogel. Das Schlufgebet fprach ber bamalige Diakonus Meufch. Gin Feftmahl ichloß bie Feier.

Nun ragt der baulich auferstandene Brüderchor der alten Rlosterkirche von St. Clara als ein Denkmal längst vergangener Tage in die Gegenwart hinein.





## Rapitel 85.

## Unter Raifer Wilhelm II. (1888 bis zur Segenwart).

Is der Heldengreis Wilhelm I. die Augen schloß, richteten sich die Blicke erwartungsvoll auf den Kronprinzen. Der kunstsinnige Friedrich III. erlag nach 99tägiger Regierung seinem Leiden am 15. Juni 1888. Sein Sohn trat als Raiser Wilhelm II. starken Willens die Regierung an.

Den jähen Übergang von der alten zur neuen Zeit sehe ich verkörpert in dem Wechsel der kaiserlichen Herren: Auf die greise, historische Gestalt solgte die jugendliche Energie. So schier unvermittelt den Leuten der alten Zeit die neue gekommen ist, so weise hatte die Borsehung in die junge, gährende, ringende Zeit einen verständnisvollen Bermittler gestellt.

Im Schutze eines bewaffneten Friedens leitet er das Deutsche Reich mit seiner überquellenden Bevölkerung aus der Kontinental- in die Beltpolitik über durch Kolonien und Flotte.

Deutschland ist in die Reihe der Handelsmächte eingetreten. Dadurch hat sich in einigen Sahrzehnten die Physiognomie ber meisten Städte verandert. Es geht einem beim Wiedersehen folder Stadt nach langer Beit wie beim Busammentreffen mit einem alten Freunde, ben man Jahrzehnte lang nicht sah. Direktor Dr. Löwisch hier hat Recht, wenn er früher einmal schreibt: "Dies Weißenfels ift ein radikal anderes als die Stadt der Reformation mit ihrem heillosen Raland, die Luther besuchte, als die Stadt des dreißigjährigen Rrieges, wie sie Maria Eleonore im November 1632 von den Fenftern des kurg nachher gerftörten alten Schlosses sah, als sie mahrend ber Schlacht bei Lugen ber Rückkehr bes königlichen Gatten harrte. Es ist ein anderes als das Berfailles en miniature des 17. und 18. Jahrhunderts, das ein lebensfrohes und kunftfinniges, aber wenig landesväterliches Fürftengeschlecht beherrschte . . . ein anderes als das Weißenfels des Jahres 1792, deffen gesellschaftliches Leben die lette Reckenburgerin in ihrer kulturgeschichtlich so interessanten Lebensgeschichte schilbert. Gine Industriestadt ift es . . . Der genius loci wohnt hier nicht im polkstilmlichen Rleinleben ber Landschaft, nicht so sehr in Rirche und Rathaus und auch nicht einmal im majestätischen Schloßbau. Hier hat er seinen Ausenthalt in den Arbeitsräumen der Fabriken genommen. Es ist eine Mannigsaltigkeit industriellen Lebens, das sich in Weißensels dem Studium darbietet."

Uber die Industrieftadt von heute angemeffen gu fchreiben, bin ich

nicht imftande. Die Grunde mogen hier unerortert bleiben.

Nur eine Skizze in großen Zügen möge folgen. Aus der stillen Stadt bürgerlicher Behaglichkeit, der je und je der Spieß nicht sehlte, ist ein geräuschvolles Industriezentrum geworden. Tausende und wieder Tausende verlassen am Mittag und Abend auf die gellenden Zeichen der Maschinen die großen Arbeitsstätten. Eine Bölkerwanderung ergießt sich da in die Stadt, eine Menschenflut zerteilt sich in die Straßen.

In erster Linie steht die Schuhfabrikation. Sie gibt der Stadt ihr air, ihre Haltung, macht ihr Wesen aus. Welche Wandlung in biesem Gewerbe — seit 1488 "einen abendmahls-Reich haben laffen

machen die schue Rnechte in ber ecc. unfer lieben framen"!

Was würdest du sagen Hans Sachs, Lutherfreund und Meistersinger, wenn du heute auf dem Wege nach Merseburg Weißensels passiertest? Und vollends du Jakob Böhme († 1624), Görliger Philosoph? Für deine Mystik ist hier kein Raum. Hier gilt's mit schnellem Grisse die Maschinen zu bedienen.

Man schreibt mir: "Weißensels nimmt die zweite Stelle als Schuhproduktionsplatz in Deutschland ein. Die Bedeutung als Schuhmacherstadt reicht dis in die Ansänge des vorigen Jahrhunderts hinein. In den sechziger Jahren entstanden die ersten mechanischen Betriebe mit Einsührung der Sohlenstanzen und Mac Kanz-Sohlendurchnähmaschine, in den siedziger Jahren die ersten Dampsbetriebe. Heute zählt Weißenselszirka 80 Betriebe, darunter etwa 20 bedeutende, 40 mittlere und 20 unbedeutende. Die Gesamtproduktion beläuft sich auf 30000 dis 40000 Paar pro Tag. Der Durchschnittswert pro Paar ist 4 Mark, so die Tagesproduktion in Werten ausgedrückt 120000 dis 150000 Mark beträgt. Die Schuh-Industrie gewährt etwa 3000 Familien der Stadt Brot."

Diefer Schuhfabrikation geht naturgemäß gur Seite ein bedeutender Leberhandel einzelner Großfirmen, von deffen Umfang und Inhalt der

Laie keine rechte Borftellung hat.

Dem Betriebe und dem Berfande der Erzeugniffe dienen vorhandene

Rartonnage = Fabriken.

Einen Teil der zu den verschiedensten Betrieben nötigen Maschien liefern hiesige Fabriken und Eisengießereien selbst: Ich denke an die im Jahre 1869 begründete Dampskesselstabrik der Firma Hoddick & Röthe, die, bei einer durchschnittlichen Arbeiterzahl von 175 Mann, durchschnittlich 37000 Zentner Eisen für die Braunkohlen = Industrie

verarbeitet: Ju Resseln für Mineralölsabriken und Teerschwelereien, sür Brikettsabriken und Naßpreßstein - Anlagen, sür Wasserhaltungs- und Förbermaschinen, sür eiserne Förbertürme, Rettensahnen, Dampsmaschinen und Dampspumpen. Ein Bild großzügiger Entwicklung geben die Nolleschen Werke. Sie haben in fortschreitender räumlicher Ausbehnung, in schneller zeitlicher Auseinandersolge eine Schuhnagelsabrik, Patentschahlkettenwerke und Maschinensabrik in sich vereinigt. Um ein Bild zu zeichnen: Im letzten Jahre wurden in den Nolleschen Werken 1360000 Kilogramm der bezeichneten Retten erzeugt. Wolltest du diese Länge zu Fuß gehen, so müßtest Du 3350 Kilometer zurücklegen, d. h. einen Weg etwa von Madrid die Odessa Kedsa. Etwa 300 Arbeiter und 50 kausmännische und technische Beamte sind hier tätig.

Groß und umfangreich ist auch der Brauereibetrieb in Weißenfels geworden. Das Weißenfelser Bier hat heute auch auswärts einen Namen. Der statistische Sahresbericht der Handelskammer berichtet, daß für 1904/05 erzeugt wurden 8170 Hektoliter und 1905/06 ein Quantum von 8391 Hektoliter obergähriges und 86666 bezw. 85562 Hektoliter untergähriges Bier. Un Gerstenmalz wurden jährlich versbraucht 16047 Doppelzentner. — Etwa 3 Millionen, die der Durst allz jährlich in dem in Weißensels gebrauten Bier verschlingt. —

Bedacht fei endlich auch ber Trommelfabrikation.

Diesen ausgebehnten Betrieben steht ein ansehnlicher Großhandel in Gifen, Holz, Getreibe, Rauchwaren zur Seite.

Bedeutende Runft- und Handelsgärtnereien verwandeln große Landflächen in Mufter strahlender Farben.

Einladende Läden großen Stils, geschmackvolle Auslagen aller Handelsartikel lassen ben Räuser hier finden, was sein Herz begehrt und seine Rasse verträgt.

Aber das größte geschäftliche Unternehmen stellen dar die Dietrichsichen Papierfabriken. Seit Oskar Dietrich 1875 die in der nächsten Rähe der Eisenbahn und Saale gelegene ehemals herzogliche Brückenmühle angekauft, hat sich dieses Unternehmen dis zu der heutigen geswaltigen Ausdehnung erhoben. Ende der achtziger Jahre erbaute die Firma oberhalb der Brückenmühle eine zweite Fabrik, die außer der Papiererzeugung die Perstellung von Holzschliff (Papierstoff) mittelst Dampskrast umsakt. In dieser Art die erste Anlage der Welt, in der kein Teil der Krast, kaum ein Atom von Stoff verloren geht. War man disher der Meinung, der billige Holzschliff sasse sieht wierschaftlich nur mit Wasserkraft ersolgreich herstellen, so ist der Sat jest widerlegt.

Anfang dieses Jahrhunderts nahm die Firma noch die herstellung bes Strohzellstoffes (Papierstoff) auf. Damit rückte sie in ber Schreib-papier-Erzeugung an die erste Stelle in Deutschland.

Seute umfaffen bie Unlagen eine Cellulofefabrik, eine Solgichleiferei und zwei Bapierfabriken. Beschäftigt werben jest 650 mannliche und weibliche Arbeiter und etwa 50 Beamte. Der jährliche Berfand beläuft fich auf 17 Millionen Rilo Bapier als Schreib-, Boft-, Mormal, Illuftrations- und Werkbruckpapiere. Die Gesamtwerte ber Jahreserzeugung beziffern fich etwa auf 6 Millionen Mark. Der burchfcnittliche Umichlag ber Betriebe an Gutern beläuft fich täglich auf rund 420000 Rilo. Diefe füllen einen Gifenbahngug von 42 Bagen mit je 10000 Rilo Fracht, für welche bie Firma über 600000 Mark jährlich Frachtgelber gahlt. Die verschiedenen Bapiere vom feinften Barfum bis gum einfachften Rongept, vom linierten Geschäftsbogen bis jum gröbsten Backpapier bin ich nicht in ber Lage zu nennen. Der Absat für alle Erzeugnisse erstreckt sich ins In- und Ausland: Danemark, Skandinavien, England, Argentinien, Brafilien, Ecuador, Japan, Auftralien und andere Länder find Abnehmer für die in Weißenfels bergestellten Baviere.

Der objektive Lefer wird fich über die nun folgenden Ungaben all-

aufehr nicht mehr vermunbern:

1) Die Eisenbahn-Station, Betriebs-Umt Beigenfels, beschäftigt zurzeit 768 Mann (323 Beamte und 445 Arbeiter). Ein Bild bes Berkehrs mögen Jahlen zeichnen:

| 211 | to our detaction moyen day       | TEN | 00   | щ | 111. |       |      |   |     |       |         | 99      |
|-----|----------------------------------|-----|------|---|------|-------|------|---|-----|-------|---------|---------|
|     | and the state of the second      |     |      | - |      | 1896: |      |   |     | 1906: |         |         |
| a)  | Sahrkarten murben verkauft       | 1   |      |   |      | 350   | 930  | 6 | tüd | t     | 390 277 | Stück.  |
| b)  | Eingang an Eil- und Frachtgutft  | ück | en . |   |      | 13    | 447  | I | onr | ien   | 1 862   | Tonnen. |
| 0   | Berfand = = = =                  |     | 2 1  |   |      | 13    | 668  |   | 4   |       | 3 034   | -       |
| c)  | Eingang an Wagenladungsgütern    | 1.  |      |   |      | 2     | 156  |   | =   |       | 41      |         |
| d)  | Grachtbriefe gingen ein:         |     |      |   |      |       |      |   |     |       |         |         |
| -6  | 1) für Eilgut                    |     | 100  |   | 41   |       |      |   |     |       | 24 900  | Stild.  |
|     | 2) für Frachtgut                 | 50  |      |   |      |       | 1    |   | -   | 0     | 16 212  |         |
| dd) | Grachtbriefe gingen ab:          |     |      |   |      |       |      |   |     |       |         |         |
|     | 1) für Eilgut                    |     |      |   |      |       |      |   |     | 4.    | 25 274  | 14      |
|     | 2) für Frachtgut                 | 4   | 6    |   |      |       |      |   |     |       | 12 890  | *       |
| e)  | Wagenladungen:                   |     |      |   |      |       |      |   |     |       |         |         |
|     | 1) gingen ein                    |     |      |   |      |       | 1.   |   |     |       | 230 241 |         |
|     | 2) gingen ab                     |     | .11  |   |      |       | -    |   |     | 1     | 55 925  |         |
| f)  | Grachtbriefe murben abgefertigt: |     |      |   |      |       |      |   |     |       |         |         |
|     | 1) bei Empfang                   |     |      |   |      | 1 4   |      |   | 2   |       | 137 942 | 14      |
|     | 2) bei Berfand                   |     |      |   |      |       |      |   |     |       | 103 943 |         |
|     |                                  | 100 |      | - |      | 200   | 1350 |   |     | -     |         |         |

Seit die Bahn Corbetha-Deuben im Jahre 1897 eröffnet ist, hat sich eine Berminderung des Bersandes im Wagenladungsverkehr bemerkbar gemacht.

2) Das Postamt war 1886 noch im Novalishause untergebracht. Am 10. Dezember 1886 sand die Abersiedelung in das neue Postgebäude der Saalstraße statt. Der im engen Raume unheimliche Berkehr machte eine Erweiterung der Diensträume nötig. So wurden zu dem bisher der Post dienenden Areal von 1968 Quadratmeter noch 2064 Quadratmeter vom Terrain des Seminargrundstücks zu einem bedeutenden Erweiterungsbaue erworben. Dem Raiserlichen Postamt Weißensels dienen zurzeit 129 Beamte. Die Ein- und Abgänge stellten sich nach Angaben des Herrn Postdirektors Knoblauch für 1906/07 solgendermaßen:

|                                                                 | O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |      |       |       |    |      |     |              |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------|-----|--------------|--------|--|--|
|                                                                 | Eingegangen find im Orts- und Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beft | ellbe | girk  | e: |      |     |              |        |  |  |
|                                                                 | Briefe, Boftkarten, Druckfachen, Broben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |    |      |     | . 4 230 000  | Stück. |  |  |
| b)                                                              | Bakete ohne Wertangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +    |       |       |    |      |     | . 183 593    |        |  |  |
| c)                                                              | Bakete mit Wertangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |      |     | . 4701       |        |  |  |
| d)                                                              | Briefe und Raftchen mit Wertangabe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |      |     | . 6185       |        |  |  |
| e)                                                              | Poftnachnahmefendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |      |     | . 32 704     | =      |  |  |
| f)                                                              | Poftauftragsbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       | 1. |      |     | . 4490       | ) =    |  |  |
| g)                                                              | Betrag für ausgezahlte Poftanweifungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |      |     | . 13 261 437 | Mark.  |  |  |
| h)                                                              | Beitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   |       |       |    |      |     | . 923 724    | Stück. |  |  |
| 1)                                                              | Depefchen-Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       | -  |      |     | . 23 243     |        |  |  |
| k)                                                              | Berkaufte Bechfelftempelmarken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |      |     | . 17 115     | Mark.  |  |  |
| Aufgegeben und abgegangen find im Orts- und Landbestellbegirke: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |      |     |              |        |  |  |
| a)                                                              | Briefe, Boftkarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |       |       |    |      |     | . 3 978 600  | Stück. |  |  |
| b)                                                              | Bakete ohne Wertangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |      |     | . 299 250    |        |  |  |
| c)                                                              | Bakete mit Wertangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 0    |     | . 4731       |        |  |  |
| d)                                                              | Briefe und Raftchen mit Bertangabe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 4    |     | . 7 530      |        |  |  |
| e)                                                              | Poftnachnahmesendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |      |     | . 35 360     |        |  |  |
|                                                                 | Postauftragsbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |      |     |              |        |  |  |
|                                                                 | Eingezahlte Poftanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |      |     |              |        |  |  |
|                                                                 | Depefchen murben aufgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |    |      |     |              |        |  |  |
| 1)                                                              | Dem Berkehre bienen gegenwärtig Fernf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 244   |       |    |      |     |              |        |  |  |
|                                                                 | am John 1806 murbs auch his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | inh   | a r h |    | St a | 111 | ing har &    | chiah- |  |  |

Im Jahre 1896 wurde auch die Wiederherstellung der Schloßkirche beendet. Schreiber dieses erhielt den Austrag, anläßlich der Weihe dieser erneuten Kirche eine Schrift zu schreiben. Sie trägt den Titel "Schloß und Schloßkirche zu Weißensels, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Herzogtums Weißensels". Herausgegeben von der Königl. Unterossizierschule Weißensels 1898. (Lehmstedts Verlag.)

Die Begründung einer Schloßkirchen-Gemeinde mit eigenem Geistlichen war schon im Jahre 1882 ins Auge gesaßt. (Kreisblatt 1882 Nr. 239.) Warum man sich dazu nicht entschloß?

Auch bei Wiederaufrichtung ber vierten geistlichen Stelle an ber Marienkirche im Sahre 1896 hat man ben Plan nicht verwirklicht.

Einen Schritt vorwärts bedeuteten die Neuordnung des Rirchenwesens in den Jahren 1896 bis 1900, in Sonderheit die Einrichtung kirchlicher Bezirke.

Für die Reuftadt murde 1897 die Sofpitalkirche ben Gemeinde-

zwecken offiziell bienftbar gemacht.

Das durch die Tradition geweihte 600jährige Jubiläum der Stadtkirche beging man am 20. September 1903. Der derzeitige Superintendent Dr. Lorenz hatte dazu schon früher im "Tageblatte" einige Artikel erscheinen lassen: "Das neue Jahr 1903 — ein Jubiläumsjahr der evangelischen Gemeinde." Eine Reihe kirchengeschichtlicher

Bilber mit dem Titel: "Unter dem weißen Felfen" brachte dieselbe Beitung. Ein Festspiel "Die Clariffinnen", ein bramatifirter geschichtlicher Uberblick über die kirchlichen Borgange ber Stadt, mar im Berlage von Gebauer-Schwetschke in Salle erschienen. Das Gotteshaus mar grundlich renoviert. Brachtige Chorfenfter maren von reichen Banben und bank baren Bergen geftiftet. Im Glange elektrifden Lichtes ftrahlte Die Rirde, als man am Borabend des Festtages die Feier des heiligen Abendmahls beging. Um Festtage selbst mar zweimal Festgottesbienst für die Ge meinde: Um 10 Uhr, mo der Superintendent - um 5 Uhr, mo ber am Orte alteste Beiftliche die Festpredigten hielten. Mach beiben Gottesdiensten sprachen der bergeitige Generalsuperintendent D. Solyheuer und ber frühere hiefige Beiftliche Professor D. Bering-Salle. Der erfte nach beendetem Bormittags=, ber andere am Schluffe bes Abendgottesbienftes. Ginen wohlgelungenen Festgottesbienft ber Sonntags-Schule hatte ber Archibiakonus veranstaltet. Die am Festtage fälligen Taufen verrichtete der Oberhirte der Broving. Bor der reich besuchten Abendversammlung hatte ein Jeftmahl die Teilnehmer in "Schumanns Garten" vereinigt. Die geschmackvolle Tischkarte gum "Jubilfest ge Biggenfelg" mar ber nachgebilbet, melde von ber Weihe ber 1303 por handenen, bem Rlofter gehörigen Marienkirche gur Gemeindekirche auf Geite 49 wiedergegeben ift: "Die lies, mas benen Berren ber Roch berentet, mann fie beim Jubilfest hungrig worden."

Den Bau einer Beudigkirche erftrebt ber 1898 gegründete Rird-

bauperein.

Das ganze Rirchenwesen ber einen Barochie untersteht bem Gemeinde-Rirchenrat bezw. ber Gemeindevertretung. Das Patronat übt ber Magistrat aus, bem zurzeit Oberbürgermeister Wadehn vorsteht.

Die katholischen Mitburger sammelt die in ber Friedrichstraße mit Pfarrhaus und Schule befindliche, der heiligen Elisabeth von Thuringen geweihte Rirche. Sie wurde am 19. November 1873 geweiht und am 29. Juni 1889 durch Bischof Dr. Weiand-Fulda benediciert.

Und neben dem geordneten Kirchenwesen geht der Engel der Barmherzigkeit hin und her im Diakonissenhause Salem, im neuen Krankenhaus, im stattlichen Waltherstift, im freundlichen Hospital St. Laurentii, in der christlichen Herberge zur Heimat, in der Kleinkinderbewahranstalt. Er geht in den Festzeiten durch Schulen und Krankenhäuser, er geht und kommt mehr noch ungesehen und unbemerkt.

Die geschichtliche Entwicklung des Schulwesens im 19. Jahr hundert für die Stadt zur Darstellung zu bringen, muß berusener Feder überlassen bleiben. Hier nur ein paar Notizen. — Seit preußischen Zeit unterstand die Pslege der Schulen einer aus Mitgliedern des Rats, der Stadtverordneten, des Schuls und Erziehungswesens kundiger Männer bestehenden Schuldeputation. Hier scheint sie in der ersten

Hälfte bes Sahrhunderts gar nicht eingerichtet gewesen zu sein. Als um das Bolksschulwesen hochverdient ist (neben dem damaligen Super-intendenten Schmidt) zu nennen der Seminardirektor Wilhelm Harnisch, der pädagogische Stern, der von 1822—1845 hier leuchtete, den eine Gedenktasel am Direktorgebäude besonders preist. Bon ihm erschien 1826 die Schrift: "Das städtische Schulwesen mit Bezug auf Weißensels."

Er verlangt Bermehrung der Schulen ... Außer diesen Hauptbedürfenissen wäre zu achten auf Einrichtung eines kirchlichen Sängerchores, Errichtung einer Sonntagsschule, einer Berwahrschule... Die Einrichtung, daß jeder Lehrer das Schulgeld von seiner Rlasse erhält, muß aushören ....

"Weißensels" — schreibt Harnisch 1826 — "hatte im vorigen Jahrhundert seine (lateinische) Stadtschule, von der man, wie in andern Städten, die größern Mädchen gesondert. An der Stadtschule arbeiten vier Lehrer, an der Mädchenschule einer. Die Schule der Rlingenvorstadt war 1803 den Iwecken des Königlichen Seminars dienstdar gemacht! Außerdem bestand eine Freischule."

"Weißenfels zählt jett (1826) 1000 schulpflichtige Rinder . . . alle empfangen im Ganzen einen zweckmäßigen Unterricht, aber . . . wir muffen vorwärts! . . . Die Privatschulen ber Töchterlehrer beweisen, baß die öffentlichen Schulen nicht genügen . . . "

Schon 1829 erschien Harnischs folgende Schrift: "Die alte Schulverfassung und die neue". Und es ging vorwärts: Die Eingemeindung ber Borstädte 1833 brachte eine Rommunalschule.

Die Besitzungen des Königlichen Seminars an der Saale — brei Gebäude mit Hausgärten und außerdem 882 Quadratruten, den vierten Teil der Stadt umgebende Obst- und Weingärten — wurden vom Magistrat für 6914 Taler 13 Silbergroschen 4 Pfennig gekauft. Die Gärten wurden parzellenweise verpachtet. Die Gebäude zu Schulen eingerichtet. Am 15. August 1838 wurden die alten Räume an der Kirche verlassen. Lehrer und Schüler nahmen auf dem Marienkirchhose Ausstellung. Superintendent Hendenreich sielt im Beisein der Vertreter der Stadt, der Kirche, der Eltern die Abschiedsrede. Dann ersolgte, von einem Musikkorps geführt, der seierliche Aus- und Einzug.

Alle Rosten hatte die Rämmerei übernommen. Sie erhob das Schulgeld, zahlte Gehälter, schaffte Schulgebäude. Zu dieser Rommunalschule, zur Armens oder Freischule war 1838 eine Mittelschule gekommen. Beide bestanden dis 1854.

Nach bem Jahre 1848 trat auch eine allgemeine Reorganisation bes Schulwesens ein im Sinne ber Reumerschen Regulative, die durch Aufbürdung eines "übergroßen Stoffes auswendig zu lernender Religion an Lehrern und Schülern kirchlich gesinnte Unterthanen zu Demuth und Treue erziehen" sollte!

Als die Freis und Mittelschule aufgehoben war, hatte Beißenfels zwei Stadtschulen: Die erste Stadtschule an der Promenade mit zehn Klassen und etwa 600 Kindern, die zweite Stadtschule im jezigen Stadtbauamte, im Parterre = 3immer der Kantorei und anderswo untergebracht.

Inzwischen hatte das Jahr 1872 die Falksche Ura gebracht: Das Recht des Staates über die Schule zur Erziehung seiner künftigen Bürger.

In der erften Stadtschule betrug bas Schulgeld 2—4 Taler, in der zweiten jährlich einen Taler für bas Rind. Für ganz Unbemittelte trat die Armenkasse ein.

Im Jahre 1883 bezog die zweite Stadtschule ihr neues stattliches Gebäude mit 18 Rlassen und 1140 Rindern in der Beuditiftraße. -

Die erste Stadtschule ift in eine trefflich geleitete, gute Burgerjchule umgewandelt, die rechtlich unter die Bestimmung des Gesets
vom 11. Juni 1894 fällt.

Mit der Entwicklung der Industrie ging Hand in Hand die Bermehrung des Bolksschulwesens. Heute sind drei Tüchtiges leistende Bolksschulen vorhanden: Außer der Beuditschule das Doppelhaus der Bergschule und die Neustadtschule. Die Aushebung jeglichen Schulgeldes — auch der monatlichen 25 Pfennig — hat den Stadtsäckel wesentlich belastet.

Und nun ein Wort von den andern städtischen Schulen. Die alte Lateinschule hatte Rektor Endam privatim noch sortgesett, indem er eine Anzahl Schüler zur Aufnahme für Pforta vorbereitete. Aus einer Privatanstalt mit drei Klassen unter Hauses Leitung ging das im Jahre 1877 staatlich anerkannte Progymnasium unter der Leitung Prosessor Dr. Rosalskys hervor, das seit 1895 allmählich in eine Ober-Realschule verwandelt worden ist, die blüht und gedeiht.

Die Anfänge einer gehobenen Mädchenschule reichen auch weiter zurück. Im Anfange sollte die erste Rlasse der Stadtschule zur Beitersührung des Unterrichts dienen, den der meist akademische erste Mädchensehrer gab. Daraus ist eine gehobene Mädchenschule, aus ihr eine höhere Mädchenschule mit eigenem Lehrplan entstanden.

Die Fortbildung der schulentlassenen Jugend hatte fich schon Hendenreich in der 1839 von ihm errichteten Sonntagsschule angelegen sein lassen.

Sonntags nachmittags von 3—5 Uhr wurde der Unterricht erteilt in Religion, Geschichte, Geographie Deutschlands, Kopfrechnen, Stlübungen, Schönschreiben und Gesang. — Waren die Lehrer auch erbötig, den Unterricht unentgeltlich zu erteilen, so blieben doch Mittel zu beschaffen für Heizung, Beleuchtung, Reinigung und Schulutensilien. Die Stadtverordneten damals hatten dazu die Kosten nicht bewilligt. Mit 108 Schülern, Lehrlingen und Gesellen, begann die Arbeit.

Diefe Sonntagsschule murbe auf Beranlassung ber Röniglichen Regierung im Winter 1857/58 in eine handwerker-Fortbildungsschule

unter Leitung bes Rektors Stuger verwandelt.

Nachmals — unter Bürgermeister Falkson — war diese Schule eine zwanglose allgemeine Fortbildungsschule. Heute hat sie sich zur blühenden gewerblichen Fortbildungsschule entwickelt, um Kenntnisse für die verschiedenen Gewerbe und für das Kunsthandwerk zu vermitteln.

Der königlichen Anstalten des Lehrerfeminars mit eigener Bürgerichule und einer Braparande, jest unter Direktor Dr. Girardets Leitung,

ift fcon gebacht.

Dier haben wir nur noch die einst mit dem Seminar verbundene Provinzial=Taubstummen=Unstalt zu erwähnen (Direktor Jarandt), einen stattlichen Bau mit großer Gartensläche. Bor dem Gebäude erhebt sich seit 1905 das Denkmal Morit Hills, des Altmeisters des deutschen Taubstummen=Unterrichts. Das bartlose Gesicht zeigt Liebe, Geduld, Freundlichkeit.

Die feit 1859 bestehende katholische Privatschule murbe am 1. Dezember 1890 von ber Stadt als Bolksschule übernommen.

Inzwischen war die Stadt zu einer Einwohnerzahl angewachsen, welche das Ausscheiben aus dem Kreisverbande zur Folge hatte. Das geschah 1. April 1899. Heute hat die Stadt 32000 Einwohner.

Der Apparat der Leitung und Berwaltung hat entsprechend der steigenden Bevölkerungsziffer, den neuen Aufgaben, welche die Bersorgung mit Wasser und Licht, welche die Einrichtung des großen Schlachthauses sorderten, entsprechend vermehrt werden müssen.

Darüber gibt auch Auskunft die Studie von Dr. Meusch: "Die

Finangwirtschaft ber Stadt Weißenfels im 19. Jahrhundert."

Auf allen Gebieten merkt mans: "Das Alte fällt, es ändert sich die Zeit." — Heute präsentieren sich stattliche Neubauten: Auf der Höhe, dem alten Burgfried gegenüber, das Landratsamt, unten das Königliche Seminar am Eingange des lauschigen Greislautales.

In Rurzem werden sich auf dem Boden des alten Seminars erheben die Neubauten des Königlichen Amtsgerichts und der städtischen Ober-Realschule. Das erste wird Recht sprechen und Urteil fällen auf dem Terrain des hier gewesenen Arbeitshauses, die andere wird sich erinnern, daß auf diesem Boden einst Klosterzucht und dann gelehrtes Wesen des gymnasium illustre hier eine Stätte hatte.

Bir weinen ben gefchmacklofen Umbauten bes alten Rlofters gur

Strafanftalt und nachher gum Lehrerfeminar keine Trane nach.

Die altehrwürdigen Erinnerungen werden nun freilich je länger je mehr schwinden. Den Rest des alten Klosterkreuzganges wird ein genialer Baumeister im Anschlusse an einen Neubau vielleicht zu erhalten wissen. Er wird vielleicht auch Fremden zugängig werden.

Den Literaturfreund wird Novalis und Müllners Haus und Grab interessieren. (Der 100jährige Todestag des ersteren wurde am 25. März 1901 begangen.) Der Kunstsreund wird seine Schritte nach der Schloßkirche lenken, der Geschichtssreund wird den Spuren Gusta

Abolfs, Wallensteins, Tillns, Friedrichs des Großen folgen.

Napoleons Aufenthalt beim Bürgermeister Olzen in den ehemaligen "Drei Schwänen", seine wiederholte Durchsahrt durch die Stadt erzählt dem Fremden, der nach Erscheinen dieses Buches die Stadt aufsucht, wohl auch bald eine Gedenktasel. Bon dieser Tasel blickt man dann direkt auf den vom Raiser Wilhelm-Denkmal beherrschten Markt. Das hier im Jahre 1900 errichtete, von Ernst Wench-Berlin gearbeitete Monument zeigt in den Reliesbildern seines Sockels Friedrich den Großen vor der Schlacht bei Roßbach mit Sendlitz, Ziethen u. a. vor der durch die Franzosen in Brand gesteckten Saalbrücke. Das andere Relief zeigt, wie 1883 der damalige Kronprinz Friedrich mit Herren seines Gesolges: von Blumenthal, von Mischke vom Rate der Stadt Weißensels begrüßt wird. Das Königshaus hatte den Prinzen Friedrich Heinrich von Preußen zur Feier der Enthüllung in die überaus sesselich geschmückte Stadt entsandt.

In der Marktkirche befinden sich zwei andere Denkmäler, die offene Hand und frommer Sinn gestistet: Die Luthers und Gustav Adolfs. Läßt sich von Luthers Ausenthalt in Weißensels auch geschichtlich mehr nicht sessen den heillosen Kaland in Weißensels oder gar eine Predigt in Weißensels nicht zu erweisen, so wissen die Evangelischen hier nicht weniger als anderswo, was sie ihm danken. Und frommes Gedenken hat seine wie Gustav Adolfs Statue in der Stadtkirche aus Meister Juckoss Sand errichtet.

Er hat im Jahre 1905 im Auftrage des Berschönerungsvereins auch das Relief am Rosalsky=Stein an der Promenade gearbeitet.

Bom felben Meister sind auch zwei hubsche Phantasiestücke: Det Bierbrunnen in der Beuditstraße, der Wasserspeier, der dem humor des Rünftlers alle Ehre macht — und der Knaben-Lazzaroni im Bürgergarten: "Weils mich freut!" Gern setze ich diese Inschrift auch meinem Buche vor!

Wir laffen jum Schluß die legten Ereigniffe bes neuen Sahr

hunderts an uns vorübergiehen:

Die Feier der Jahrhundertwende war vom Bundestage auf den 1. Januar 1900 sestgesetzt worden. Der Aufzug der Kriegerverine mit brennenden Fackeln in der Mitternachtsstunde war wohl die einzige Besonderheit, von der sich diese Neujahrsnacht von andern unterschied. Wenn wir dazu die Feier der letzten Jahrhundertwende auf S. 302 dieses Buches vergleichen, so erscheint der Abergang ins 20. Jahrhundert recht nüchtern. Ob die Leute vor 100 Jahren wohlhabender waren? Nein! Aber das Empfinden war ästhetischer, das Fühlen unmittelbarer.

Die ins Sahr 1901 fallende Novalisfeier sammelte einen erwählten Rreis. Ihrer wird im Schlufkapitel gedacht.

Bon bem Rirchweihfest 1903 mar ichon bie Rebe.

Wie in ganz Deutschland und über die Grenzen des deutschen Baterlandes hinaus, so fanden am 9. Mai 1905 auch in Weißenfels Schillerseiern statt. Schulen und Bürgervereine gedachten des großen Dichters. Bedeutsam waren die Beranstaltungen des Königlichen Seminars: Iwei Schillerlinden wurden gepflanzt. Weihevoll war die öffentliche Feier im Saale des "Goldenen Hirsch". Nach Direktor Tomuschats Festrede, nach Darbietungen des Seminarchors führten die Iöglinge der Anstalt Schillers Fragment "Demetrius" begeistert und begeisternd auf. Bon den Erträgen der Festaufsührungen errichtete das Königliche Seminar den Schillerstein auf dem Klemmberge.

Am Tage der Feier der silbernen Hochzeit des Raiserpaares, am 27. Februar 1906 fand statt die Grundsteinlegung zu einer neuen Rirche im Beudigviertel unter Teilnahme der staatlichen und kirchlichen

Behörden ber Proving, bes Rreises und ber Stadt.

Im Sahre 1907 war der Bau des Bismarckturms auf dem Plateau des Klemmberges beendet. Die Bemühungen des äfthetischen Rechtsanwalts Junge, das Entgegenkommen der städtischen Behörden und die Opferfreudigkeit der Bürger, in Sonderheit die große Gabe des Berschönerungsvereins, haben das vom hiesigen Architekten Meienderg geschmackvoll entworfene, von hiesigen Meistern ausgesührte Werk vollenden helsen. Der 26. August war ein Festag erster Klasse: Der Tag der Weihe des Werkes. Im Mittelpunkte stand die glänzende Festrede, die von der Seele dieses "Steins" mit ihrer dreisachen Krast handelte. Festmahl und Fest-Abend beschlossen stimmungsvoll den Tag.

Wie Bismarck selbst auf einer Fahrt nach Kissingen, auf ber Beimskehr aus Frankreich die Weißenfelser Bürger hier gegrüßt, so grüße das Denkmal des politischen Genius der Deutschen die kommenden Geschlechter!

Bom Bismarckbenkmal geht ber Blick hinüber nach Roßbach. Jur Roßbachfeier am 5. November 1907 — ber 150. Wiederkehr ber Schlacht bei Roßbach — ziehen und fahren die Scharen zum Denkmal auf Reichardtswerbener Flur. Der Festschrift Prosessor Schröters gedachten wir schon. Die Leiter des Altertums-Bereins haben eine Roßbach-Ausstellung ermöglicht, die sich sehen lassen kann. Museen, königliche und private Bibliotheken haben ihre Schäße dazu nach Weißen-sels gesandt. — An der Roßbach-Feier nahmen von hier offiziell teil die Kreis- und städtischen Behörden, Militär- und Kriegervereine, Schulen aus Stadt und Land. Wir erinnerten uns wieder der gewaltigen Opfer, die damals gebracht werden mußten. Seien wir nun auf der Hut, tragen wir durch Wort und Tat dazu bei, daß uns im 20. Jahrhundert auf die Tage bes Ruhms nicht ein neues "Sena" ereile! Und nun zurück in die Stadt.

Begleite mich, gebulbiger Lefer, gu einem Abichiebsgange.

Geht man vom Bahnhose durch die freundlichen Anlagen des Bades, setzt man bei der Schleuse über die von Kähnen und von den Seelensängern des Rudervereins belebte Saale, wendet man die Schritte zur stattlichen Herrenmühle und zu dem städtischen Landgute gegenüber, ersteigt man hier die Höhe zu den Parkanlagen, so hat man von dern Rande des Plateaus einen freundlichen Ausblick!

Die Stadt hat ihren Leib gedehnt besonders nach Silben urrd Norden. Die etwa 100 Meter breite Saale trennt die Neustadt von der Altstadt. Ein Teil derselben liegt hinter vorgeschobenen Sohen des

Rlemmberges, bes Schloße und bes Georgenberges.

Bu Fugen diefer Sohen ziehen fich die in die Stadt einmundenden Candftragen und die dem Fluglaufe parallelen Sauferlinien, burchichnitten von Stragen, die zur großen und kleinen Saalbrucke führen.

Wenn am Abend die Lichter vom Klemmberge zu Tale leuchten, wenn man um diese Zeit hier hinabschaut auf den elektrisch erleuchteten Bahnkörper, der sich dis Burgwerben ausdehnt, wenn man den Blick schweisen läßt über die dem Auge sichtbare Altstadt mit dem stattlichen, strahlenden Marktplaße, über die glißernden Wasser der Saale in die erstaunlich sich dehnende Neustadt — so ist das zwar nicht mit einem Blicke vom Kreuzberge bei Berlin oder vom Mt. Martre bei Paris vergleichbar, aber es wird den Fremden doch ein angenehmes, ja überraschendes Bild bieten. Lebendige Militärmusik klingt vom Schloßplateau herüber. Es ist hoher Besuch da! Wir sahen am Nachmittag die von anstrengendem Felddienste heimkehrenden Unterossizierschüler ins Schloß zurückkehren. In stiller Bewunderung schauen wir den jugendlichen Gestalten nach, die sich den Ausdruck der Mattigkeit, die Zeichen der Müdigkeit tapser verbeißen.

Da sind wir schon wieder an der alten lieben Saale, die das Bild unsere Stadt so freundlich verklärt. Im Geiste gehen wir über die neue, große, imposante Zukunsts-Brücke, die an Stelle des unschönen im Jahre 1895 errichteten Eisenwerkes Altstadt und Neustadt verbinden wird. Die Anlage hat wegen der Eisenbahn-Ubersührung viel Kopfzerbrechen gekostet. Aber das sertige Werk ist nun auch ein Muster der Solidität und des Geschmackes: Ein ästhetischer und doch massiver Steinbau, berechnet auf inkommensurabele Lasten, für ungeheure Transporte, wie sie ein Krieg — seine Tage mögen ferne sein — wohl mit sich bringen könnte. Solch stattliches Bauwerk glaubte man der Stadt, die wie keine andere die Nöte aller Kriege ersuhr, als heilendes Pflaster sit

manche Bunbe zuwenden zu follen.





Begrüßung des Kronprinzen Triedrich Wilhelm durch die Spitzen der Behörden von Weißenfels beim Kaisermanöver 1883. (Relief vom Kaiser Wilhelm-Denkmal.)



## Kunft und Künftler in Weißenfels.

(Eine afthetifche Beigabe.)

Weißenfels einige Denkmäler alter Zeit aufzuweisen. Biele sind es ja nicht mehr. — Die größten sind Kirchen, von denen die interessanteste unstreitig die Schloßkirche, die ehrwürdigste die gotische Marienkirche, die intimste die Hospitalkirche aus neuer Zeit ist.

Reste beutscher Renaissance zeigen die Portale des jetzigen Amtsgerichts in der Burgstraße, der Erker am Gasthof zum Schützen, das
Stadtbauamt an der Marienkirche und eine Anzahl Privathäuser der Großen Burg- und Jüdenstraße, der Raland- und Kloster-, Marienund Leipziger-, der Nikolaistraße und der Kirchgasse, des Marktes und
der Bromenade.

Stellt die Marienkirche — abgesehen von den weiteren Nachbauten — ein Stück Gotik dar, so zeigen Schloß und Ravalierhäuser zu seinen Füßen den deutschen Barockstil, dessen Prachtstück die Schloßkirche ist. Daß das zu Füßen des Schlosses liegende Rathaus im Hofstile des Rokoko erbaut ist, kann nicht Wunder nehmen.

Auch die Plastik wurde gefördert. Bon Bildhauern jener Zeit werden genannt: Andreas Griebenstein, der den zum Teil verdeckten Altar der Marienkirche baute, Johann Christof Reinebott und Jakob

Hofmann.

Die Malerei fand bei Hofe willige Unterstützung, soweit die Mittel reichten. — Aus dem Anfange des 16. Sahrhunderts hat die Marienkirche ein Ecce Homo-Bild Jesu: "Gute Malerei aus der sächsischen Schule". Der Meister ist unbekannt. Ein Altarbild — Olgemälde auf Goldgrund — stellt Jesum dar: die linke Hand auf die Brust gelegt, die rechte erhoben.

Bon Johann Jakob Matterlenn (1699) ist ein Christus mit dem Reichsapfel aus der alten Hospitalkirche im Hospital St. Laurentii

noch zu fehen.

Johann Baul Lindemann mar Porträtift. Außer Diesen werden genannt Christian Sofmann, Gottfried Goldmann, Philipp Welfch,

Hof= und Landschaftsmaler. Erstklassige Runftler waren sie natürlich alle nicht. Lübke in seinem Grundriß der Runftgeschichte nennt keinen von ihnen. Aber sie geben Zeugnis davon, daß die bildende Runft hier eine Stätte hatte.

Bom Runfthandwerk feien unvergeffen die Beigenfelfer Gold, Silber- und Löffelfchmiede. Ihre Blütezeit reicht über den Flor bes

Bergogtums Beigenfels hinaus.

Die Marienkirche besitzt eine prächtige silberne Tauskanne vom Goldarbeiter Kind (1840). Wertvoller ist das herrliche silberne Tausbecken mit Ranne, das Herzogin Iohanna Magdalena zum 1681 vom Herzog Iohann Adolf I. errichteten Taussteine schenkte.

Rach dem Ende des Bergogtums lieferten die Meifter viel nach

Leipzig - wohl auch nach Mürnberg.

Das Ratsardiv hat ihre Innungsartikel vom 31. Januar 1684 bezw. vom 5. Januar 1694.

Roch 1852 erhalten neun Meifter ihre Statuten bestätigt. Beute

ift keine Innung diefes Runfthandwerks mehr vorhanden. -

Aus der Gegenwart seien die Arbeiten der Firma Karl Ruck u. Söhne besonders auf dem Gebiete der Kirchenmalerei als rühmenswert nicht übergangen. Des Orgelbaumeisters Friedrich Ladegasts Namen nennt jedes Konversations-Lezikon. Die Orgel des Domes in Merseburg, die in der Nikolais und Paulinerkirche in Leipzig, in der Schloßkirche zu Wittenberg, in den Domen zu Riga und Schwerin singen mit 200 anderen Werken seinen Ruhm. Das Werk führt fort sein Sohn Oskar Ladegast.

Stellen Baukunst, Plastik, Malerei das Schöne bar für das Auge, so stellt die Musik als bildende Kunst das Schöne dar für das Ohr. Die Künste unterscheiden sich von einander durch das

Material, das fie verwenden, um Schones gu Schaffen.

Den von Luther mit eingeführten kirchlichen Bolkschoral half weiter ausbilden der Organist und Kantor an der Nikolaikirche in Berlin, Johann Crueger, der Bater des Weißenfelser Hofkapellmeisters Johann Crueger.

Die vom Gottesdienste losgelöste Musik entwickelte sich im 16./19. Jahrhundert zu unerreichter Höhe durch einen Schütz, Sändel,

Bach u. a. Gie ftehen auch ju Beigenfels in Begiehung.

Wir nennen querft:

1) Joh. Herm. Schein, bis 1630 Thomas-Rantor in Leipzig, von 1612 bis 1615 Informator und Haus-Rapellmeister beim Schloßhauptmann von Wolfersdorf in Weißensels. Dem Rate zu Weißensels hat er sein "Cymbalum symphonicum" verehrt. Bon hier aus wurde er Hoskapellmeister in Weimar. Seine "Waldliederlein" sind wert, bekannt zu werden.

2) Beinrich Schutz (Sagittarius), ber größte beutsche Tonseter bes 17. Jahrhunderts, ber Borläufer Bachs, ber Bater ber Rirchen-

konzertmusik, der Versasser der ersten beutschen Oper darf in unserer Stadtgeschichte nicht unerwähnt bleiben. Sein Bater Christoph Schütz war 1591 von Röstritz nach Weißensels gezogen und hier ein wohlhabender Bürger, Mitglied des Rates, Besitzer des nach ihm noch heute benannten Gasthoses "Jum Schützen" geworden. In dem Schuldbriese, den Christoph Schütze dem Rate zu Weißensels ausstellt über 1000 fl. rückständige Rausgelder vom Anteil der Güter des Lichteriger Rittersitzes, hört man die Sprache des wohlhabenden Mannes: "Nachdem ein Erdar wolweißer Rath alhier auß gueter Bewegnuß mir Christoph schützen ezliche gueter von dem Lichterizer Rittersitz kaussweise zu-kommen lassen, die Ich dann gott sen danck bezahlet, die uff tausend Gülden, die mir wegen des Ritterdienstes ohne Berzinstung uff sechs Jahre frei gelassen, dero wegen, daß ich jeder Zeit gesaßt und bereit sein soll, da ein uffgeboth geschehen, den Ritterdienst wie sichs gehoret und ersordert zu bestellen . . . ."

Der 19jährige Heinrich Schütz sang 1614 in Dresden mit bei der Taufe des späteren Administrators Augustus, des ersten Herzogs von Weißensels.

Als der berühmte Musiker später seine Tochter verheiratet, sendet ihm auch der Stadtrat zu Weißenfels seinen Glückwunsch.

hundert Sahre nach Schutz werden Händel und Bach geboren:

3) Georg Friedrich Sändel, ber Schöpfer des "Meffias", murde am 23. Februar 1865 in Salle, Gr. Schlamm 4, geboren.

Er schlich nachts auf ben Speicher, mo bas vom Grofpater ererbte Rlavier untergebracht war. Um den Rnaben und sein Treiben kümmerte sich niemand. Nur ein befreundeter Musikant gab ihm heimlich Anleitung. Als ben 67 jährigen Bater eine Reife von Salle nach Weikenfels jum Bergog führt, läuft ber Junge fo lange neben bem Bagen her. bis ihn der Bater doch noch mitnimmt. In Weißenfels liefert er ihn bei seinem ältesten Sohne ab, ber bes Berzogs Rammerdiener ift. Der hat natürlich mehr zu tun, als sich besonders um den jungen Bruder zu kümmern. Dem ist's indes gelungen, an die Orgel ber Schlofkirche ju kommen. Eines Tages wird fein Bater jum Berzog beschieden. "Was hat er da für einen Taufendsasa von Buben?" In der Kirche habe er, der Herzog, Orgel spielen hören und erfahren, daß es seines Rammerdieners Bruder sei, ein siebenjähriger Schlingel. "Was soll er werben?" fragt ber Bergog weiter. "Doktor, Durchlaucht". "Go einer wie er?" Und ber Fürft rebets bem Alten aus und rebet ihm zu, ben Jungen Mufik treiben zu laffen. — In Halle nahm ber junge Händel nun Unterricht beim Dom-Organisten Zachau. Bald kann der Schüler den Lehrer vertreten. Ja, er spielt Sonntags bald seine eigenen Noten! Die Rirche füllt sich, um des jungen Rünftlers willen. Zachau treibt die Eltern nun, mehr für den Rnaben au tun: er konne ihm nichts mehr lehren. Jest kommt ber Bierzehnfährige 1698 zu einem

Bermandten nach Berlin. Gin italienischer Mufiker, Uttilio, wird nun fein Lehrer. Als ber Rurfürft von dem mufikalifchen Bunder bot, bescheibet er ben Jüngling aufs Schloß und ift bereit, ihn auf feine Roften nach Italien gu fchicken. Der aber will feine eigenen Wege gehen! Dem Drangen bes Baters, ber ihn gum Juriften bestimmt hat, muß er fich aber boch am Ende fugen! Ein Jahr hat ers aber nur in Salle ausgehalten beim corpus juris und Banbekten. Jest geht er feine Wege allein - Frau Mufika zu Liebe. - Go laufen die Lebensfäben Bandels, bes Atleten an Rorper, des Riefen an Beift, bes Enklopen an Rraft auch über unfere Stadt. - 21s blinder Geher beschloß er mit der Aufführung des "Messias" sein reiches Leben. 3d

fah fein Grabmal in ber Beftminfterabtei gu London.

4) Much Johann Sebaftian Bachs Spuren finden fich hier, des großen Tonmeifters aller Beiten, ber feinen evangelischen Glauben burch die Macht ber Tone bezeugt. War feine erfte Frau Maria Barbara die Tochter feines Dheims Bach, des Organiften und Stadt fchreibers in Gehren, fo ftammte bie zweite Lebensgefährtin aus Beigenfels: Unna Magdalene Bulcken mar die Tochter eines Beigenfelfer hoftrompeters, von ber er 13 Rinber hatte. Sie nahm an bes Meifters Runftlerarbeit regen Anteil. Bach konnte mit feinen Familiengliedern ein Rongert "vocaliter und instrumentaliter formiren", wie er einmal an feinen Freund Erdmann fchreibt. - Der große Meifter widmete auch bem Bergog Chriftian eine Rantate.

5) Der Beigenfelfer Sofkapellmeifter Johann Bhilipp Crueger war am 26. Februar 1649 in Nürnberg geboren. Er ift ber Gohn des verdienstvollen Romponiften von "Run banket alle Gott", von

"Jefus, meine Buverficht" u. a.

21s mit bem Sofe Geschmack und Runft in Beigenfels ihren Einzug hielten, liegen fich die Bergoge auch die Bflege ber Mufik angelegen fein. Die in Salle tätig gemefene Sofkapelle murbe neu organifiert. Bei ihr mar Johann Philipp Crueger feit bem

12. Dezember 1677 angestellt.

Das Jahr barauf verehrt ber Rurfürft bem Weißenfelfer Rapelle meister einen kostbaren Ring. Im Ephoralarchiv hier ist von Erueger vorhanden ein umfangreiches Manuskript, das für alle Gottesdienste das musikalische Programm enthält. In Nürnberg ift 1690 eine Arien fammlung aus Singspielen von Erueger gebruckt, Sonaten für Bio linen, luftige Feldmufik für Sautboiften. - Einen Ruf nach Dresben lehnte er, trog eines geschenkten golbenen Ringes, ab.

In Beigenfels bezog Johann Philipp Crueger ein Gehalt von 400 Taler und 120 Taler Entschädigung für "Notiften, Calkanten, Inftrumente und Saiten". Als Gegenftuck bagu fei bas Gehalt ber Beigenfelfer Rammerfangerin Pauline Rellner genannt: Sie erhielt unter Bergog Georg 500 Taler und gute Behandlung! Johann Philipp

Erueger ftarb geehrt am 6. Februar 1726.

Das Biographische Quellenlezikon der Musiker und Musikgelehrten von Robert Eitner (1901) berichtet, daß Johann Philipp Crueger vom Raiser in den Abelsstand erhoben war. Das war dann wohl der persönliche Adel, wie er in Süddeutschland noch heute verliehen wird. Jedensalls heißt sein Sohn nicht von Crueger, sondern Johann Gotthelf Crueger. Er ist in Weißensels geboren am 13. September 1687. Er wurde hier 1711 Amts-, Regierungs- und Ronsistorial-Advokat, legte aber 1712 diese Amter nieder, um Hoforganist und Rammer- musikus zu sein.

Nach des älteren Erueger Tode war Hofkapellmeister I. A. Robelius, aber die Kirchenmusik scheint von I. Gotthelf Erueger allein geleitet worden zu sein. Denn in dem genannten Faszikel steht für die Kirchenmusik I. G. Erueger als Rapellmeister. Er wird nach Robelius

Tobe 1735 alleiniger und allfeitiger Rapellbirektor.

Reben Johann Philipp Crueger, ber mufikalifchen Leuchte auf

bem Felfen, ichien ftill ein Licht in ben Gaffen ber Stadt:

Bon den Männern, welche Luthers Bolkschoral weiter bildeten, ist in Weißensels jener Zeit tätig Paul Becker, Romponist der Lieder des Naumburger Rechtsanwalts E. Ch. Homburg: "Ach Wundergeist, Siegesheld", "Tesu meines Lebens Leben". Der zweite Teil der geistelichen Lieder Homburgs ist "mit dreistimmigen Melodien gezieret von Paul Becker, der Musik Geslissenen zu Weißensels". Zur Einweihung der Ranzel, des Altars, des Taussteins, der neuen Glocken bringt Becker 1675 ein "melos cathedrale".

Selbständig waren die Hof-Rantoren, von denen Christian Edelmann, Bater des hier geborenen theologischen Schriftftellers Johann Christian

Ebelmann, genannt fei.

Endlich noch ein Wort zur leichteren Ware der Musik am hiesigen Hose, zur Oper, zur Operette, zum Singspiel. Die Oper war hier "eine groteske Mischung sentimentaler oder dusterer Szenen mit derb Possen-hastem", stand aber doch noch über dem, was sich anderwärts zynische Boeten erlauben durften. —

Als erfte Oper überhaupt mar im Jahre 1654 die "hochzeit der

Thetis" aufgeführt.

Am Weißenfelser hofe bienen ber Muse die Rektoren und Professoren bes gymnasium illustre im Nebenamt, als öbe Schmeichler: Johann

Riemer und Chriftian Beife.

Man darf nicht den Maßstab der zweiten klassischen Literaturperiode an ihre und der anderen Poesie legen. Sie preisen Augustus als den Erbauer des Schlosses, "vor dem die Saale sich am weißen Felsen bückt". "Du wertes Weißenfels, des himmels huld und Güte Wohnt scheindar über dir, weil Wittekinds Geblüte Dich mehr als dreimal liebt: der tapfere Ditterich, Der Glanz von Thüringen, verliebte sich in Dich Und saß in Deinem Schloß. August, die große Stüge Des Albertiner Stamms, nahm Dich zu seinem Sige."

Als die neue Schlofuhr 1678 "geweiht" wird, ift Riemer, ber Professor ber Boesie am Gymnasium, zur Stelle mit einem großen

Bedicht, aus beffen Schluffage ein paar Strophen lauten:

"Augustus selber sei mit hofe, Land und Leuten Gleich einer teuren Uhr, baran Er weiser ist: Der guldnen Ziffern Gold mag die Gesetz' bedeuten, Wo die Gerechtigkeit ben goldnen Frieden kußt."

Das ist ja gewiß ganz nett. Anders steht es mit Augustus Lohse, bes Herzogs Sekretär, der sich Talander nennt, mit Heinrich Lincke (1705), Paul Thiemich — nach Gervinus Urteil, Bersasser noch leiblicher Opern, während Augsburger wirklich ein gewöhnlicher Reimer war.

Der bedeutendste von allen war jedenfalls Johannes Beer. Er war alles: Musiker, Tondichter, Schauspieler, Humorist. Als ihn der Rektor Bockerodt in Mühlhausen den Harlekin von Weißensels nennt, zieht er vom Leder in seinem "ursus murmurat" — der Bär knurt

und "ursus vulpinatur" = ber Bar fpielt ben Juchs.

Im "bellum musicum", dem musikalischen Kriege, richtet er sich gegen die musikalischen Stümper. Den eingebildeten Kunftgenossen siest er 1719 ordentlich den Text in den "musicalischen Diskursen": Audi domine Francisce! — Höre Herr Franz, wenn alle andern mehr könnten als Du, wer wärest Du? Lachst Deinen Nächsten aus, daß er weniget kann als Du und bist doch nur darum glücklich, weil er nicht mehr

kann." Sein Sohn war 1747 Pfarrer in Burgwerben.

Bon den Operntezten seien nur einige genannt: "Nero, der verzweiselte Selbstmörder" Oper mit Handlungen und einem Zechgelage, 1685. "Dulcimene und Lauretto" in einer Pastorelle (Schäfer und Schäferinnen), 1696. "Die Lydische Talestris" bei Herzogs Gedurtstag, ein Singspiel mit einem Borspiel, 1696. "Donna violanta" oder "Der Spiegel keuscher Damen" in einer Opera, 1708. "Irene und Bulcanus"— "Selimoene und Cloridan" — zum Schluß: Le grand Ballet. "Der thrannische Großvater" oder "Der glückliche Bastard", eine Tragicomödie. "Die erlöste Germania". "Phöbus und Iris". "Elmira". "Antonius, römischer Triumvir". "Der Königliche Schäfer Baris" — u. a.

Der Rünftleratmosphäre eines Beer gehörte schließlich boch auch an der Magister Erdmann Neumeister, 1704 hofdiakonus in Weißenfels. Der Mann ist ein psychologisches Rätsel, wenn ich den Dichter frommer Lieder und den Mann der beißenden Satire in seiner Person vereinigt

sehe. In letzter Beziehung ist zu nennen sein "Bibraischer Brunnengast, Nachdenkliche Betrachtungen des curieusen Brunnengastes zu Bibra von Erdmann Neumeister", worin er die Berhältnisse des kleinen thüringischen Badeortes geiselt, und das "Lobgedicht des sogenannten Bauerhundes oder Fürstlichen Leibhundes zu Weißensels" mit allerhand Sitten, Lehren, angenehmen Galanterien. Da wird dem Zeitalter ein Hund Herzog Christians in seinem Lebenslause als Muster hingestellt — in specie werden die Verhältnisse des Weißenselser Hoses gegeiselt. Der Herzog besaß nämlich ein Wundertier von einem Hunde, einen redenden "Leibhund", den 1714 sogar der Philosoph Leibnitz zu bewundern Gelegenheit hatte und ihn das zweite Wunder Sachsens nannte.

Die Tatsache, daß ber Hund gerade ben gutigen Bergog zum Berrn erwischte, bilbet ben Ausgang zur Satire über Titelsucht und Streberei.

"Jest lebet eine Welt, wo nichts als Schmink-Werk gilt, Bei Dir hingegen darf die Wahrheit nicht erblöben, Du sterbest, Edler Hund, wie, wann und wo Du wilt." —

Ubrigens erschien eine britte Auflage bes Lobgedichtes 1722 mit einer Zugabe von sechs Blättern: Schöne Raritätenkasten, Schöne Spielwerke, alles lebendig, vor der Meß, in der Meß, nach der Meß!

Wie die Professores gymnasii zum Teil zu den Opern, so lieserte Neumeister zu den kirchlichen Aufführungen Cruegers und Beers die Oratorien- und Cantate-Dichtungen über die Evangelien. —

Sein Berstand beherrscht das Herz. Und doch vermag es warm zu schlagen in einzelnen Chorälen: "Jesu großer Wunderstern" — "Jesus nimmt die Sünder an" — "Mein lieber Gott gedenke meiner" — "Höchster Gott durch beinen Segen" — "So ist die Woche nun geschlossen"...

Eine eigenartige Erscheinung ist der Berwalter der Bibliothek Bergog Chriftians, der Philosoph, Mathematiker, Spötter Bolen.

Er stand in Beziehung zum vielwissenden Leipziger Universitätsprosessor, Poeten und Runstrichter Joh. Christoph Gottsched. Er mußte sich mit seinen Gedichten Geld verdienen und so wird, als Polen sich an ihn wendet, ein reger Brieswechsel eingeleitet. Polen teilt dem Leipziger Freunde mit, daß er ihn dem Fürsten empsohlen: Gottsched solle den Text zu einer Taselmusik machen. Er warnt dabei Gottsched, Reime auf Wonne, Sachsen, Wachsen, Achsen zu verwenden, da Seine Durchlaucht solche nicht ausstehen könne. — Polen schreibt an Gottsched auch gelegentlich, daß er in das Stahlbad Bibra reisen wolle. Darans bezieht sich wohl eine in jener Zeit entstandene Satyre "Der Bibraer Brunnengast".

Polen hat auch die Schrift des englischen Bilosophen John Locke:

"Berfuch vom menschlichen Berftande" überfett.

Auch mit ber fpäteren, hier gegründeten alethophilischen Gesellschaft stand Gottsched in Briefwechsel. "Seine Bemühungen um die Reinigung ber beutschen Sprache treten hier beutlich zu Tage." (Junge, "Gottsched

und feine Beigenfelfer Freunde.")

Unvergessen seien zwei andere geistliche Dichter: Zuerst der 1684 als Hosprediger in Weißensels gestorbene Johann Olearius, von dem zehn Lieder noch jetzt das Gesangbuch zieren, von denen ich nur ansühre: "Herr Zesu Christ dein teures Blut" — "Gelobt sei der Herr, mein Gott" — "Herr öffne mir die Herzenstür" — "O großer Gott Du reines Wesen". — Er wurde in der Klosterkirche beigesetzt.

Sat auch das Provinzialgesangbuch die Lieder Johann Michael Schumanns, gestorben 1741, des Professors am Gymnasium, nicht mehr ausgenommen, in unserm Stadtgesangbuche sind doch noch zwei gern gesehen: "Derz sei getreu in beinem Glauben" und "Gerechter Gott

ich bin betrübt".

Er gab 1723 ein neues Weißenfelfer Gesangbuch mit einer "genialen

Borrede" heraus.

Die Bettelpoefie ber Schmeichlerpoeten Rauert, Lubers, Beifer,

Jakob Bogel wird gebührend übergangen.

Den Abergang zu einer ganz anderen Gattung bildet der am 4. Februar 1738 hier geborene Johann Wilhelm von Brawe, ein pfortenser Genie, das in seinem mit 20 Jahren schon abgeschlossenen Leben den "Freigeist" und "Brutus" in fünffüßigen Jamben geschrieben

hatte. -

Genannt sei aus dieser Zeit auch Heinrich Graf von Bünau. Er war am 2. Juni 1697 in Weißensels geboren. Er, der Gönner Winkelmanns, des Altertumssorschers und Runstschriftstellers, schrieb u. a. eine "Genaue und umständliche Teutsche Ranser und Reichs-Historie aus den bewehrtesten Geschicht-Schreibern und Uhrkunden zusammengetragen." (1728—43.) Seine Bibliothek umfaßte 42000 Bände. Er

ftarb in Dgmannftebt.

Hohe Gäste aus dem Reiche des Geistes sah Weißenfels 1794: Schiller und Körner trasen sich in Weißenfels vom 26.—30. August. Körner hatte Schiller gebeten, ihn in Leipzig zu besuchen. Dem kranken Dichter wars nicht möglich. Körner schried ihm: "Es ist traurig, daß du nicht wagen kannst, dis Leipzig zu reisen. Wir bleiben wenigstens eine Woche hier, und unterdessen kann sich deine Gesundheit sehr bessen. Außerstenfalls komme ich nach Weißenfels, und du bestimmst den Tag vom 20. an dis zu Ende des Monats. Aber doch sollte ich glauben, daß du besser tätest, lieber noch die vier Weilen zu reisen, um in Leipzig besseres Nachtlager und mehr Bequemlichkeit zu haben. Dein Körner."

Als er Besserung spürte, schrieb Schiller 14 Tage später: "Rächstens, Dienstag abends, werde ich mit humboldt in Weißensels eintreffen.

Das ift alles, was ich wagen konnte, da ich erst heute zum erstenmal wieder nach einer 20tägigen Unpäßlichkeit auf die Gasse gekommen bin. Suche es also möglich zu machen, daß Du etwa abends zwischen 7 und 8 Uhr dort eintressen und ein paar Tage bleiben kannst. Ich din voll Berlangen, Dich wiederzusehen, und diese Tage werden ein Fest für mich sein." — Nachschrift: Da wir kein Wirtshaus in Weißensels kennen, so werden wir uns nach dem besten erkundigen. Welches Du auch beobachten kannst — und so sinden wir uns gewiß."

Rach Ottos Chronik, die zwei Sahre nach der Zusammenkunft

erschien, trafen fie fich im Gafthof "Bum brei Schwanen".

In einem Briefe an Göthe erwähnt Schiller den Aufenthalt in Beißenfels alsbald: "Bei meiner Rückkehr aus Weißenfels, wo ich mit meinem Freunde Körner aus Oresden eine Zusammenkunft gehabt, ethielt ich Ihren Brief, dessen Inhalt mir doppelt erfreulich war."

Und der Biograph Schillers, Palleske, sagt über diese Tage Schillers und Körners in Weißensels: "Dier disputierten, während Hannibal vor den Thoren stand, diese Männer mit antiker Sorglosigkeit  $1^1/2$  Tage lang über den Begriff des Wahren, Schönen und über den möglichen Weg das deutsche Publikum zu dem Bewußtsein des ihm innewohnenden Idealmenschen zu bringen. Wird man doch sast an Luthers Disputationen erinnert."

Am 19. September 1781, als er von Körner aus nach Dresben zurückkehrte, im September 1801 und im Frühjahr 1804 — mit seiner Familie auf dem Wege nach Berlin — hat Schiller Weißensels dann noch berührt.

Mit zwei Weißenfelsern stand Schiller in naher Beziehung: mit Friedrich von Hardenberg und mit Luise Brachmann, der Tochter des hier angestellten Geleits-Rommissars Brachmann, der Dichterin, von der das geflügelte Wort stammt: "Was willst Du, Fernando, so trüb und so bleich" — der Anfang der lyrisch-epischen Dichtung "Columbus".

Ihre auserlesenen Dichtungen gab Professor Schütz heraus, vier Bände 1824/26. Später in Meners Groschenbibliothek Band 138.

Ihre Gedichte gefallen durch Mannigfaltigkeit der Stoffe, durch reine Sprache und leichten Bersbau: "Ergebung" — "Das Lied des Ritters" — "Bon der festen Treue" — "Das Glück der Dichter."

Ihre Mutter, eine Pfarrerstochter, war die Jugendfreundin der Gemahlin des Freiherrn von Sardenberg gewesen. So ergaben sich die Beziehungen in Weißenfels von selbst. Dann studierte Luisens Bruder zusammen mit Friedrich von Sardenberg, durch den Schiller auf die Weißenfelser Poetin ausmerksam gemacht wurde. Er nahm einige Gedichte von ihr in den "Horen" auf.

Das Labyrinth ihres Lebens sei hier gemieden. Nur Schillers Brief an Luise Brachmann vom 15. September 1802 sei noch genannt:

"Ich habe nie aufgehört, an Ihrem Schicksal Anteil zu nehmen, ja, Ihr letzter Brief hat mir eine lebhafte Freude verursacht, weil er ein trauriges Gerücht, das Sie tot sagte, widerlegte. Als ich im September vorigen Jahres durch Weißensels reiste, war in dem Gasthose, wo ich abstieg, meine erste Erkundigung nach Ihnen, und eben dort bestätigte man mir zu meiner großen Betrübnis Ihren Tod. Ihr Brief hat mir das Mißverständnis aufgeklärt, und obgleich die Beranlassung zu demselben immer etwas Trauriges für Sie ist, so will ich doch lieber mit Ihnen eine Freundin und Schwester, als Sie selbst beklagen."

Am 22. März 1801 ftarb hier Friedrich von Sarbenberg (Novalis). Im Sahre 1787 hatte fein Bater, ber hier das Direktorium bes Salinenwesens im Thuringischen repräsentierte, Saus und Garten

gekauft für feine Famile von elf Rindern.

Nach dem Abgange vom Gymnasium in Eisleben, 1790, hatte Movalis die Universität Jena bezogen, wo Schiller durch sein Bort und Wesen auf ihn tiesen Eindruck machte. Als seine jungverlobte Braut den Folgen einer Operation unterlag, begann der Brunnen der Dichtung zu sließen in den "Hymnen an die Nacht". Die nächsten und letzten zehn Jahre seines zu früh vollendeten Lebens erfüllen Arbeit, Sorgen ums eigne Leben und — neue Liebe.

Als im Märg 1801 Friedrich Schlegel, der Romantiker, und fein Bruder Karl bei bem Kranken in Weißenfels weilen, schlummert et

fanft in bas erfehnte Jenfeits hiniber.

So oft die Lieder erklingen: "Wenn ich Ihn nur habe" — "Wenn alle untreu werden" — "Was war' ich ohne Dich gewesen", gedenken wir seiner.

Dier fei auch der Movalisfeier in Beigenfels am 2. Mai 1872 gedacht. Lange por bem hundertften Geburtstage bes Dichterjunglings hatte eine Gemeinschaft Weißenfelfer Burger einen Aufruf gur Errichtung eines Denkmals erlaffen, zu bem auch aus ber Ferne reichliche Mittel augefloffen maren. Bur Enthüllung des Denkmals auf dem Nikolai-Gottesacker maren die Bertreter ber Regierung, ber Schulen, ber Rirde, ber Universität, ber Runft und Wiffenschaft, bes Salzamtes Durrenberg, wo Novalis gearbeitet, erichienen. Der Geminarchor eröffnete bie Feier mit bem Gefange: "Benn alle untreu werben", ber Superintenbent Rebe hielt die Beiherede und wies hin auf Gothes Urteil: "Er mart ein Imperator geworden, die Literatur zu beherrichen" . . . und auf Schleiermachers Bort: " . . ich will euch hinweisen auf ben gu fruh entschlafenen göttlichen Jüngling, ben ihr, ob er kaum mehr als bie erften Laute ausgesprochen, ben reichften Dichtern beigefellen mußt ... er bleibt in ben Bergen eingeschrieben, wenn er auch nur eine kurge Morgenftunde feine Sarfe rührte."

Um fünf Uhr Nachmittags hielt Professor Gosche-Salle die Festrede in Schumanns Garten. Am Abend vereinte ein Mahl die Festgäfte.

Das schöne Marmorhaupt des Denkmals hat Schaper-Berlin, ein Landsmann von Novalis, geschaffen. Um die Lippe liegt der seine Jug des Denkers, das nach oben gerichtete Auge spricht das Sehnen des Geistes nach dem Ewigen aus und etwas von der heiligen Wehmut, welche seine Lieder erfüllt, scheint die Jüge des Marmorantliges zu beleben. Auch am 100. Todestage, am 25. März 1901, sand eine glänzende Feier statt: Wieder sang der Seminarchor unter Meister Gräßners Leitung. Dann ergriff der in Weißensels geborene gelehrte Germanist Geheimrat Prosessor Dr. Moriz Henne aus Göttingen das Wort zur sein empsundenen Festrede, in der es u. a. hieß: "Die Hinneigung des Dichters zum Katholizismus ist behauptet worden auf Grund der Marienlieder, die sich in einem unvollendet gebliedenen Koman einzeihen sollen. Sie können ebensowenig für Novalis' Zuneigung zum Katholizismus zeugen, wie man Schiller einen Nadowessier nennen könnte, weil er Nadowessiers Totenklage geschrieden hat."

"Es war eine rührende Szene, als nach dem Tode seines Sohnes der Bater hier in Weißensels in der Trauergemeinde ein Lied mit singen mußte: "Was wär' ich ohne dich gewesen, was würd' ich ohne dich nicht sein?" und als er von diesem Liede gerührt hernach fragte, von wem es versaßt sei, ersahren mußte: der Versasser sein sein versewigter Sohn gewesen." Die Spitzen der Behörden, die Vertreter von

Bereinen und Schulen legten Rrange nieber.

In Weißenfels hatte sich 1799 als "Abvokat" niedergelassen Umadeus Gottsried Adolf Müllner, der Mann "um dessen Dichtergröße ein tumultarischer Sturm über ganz Deutschland ging". Er war am 18. Oktober 1774 um Mitternacht in Langendorf geboren, wo sein Bater kursächsischer Domänenpächter, seine Mutter die jüngste Schwester des Leonoren-Dichters Gottsried August Bürgers war, der viel im Hause verkehrte.

Die bisher von ihm erschienenen rechtlichen Abhandlungen treten in den Hintergrund vor seiner bramatischen Tätigkeit, die mit der Begründung eines Liebhaber-Theaters in Weißenfels beginnt. Für dieses Theater schreibt er seine ersten Lustspiele zum Teil nach französischen Originalen aber in sließenden deutschen Bersen. Bor Müllner hatte der jedesmalige Schauspiel-Direktor an die Rats-Rämmerei Taler 8 Groschen und dem Rate alle Wochen zwölf Freibillette zu geben. Im Jahre 1797 dauerte die Spielzeit nicht länger als die Zum Sonnabend nach dem "ersten Advent".

Eine Privatbuhne rief Müllner bann ins Leben an Stelle bes Gefellichafts-Theaters. Sie wurde im Februar 1810 eröffnet burch

Gothes "Mitfdulbigen" - Müllner gab ben Wirt.

Das lette Mal wohl fpielte Müllner felbst in seiner eigenen "Onkelen", wo er ben hauptmann von hold barstellte. Der Theaterzettel

trug die Bemerkung: "Serren, welche Site einnehmen, so lange noch eine einzige Dame stehen muß, werden künftig vom Zutritte namentlich ausgeschlossen." —

Müllners Ruhm begründen die Schicksalsdramen. Für die 1812 geschriebene "Schuld" war der Direktor des Königlichen Nationaltheaters

in Berlin U. 2B. Iffland Feuer und Flamme.

Seitdem er preußischer Hofrat geworden ift, hört er bald auf, sich dramatisch zu betätigen. Er beschäftigt sich jetzt mit kritisch-literarischen Arbeiten in der "Mitternachtszeitung". Ubrigens redigierte er eine ganze Reihe Blätter: "Das Literaturblatt", das "Morgenblatt", die "Hekate".

Ich laffe den Bericht D. L. B. Wolfs, des weimarischen Improvisators, folgen über: "Zwei Abende in Müllners Gesellschaft", weil er in mehr

als einer Begiehung intereffant ift:

"Es war an einem Rachmittage im Spätsommer 1826" - ergablt Wolf - "als ich in Begleitung eines jungen Freundes in Weißenfels Das Städden ift, ba bie große Strafe von Berlin nach Frankfurt hindurch führt, bekannt genug . . . Mich intereffirte indeffen feine Physiognomie doch fehr, da ich fie mit dem Wefen Müllners, der hier geboren war und ben größten Teil feines Lebens dafelbit gugebracht hatte, in Ginklang ju bringen fuchte. Gine kleine Stadt übt auf einen genialen ober boch außergewöhnlichen Menfchen ftets ihren Ginflug Beigenfels ift eine folche kleine Stadt, ehemalige Refidens einer fächfifchen Rebenlinie, beren letter Sprögling eine Baffion für Beigen hatte und Jemanden gur Belohnung für einen Riefenbaß gum Beheimrath machte, zu einer Beit, als ein Geheimrath, namentlich in Sachsen noch eine Delikateffe mar. Es wird belebt burch Garnison und Holzhandel . . . hat ein stattliches Schloß. Das alles kann man in einem geographischen Sandbuche lefen. Er wird auch vielleicht barin finden, daß es im Geschmacke Leipzigs gebaut ift, sich hoher Saufer und breiter Stragen, fowie eines fehr ichonen Marktes gu erfreuen hat, aber nicht, daß eine feiner Borftadte faft gang allein von zwei Solghändlerfamilien bewohnt wird, deren Ramen man in abwechselnder Reihenfolge über ber Mehrzahl ber hausthuren einer fehr langen Strafe lieft und unabwendbar, felbft bei dem ichlechteften Gedachtniffe, auswendig miffen muß, ehe man bas Ende berfelben erreicht hat . . .

Auf unsere Erkundigung wurden wir vom Sasthose aus erst nach Müllners Wohnung, dann aber, als wir ihn hier nicht fanden, nach einem öffentlichen Garten "das Bad" genannt, wo er bestimmt zu treffen sei, gewiesen. Wir ließen uns, um den kürzesten Weg zu nehmen, über die Saale seken und sandeten in dem Garten selbst. —

Unser Gespräch war ansangs gemessen und spärlich, vielleicht mochte die Anwesenheit der anderen daran schuld sein, wenigstens stimmte es nicht mit dem freundlichen Ton überein, den er gleich von Anbeginn in seinen Briefen gegen mich angenommen hatte. Ich hatte ihm, dem gefürchtetsten und wenn er nicht gereizt war, unbedingt auch gewiegtesten Kritiker jener Tage, mein Buch mit der Bitte um eine Anzeige in der "Mitternachtzeitung" zugesandt, der einen Brieswechsel zur Folge gehabt hatte. Ich benutzte die Muße, seine Gestalt und sein ganzes Wesen genau zu betrachten. Nach seinem Portrait, das als Titelkupfer einer der späteren Ausgaben der "Schuld" beigesügt war, hatte ich ein ganz anderes Bild von ihm . . .

... Er war unter mittlerer Größe, breit und starkknochig, beleibt, mit glatt anliegendem dunkeln Haar, geknissenem Munde und einem salschen Blick in dem einen Auge, jedoch nicht so, daß man es schielend hätte nennen können. In einem grünen Aberrock mit gelben Metallknöpsen etwas unmodisch gekleidet, unterschied er sich in seinem ganzen Besen durchaus nicht von jedem andern guten Bürger der guten Stadt Beißensels, und ein Fremder würde... gewiß nicht errathen haben, daß dieß derselbe Mann sei, dessen Tragödie "Die Schuld" noch vor wenigen Jahren die deutsche Bühne mit einer Umwälzung bedrohte und sich eines saft unglaublichen Beisalls bei der Menge zu erfreuen hatte. Am deutlichsten blickte der gewesene Advokat hindurch, wie ihm dieser überhaupt während seines ganzen Lebens beständig im Nacken saß...

Er lub uns ein, ihn in die Ressource zu begleiten. Unterwegs ward er gesprächiger . . . gab Gelegenheit zu manchem luftigen Wort, ba er seinen Gegner nicht schonte (Buchhändler Bieweg) und unter Lachen und Scherzen erreichten wir bas Biel . . . . Mirgends kann ber eigentliche Philister sich so im Schlafrock zeigen und mit aller Bequemlichkeit gehen lassen wie hier . . . Db die Beigenfelfer Ressource besser ober schlechter sei als ihre Mitschwestern, kann ich nicht sagen — sie schien ihnen, wenigstens dem Außern nach, vollkommen zu gleichen: buftere, verhältnifmäßig enge, mit Sabaksrauch angefüllte Bimmer, ein Billard, mehrere Spieltische, das war alles. Ich hatte mir den Berfaffer ber "Schuld" und ber "Albaneferin" ariftokratifcher gedacht, als bak er fo lange in alltäglicher Umgebung, bei ber fich's nie in's volle Menschenleben hineingreifen läßt, ausbauern könne, aber ich sollte noch mehr über feine Sittengewohnheiten enttäuscht werden. — Bei mächtigen humpen Biers mit Musik (thuringischer Runftausbruck für Brot und Bucker) wurden nun die Zigarren angesteckt und ein gutes hausbackenes Gespräch über Sans und Kung, Autoren und Berleger, Journale und Abonnenten geführt . . . Der kleine Mann, ber ba neben uns faß und fich auf fo wohlwollende Beise ganz gescheit mit uns unterhielt, konnte seinen Außerungen und dem Stoff feiner Gespräche nach ebenso gut Buchhändler, Leihbibliothekar, Oberlandsgerichtsregistrator mit Borliebe für die belles lettres fein ... Aber Müllners große Bedeutsamkeit ichien fich erft zu entfalten, je tiefer bas Dunkel ber Racht zu herrichen

begann. Gegen neun Uhr trat plöglich ein Mann zu ihm und berichtete: Alles sei bereit und ber himmel gunstig. — "Finden Sie Bergnugen, mich auf mein Observatorium zu begleiten und die Sterne zu beobachten?"

Dankbar nahmen wir sein Anerbieten an und erstiegen mit ihm den Boden des Hauses, der von dem Weißenfelsischen Aichungsbeamten, seinem astronomischen Gehülfen, als Magazin benutzt wurde. Hier war in einem Erker, der wie dazu gebaut schien, ein sehr schönes Teloskop aufgestellt . . . Er richtete nun alles ein, ließ uns abwechselnd hindurchschauen und zeigte dabei ein solches Talent des Lehrens, daß er mich

auf bas Lebhaftefte in Erftaunen feste . . . .

Aufgiehende Bolken, welche ben himmel verfinfterten, machten gegen Mitternacht Diefer höchft angiehenden Unterhaltung ein Ende. Als wir por feiner Wohnung uns verabschieden wollten, gab er bas nicht gu: "Gie muffen mit heraufkommen, nun wollen wir uns erft eigentlich kennen lernen und von intereffanten Dingen reben." Best erft, erklärte er, gehe fein Abend und mit diefem feine Arbeitszeit an. Er ftehe um zwölf Uhr mittags auf, effe um Eins mit feiner Familie, lefe barauf leichte Schriften, gehe bann aus, im Sommer auf bas Bab, wo er an Schiegubungen teinehme, im Winter auf die Jagd ober aufs Eis; fpater begebe er fich in die Reffource und von hier auf feine Sternwarte, bann erft gehe er um Mitternacht an ben Arbeitstifd, ben er por fünf Uhr nicht wieder verlaffe . . . Gein Bedienter fervierte Tee mit Portwein, ben er ftark und viel trank, und dazu die ftarkften Savanna - Bigarren, ein Geschenk von Lot in Samburg. Ich konnte Die Mittel nicht loben. Daß ein Dichter außere Aufregung haben muffe, gab ich ihm gu, fein Geift verliere fonft die Fluffigkeit. - Das Befprach mandte fich nun auf mein Talent bes Improvifierens, et verlangte eine Brobe und gab einen hiftorifchen Gegenftand auf, ben ich in einem Sonnett ausführen follte . . . Wir fprachen nun vieles über die Formen der Boefie und vereinigten uns barüber, bag eine innere Notwendigkeit allen Formen als Urgefet gu Grunde liege .... Mir war es intereffant gewesen, zu bemerken, daß auf einem Repositorium neben feinem Schreibtifche keine anderen Buder als von ihm verfagte ftanden und bag er mahrend ber gangen Diskuffion gur Berteibigung feiner Ansichten nie ein anderes Beispiel gitierte, als aus feinen eigenen Schriften. Auf die Frage, ob er der tragifchen Mufe gang entfagt habe, rief er lebhaft aus: "Sie find felbft ein Dichter und thun folde Frage? In ber Boefie will man nicht, man muß!" . . . Der helle Morgen Schien ins 3immer hinein, als wir fortgingen. Er nahm in feiner Beife herglichen Abschied von uns und forderte uns lebhaft auf, ihn wieder zu besuchen.

Wolf traf später wieder mit Müllner in Leipzig gufammen und fand fich zu bem Urteil berechtigt: "benn eitel mar er fehr. Das

Schickfal führte damals einen höchst mittelmäßigen Schauspieler herbei, der sich zu ihm setze und ihm auf die unverschämteste Weise, das Lob singerdick auss Brot streichend, den Hof zu machen begann. Ich erwartete, er werde den Patron auf die gehörige Weise nach Hause leuchten, aber das geschah keineswegs; mit der größten Selbstgefälligkeit athmete er den Weihrauch ein, den ihm dieser in immer stärkeren Maaßen, aber ohne die geringste Spur von Geist, unter die Nase brachte . . .

Ein Schlagsluß hatte ihn 1827 auf die Bahre gestreckt. Jest brach die Meute los... Mancher war allerdings arg von ihm gehudelt und gezaust worden, aber dieser Mangel an Pietät gegen den wehrlosen Abgeschiedenen entehrte ihn doch." Wolf schließt: "Mülsner blieb während seines ganzen Lebens Advokat: als Recensent wie als Dichter. Alle seine Arbeiten sind eigentlich Acta Privata in Sachen P. P. gegen Q. Q. wegen R. R. Und daran war, man sage was man wolle, zum großen Teil die kleine Stadt Schuld, in der er sein Leben verbrachte."

Am 18. Oktober 1874, zur Feier seines 100. Geburtstages, wurde das Haus, in dem er "Die Schuld" geschrieben, illuminiert und geschmückt. Morgens 8 Uhr hatte eine Gedächtnisseier mit Rede und Gesang an seinem Grabe stattgefunden.

Luife von François, am 27. Juni 1817 gu Bergberg geboren, war die Tochter bes fächfischen, bann preugischen Majors Friedrich Ihre Mutter, Amalie Sohl, ftammte aus einem von Francois. angesehenen Weißenfelfer Burgerhaufe. Als im Jahre 1818 ber Bater ftarb, jog bie Mutter mit ihren Rindern Luife und Ernft nach Beigenfels guruck, mo fie fich mit dem Juftigrat Berbft wieder verheiratete. Bas ber bem frifden Rinde erteilte Brivatunterricht vermiffen ließ, fuchte fich Luife burch eifrige Lekture und privates Studium anzueignen. 3m Jahre 1829 lernte fie im Saufe ber bamals in Weißenfels weilenben Schriftftellerin Fanny Tornow ben Grafen Alfred Gorg, bergeit Militär, kennen. Da Luife burch einen treulofen Bormund um ihr Bermögen gebracht worden war, und am Ende badurch boch Schatten auf den längeren Brautftand fielen, gab fie bem Berlobten fein Wort guruck. Noch nicht viel über 20 Jahre gahlend, gog fie fich nun aus ber Gefellichaft guruck. Biel hatte fie bafür überhaupt nie übrig gehabt. Nach einer ereignislosen Reihe von Jahren traf fie ein zweiter pekuniarer Berluft. Ihre Mutter verlor ihr Bermogen und erkrankte fcmer.

Freundlicher wird erst ihr Leben während des Ausenthaltes im Hause ihres Berwandten, des Generals Karl von François, mit dem sie erst in Halberstadt, dann in Potsdam lebt. Nach vierjährigem Zusammensein starb 1855 der Generalleutenant.

Jest beginnt ihre schriftstellerische Arbeit mit einer Reihe Novellen. Ihren Ruhm begründete der Roman "Die letzte Reckenburgerin". "Ein Stück echtes, krastvolles Menschenleben auf meisterhaft gezeichnetem historischen Hintergrunde." Gustav Frentags glänzende Beurteilung setzt das Werk in das gebührende Licht. — Nun ruhte ihre Feder nicht mehr. Es solgt eine "Geschichte der Besreiungskriege" 1874, es solgen Romane, von denen ich nenne "Die Stusenjahre eines Glücklichen" 1877, "Der Ratenjunker" 1879, "Phosphorus Hollunder", "Zu Füßen des Monarchen" 1881.

Nach bem Tobe ihrer Mutter 1871 und bem des Stiefvaters 1874, ben fie — einen erblindeten Greis — aufopfernd gepflegt, lebte fie gang einsam im A. Rleinickeschen Hause und ftarb am 25. September 1893.

Eine Gedenktafel wird auch hier bald das Haus zieren: Fremden und Einheimischen zur Erinnerung, daß in der Geschichte der Stadt Weißenfels sich eine Fülle nationaler Ereignisse und literaturgeschichtlicher Namen vereinigen. —



# Alphabetisches Sach=Register.

91.

Aberglaube 180. Abgaben an den Candesberrn 86. Siebe Beten, Steuern. Ablaß für bie Marienkirche 87. 93. Ablafibrief 93. Abzugsgeld 141. Akaise 247. Abel des Amtes Weißenfels 64 ff. Abler, schwarzer 139. Abminiftrator Bergog Friedrich Wilhelm 148. Adminiftrator Bergog Auguftus 201. Abolf von Naffau in Beigenfels 44. Abolf von Naffau, Schugurkunde für Beigenfels 45. 47. Ugnes, Rurfürftin 9. 18. Manes von Rärnthen 55. Alba, Herzog 128. Albertinische Bergoge 98. Albrecht ber Beherzte 98. Albrecht der Unartige 19. 29. Albrecht von Brandenstein 72. Albrecht von Ofterreich, Raiser 45. Albrecht von Wettin 88. Aletophilifche Gefellichaft 265. Almosen-Ordnung 239. Altar ber Marienkirche 94. Altenburg, Landtag 73. Altertumsverein in Weißenfels 367. Altenburger Stadtrecht 118. Alte Saale in der Stadt Weißenfels 63. Altstadt Weikenfels. Bor bem Niklastore 77, 139. Amalaberga 1.

Amtsmuble in Cubamark 141. Amtsftühle 244. Amt Weißenfels, Rarte 265. Amtsvögte 153. Amtsuntertanen-Laften 153. 154. Anna "Mutter" 130. Anna Sibylle, die Wunderdoktorin 254. Anguasgelb 141. Apig 28. Apotheken 213. Arbeitshaus 292. Armbrufticugen 133. Armen-Ordnung 328. Armenhaus 296. Armenwesen 238. 343. Arnshaugk, Gräfin 28. Urnftadt, Treffen 59. Arreftftuben 297. Affefforen, ftabtische 75. Artikel ber Borftabter 225. Artolerei 116, 127. Auerftedt und Jena 306. Augsburger 201. Auguft, Rurfürft ber Sparfame 133. Auguftus, Abministrator 201. August II., Rurfürft 265. 290. Auguft ber Starke 228. Augustusburg 206. 215. Agirian, Bube 80.

B.

Bach, Johann Sebastian 372. Bäcker 205. 218. Bachhaus ber Gemeinde, bes Rats 296. Bad Weißensels 331. Badestube, Baderet des Rates 139. Bahnhofsbrücke 354. Ballhaus 241.

25

Amtsbaus. Kurfürftliches 295.

Amtmann von Weißenfels 76.

Amts-Archiv 222.

Balthafar, Landgraf in Thuringen 64. 72. Bann über Weißenfels 72. Banner freiwilliger Sachfen 324. Barockftil 220. Bauer, Schugbrief für Weißenfels 194. Bau-Ordnung 134. Baubegnabigung 252. Bauernhund, Lobgebicht 254. Bar (Steuer) 67. Bar, ichwarzer, Gafthof 88. 213. Becher, Wirtschaft jum 249. Becker, Baul, Romponift 373. Bede fiehe Bete. Beer, Joh. 374. Begnabigungen, fiehe Brivilegien. Begräbnismefen 141. 160. Begräbnisparade des letten Bergogs 262. Begräbnispläge, kirchliche 115. Begräbnispläge, vorgeschichtliche, fiehe Einleitung XV. Behrisch 249. Beichtmarken 113. Beifetzung, Johann Abolfs II. 261. Bern, fiehe Landbern 96. Befferungs=Unftalt in Weißenfels 292. Befferungs=Berein 343. Beffiere, Marichall 312. Befoldungen, fürftlicher alter Beit 86. Besuche, hohe 236. Bete 66. 67. 71. 72. 73. 86. 119. Bete im bifchöflichen Bebiet 67. Bete im Witwenfit 71. Beudig 5. Beudig-Gericht 144. Beudig-Rirchen-Grundsteinlegung 367. Beudig=Rlofter 22. 54. 111. 129. 143. 144. Beudik-Mühle 162. Beudig-Mühle, Frohnen derfelben 162. Beudity=Teich 144. Bibra 111, 242. Billunger Sachfen-Bergoge 15. Bierbraueret, fiehe Braumefen. Bier=3ehnt 87. 116. Billunger 15. Brauende Bürgerichaft 87. Biefenrobt auf Schkortleben, Imtshaupt-

mann 117. 153.

Bifchof Betrus von Raumburg 91. Bifchof Chriftian von Raumburg 70. Bismarckturm 367. Bistumer, eingezogen 137. Blüchers Brief 322. Böhmen im Lande 21. 90. Boleslaw 7. Brachmann, Luife 377. von Brandenftein, Ratharina von 91. von Branbenftein, Umtmann 72. Brande 69. 158. 208. 209. 210. 249, 288. 336. Branbenburger Fehbe 527. Branntweinbrennen 109. Brafcha, Bürgermeifter 268. 283. Brauende Bürgerichaft 340. 341, 342, Braubäufer 213. Braunkohlen-Induftrie 353. Brau=Recht 146. Brau-Pflicht 108. Braumefen 106, 340. 359. pon Brame 376. Brücke, fiehe Saalebrücke. Brücken=Mühle 141. 213. 280. Bruderkirche in Weißenfels 19. 20. 89. Bruderkrieg 89. Bruberichaft corporis Chrifti 51. Brühl, Morit von 243. Brühl, Seinrich von 257. 290. Brunnen, ftädtifche 176. Bruno, Bifchof von Naumburg 48. Buchen, Baifenvater 237. 238. Buchfenschützen= Privileg 155. Bühne bes Weißenfelfer Sofes 374. Bühne Müllners 379. Bünau, Ritter von, auf Schkölen 236. Bilnau, von, Oberft 233. 236. Bünau, von, Geschichtsschreiber 376. Burgen an ber Gaale 3. Bürger außer ben Ringmauern 168. Bürger-Gehorfam 187. Bürgergarbe 321. Bürger-Recht, -Brief 119. Bürgermeifter, erftgen. Unno 1633 54. Bürger = Ordnung 156. Statuta.

Bürger-Rechte 119.
Bürgerschule, siehe Schule 179.
Burgstraße 94.
Burgscheibungen 1.
Burgwerben, Grafen von 5. 13. 14.
Burgwerben, Schloß 15. 45. 65.
Burggrafen von Nürnberg 53. 70.
Burgsdorf, Oberhosmeister 263.
Burgwerben, Psarrarchiv 281.

### 6.

Caland 50. 51. Calvinismus 148. Camburg 22. Cantorei 151. Capiftrano 91. Carpzon 258. Castrum doloris 216. Catharinas Witwenfik 83. Cegurbow, Dietrich 64. Champagnerfabrik Weißenfels 330. Choleragefahr 329. Chor, ber wird in ber Marienkirche gebaut 137. Chriftian I., Kurfürst 148. Chriftian II., Rurfürft 158. Chriftian Bergog von Beifenfels 241. Chriftian, Bergog von Weifenfels, Reiterftatue in Frenburg 244. Chriftian, Bischof von Naumburg 71. 72. Clarenklofter von St. Miklas 32, 39. 40. 41. 42. 43. 85. 112. 124. 162. 355. Clarenklofter, Clariffinnen 144. Clarenklofter-Gerichtsbarkeit 55. Clarenklofter-Ritualbuch 82. Clarenklofter-Berlegung 46. Clarenklofter als Inhaber bes Gerichts 55. Colonisation, beutsche 9. 22. Coloniften, beutsche 9. Colleba 111. Collegium musicum 151. Colloredo 190. Communal-Berfaffung 329. Compagnie ber Handwerker 160. Condolenzichreiben des Stadtrats von Merfeburg 159. Confirmanden-Fürsorge des Rats 344.

"Consuetudines" siehe Gewohnheiten ber Stadt Weißensels 77. 164.
Consuln, städtische 75. 79.
Corporis Christi siehe Brüderschaft 51.
Costniß-Conzil 81.
Crell, Ranzler 148. 149.
Creuz, zum güldenen 213.
Crillon 272. 274.
Crueger, Rapelldir. Romponist 258. 372.
Cuba 141.
Cuba-Mühle 141.
Curie in Weißensels mit Burgrecht 65.
Curie in Weißensels bei der Stadtkirche 66.
Curen, Anna Sibyllens 254.
Czernebog 4.

## **D**.

Dagobert 2. Danifche Rriege 335. Dammftraße 96. 138. Dampfkeffelfabrik 358. Debo 9. Defensioner 235. Dehne, General-Major 192. Dehlig 275. Dehlig, Landtag 24. Denkmal Raifer Wilhelms 365. Denkmäler ber Stabt 351. 366. Depeiche des Rats nach Berfailles 350. Deffau, Morit, Fürft von 270. Dieskau, Hans von 129. Dilubialzeit — Einleitung XIV. Dietrich ber Bedrangte von Weißenfels 17. 情. Dietrich der Weise von Landsberg-Weißenfels 28. 32. Dietrich II., Graf von Wettin 8. Dietrich von Burgmerben 13. Dietrich, D., Papierfabriken 359. Dietrich, Bischof von Naumburg 27. 29. Diegmann, Markgraf 28. 39. 44. ff. Doelicz, Albert von 65. Dornburg-Weißenfels, Friede von 59. Dreifigjähriger Rrieg 182-197. Duchelin, Berfchreibung ber Burger au 13.

## Œ.

Ebeleben, Chriftoph von 118. 128. 129. Ebelknaben 243.

Eigentum, ftabtifches, fiehe Grundbefig. Eilika von Burgmerben 13. Einfuhr von Wein 224. Ginrichtungen alter Beit, fiehe Bebräuche. Einwohner, graduierte 300. Eisgang 336. Eisenbahn, Thüringer 339. 340. 360. Eifenbahn-Betriebsamt Weißenfels 360. Eifenberg, Runigunde von 28. Eifengießerei 358. Ekkardsberga 54. Ekkehard I. 7. Ekkehardiner 5. Engelhard, Bifchof von Naumburg 22. Emigranten 253. Erbgericht 78. Erdbeben 59. Ereigniffe, fchreckhafte 59. Eremitage 234. 235. Erfurt 2. Erfurts, Mag. Simons Singulena 212. Erich, Erabischof 22. Erich, Erzbischof von Magdeburg 35. Erkenbold von Beigenfels 21. Ermsreuth, A. von 95. Ernft, Rurfürft 88. 98. Ernft, Graf von Beigenfels 6. Euphemia von Blaufink 112. 114. 117. 141. Eremtionen von ftädtischer Berichtsbarkeit, fiche privilegierte Saufer. Eremte Säufer 77. Erorcismus 149. Endam 334.

## F.

Fabriken 358.
Fäldener, Amtsvogt 163.
familiares 26.
Franziskaner in Weißenfels 36.
Fasanerie 243. 247.
Ferber, Geschlecht 87. 88. 94. 114. 118. 129. 202.
Festungssteuer 116.
Feuer-Ordnungen 104. 217.
Feuersnöte, siehe Brände 104.
Feuerwehr zu Herzogszeiten 218.
Finanzwesen, des Rates übles 211.

Fifcher, Die Beigenfelfer 101. 118. Fifcher, angeblich Privileg Ludwigs bes Springers 11. 12. Fifcher, im fiebenjährigen Rriege 280, Fifcherei-Gerechtigkeit 12. Fischergaffe, die alte 139. Flagellanten (Geigler) 61. Fleischer-Innung 101. 105. Fleischpreise (1674) 205. Flösse 135. Floraoll 69. 167. 173. Flotte, deutsche 335. 347. 349. Flußschiffahrt 136. Forner, Orgelbauer 220. Fortbildungsichule 364. Forithaus, herzogliches 230. François, Luife von 301. 305. 307. 337. 383, Franken 2. Frankenftrage 135. Frankische Raifer 9. Frangiskaner in Weißenfels 22. Frangofifche Gefangene in Weißenfels 350. Frauenholz bei Dehlig vergeben 162. Frauenverein, vaterländischer 324. Freiheiten, von des Rates Bericht, fiehe privileg. Säufer. Freiheitskriege 310-322. 327. Greihof auf bem Georgenberg, fiebe Georgenberg. Freiftellen ber Stadt Weißenfels in Pforta 168. Frenburg 1. 11. (Jagben) 244. Friedenthal 244. Friederike Elifabeth, Bergogin, Gingug in Weißenfels 228. Friedensfeier 351. Friedrich Muguft III., Rurfürft 287. Friedrich August, Ronig 309. Friedrich von Landsberg - Tuta, Mark graf 28. 32. 39. Statue 43. Friedrich I., ber Freidige 27. 39. 52. Friedrich II., der Ernfthafte 57. Friedrich III., der Strenge 64. 70. Griedrich IV., ber Streitbare 80. Friedrich II., ber Sanftmütige 83. Friedrich ber Schone 57.

Friedrich der Weife 99.

Friedrich Christian, Rurfürst 287.
Friedrich Wilhelm, Herzog, Administrator 148.
Friedrich der Große, König, in Weißensels 273.
Friedrich Wilhelm III., König von Preußen 323.
Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen 333. 345.
Friesenseld 9.
Funcke-Burgwerben, von 283.
Fürstenbündnis, Weißenselser 81.
Fürstenhaus 234, 241.
Fürstenschulen 129.

Gallas 191. Salgen, neuer 116. Galgenberg 96. Sarnifon Weißenfels 336. Gartenlufthaus, herzogliches 234. Gärtnereien 359. Gartolfus, Heinrich, Ritter 65. Gasanftalt 353. Gaffenmeister (Biertelsmeister) 77. 141. 218. Safthöfe 213, 225, 241. Saftwirts-Ordnung, alte 205. Gebächtsnistafeln 346. Gefängnisftellen 197. 214. 223. Beifeln 21. Beifler (Flagellanten) 61. Gelb 41. Geleit 67. 72. 135. Geleitrolle 68. Geleitsamt 68. 129. Beleitsfreiheit ber Stadt Weißenfels 69. 135. Beleitskutiche 68. Geleitsftrafen 135. Genealogische Tafel 16. Georg ber Bartige 110. Georgenberg, Rapelle 7. 77. 123.

Georgenberg, Erbgerichte 145. 163. Georgenberg, Freihof 95. 117.

Georgenberg, Bewohner 227.

Gera, Bögte von 53.

Berade, bie 119. 167.

Berbote, Bürgermeifter ju Weißenfels 54. Berichtspachtgelb 146. Gericht des Rats in Beudig 156. Gericht-Umt 64. Gerichtsbarkeit des Amtes und der Stadt Berichtsbarkeit bes Rlofters fiehe Clarenkloster. Berichtskoften 79. Gerichtsstuhl — roter Graben 40. Gerichtsvogtei 77. Bero, Markgraf 6. Gersdorf, von, Egcelleng 267. Bersborf, von, Oberforftmeifter 312. Gersborf, von, Luife 324. Gertrub. Rlofterjungfrau 34. Beidmorene bes Rats 77. Betreibe-Ausfuhrverbot 106. 107. 120. Getreibeprivileg, ftäbtisches 120. 128. 143. Gevatterbrief 255. Bevattericaftsprafent ber Stabte 256. Gewerbe, Mitte des 19. Jahrhunderts 354. Bemerbe, fiehe Sandwerk. Gemerbefreiheit 338. Gewerbe-Ordnung 340. Gewohnheits-Recht ber Stadt (consuetudines) 164. Slocken 150. 221. 250. Goldene Hirsch 258. Sofecker Pfalggrafen 8. 9. 10. 11. 12. 15. Sottesäcker 140. 150. 252. Gottesacker-Halle 150. 151. Gotticheb 375. Sogvinus, Müngmeifter 67. Graben in den Strafen der Stadt 203. Graber, porgeschichtliche, f. Ginleitung XV. Graber in ber Rlofterkirche 130. Grabkapelle 150. 355. Grabstätten 115. 150. Grafenkrieg, Thüringer 58. Gradgericht 76. 223. gravamina ber Biertelsmeister 169. Greislau, bie von 23. Greislau-Rlofter 94. Groß-Görichen, Schlacht 313.

Grumbachsche Händel 134.
Grundbesig, städtischer 143. 144.
Grundsteinlegung des Schlosses 206.
Grundsteinlegung der Schlosser 206.
Grüne Gasse von Weißensels 62.
Grünenthal 285.
Gustav Abolf 183. 198. 200.
Gustav Abolf-Statue 365.
gymnasium academicum 207. 245.
gymnasium illustre 207. 241. 288. 291.
Günther von Kesenburg 26.

## S).

Saderichlaf 191. Sagelwetter 218. Sakenschützen 218. Salbeck, Beinrich von 16. 65. Salbeke, 23. 66. 71. halseifen abgesch. 95. Halsgerichte 55. 77. 79. 118. 222. 253. Sandel 68. Sandelsftragen 135, fiehe auch 3oll- und Geleitsftragen. Sandfröhne 117. Sandwerker, fiehe Innungen 99. 157. 160. Sändel, Mufiker 371. Sarbenberg, Anton von 320. hardenberg, von, fiehe Movalis. harnifd, Geminardirektor 333. Harras, Heinrich von 45. Saffegau 5. hauptftraße 135. hausgenoffen 141. Baufer-Brivilegien 145. Sebeftreit, Ritter auf Unbau 65. 77. Seergeräte 141. Beibenreich 189. Seidnische Graber, fiebe Ginleitung XV. Beinrich I., Ronig 5. Beinrich von Belbecke 23. Beinrich III., Raifer 8. 9. Beinrich IV., Raifer 12. Beinrich ber Erlauchte 25. 28. Beinrich ber Fromme 113. 120. Selbrungen, Grafen von 207. Selene, Markgräfin von Branbenburg 28.

Sentichel 332. hermann von Thuringen, Landgraf 20. hermannfried 1. hermunduren 1. Berrenmühle 88. 268. hersfeld 3. Bergoge von Beigenfels 201. Seffegau 5. 9. Benbenreich, Superintenbent 337. Senne, Germanift 376. Siller, Stadtrichter 248. Binrichtungen, Orte ber, fiebe Galgen. Sirich, golbene 258. Sirte ber Gemeinbe 107. Sochzeit, filberne, Raifer Wilhelm II. 366. Sof in Weißenfels 62. 81. Siehe auch Gedelhof. hoffischer 243. Sofgericht 76. Sofleben (Sofftaat) in Weißenfels 242.243. Sochaltar Jakobi 114. Sohenzollern 323. Sochgericht 96. Hohenmölfen 3. Sohenmölfen, Burg 147. Sohenmölfen, Schlacht 11. Soheftraße 135. Sohenfriedberg 257. Solcke 186. Solzhandel 300. hochzeitsfeier 231. Horklit-Rapelle 3. Sorn, Bürgermeifter 159, 202. Sofenband-Orden 259. Sofpitale ber Stadt Beigenfels 31. Sofpitalkirche 31. hofpital bei Weißenfels 54. Subertusburger Friede 289. Hulbigungsmedaille von Weißenfels 229. Husanus 196. Suffiten 82. 83. 84. Sütegeld 142.

## 3.

Sacobskapelle 123. 140. Sagdgerechtigkeit des Rats 155. Sägerhaus 140. 178. 230.

Sagerhaus, Ginweihung bes neuen 230. Jahn, Cajet. A. 189. Jahn, Steinhauer 231. Jahrhundertfeier 303. Jahrmärkte 87. 101. 102. Jena, Universität 210. Bena, Schlacht bei 305. Sena, Univerfitäts-Bibliothek 229. Jenzich 22. Induftrie der Stadt 354. 358. 359. Innungen, fiebe auch Bunfte. Innungmeifter und Feuer 217. Inquifition 113. Johann Adolf I., Herzog von Weißenfels Johann Adolf II., Herzog von Weißenfels 255. Johann Friedrich der Großmütige 127. 131. Johann Georg I., Rurfürft 161.

Johanniskapelle 123.

228.

Subelfeier der Marienkirche 361. Subelfeier der Einführung der Reformation 332.

Juckoff, Bildhauer 366.

Juden 57. 60.

Judenfcule 88.

Jungfrauen, kluge und törichte 54.

Johann Georg II., Kurfürst 197. Johann Georg, Herzog von Weißensels

Juftig 78. 128. 183.

Juftig auf bem Markte 203.

Suftus Sonas 113.

Jutta von Thüringen 20.

Jutta von Henneberg 44.

### R.

Rahl, Dietrich von 66.
Rahleberg 21. 66. 73. 87. 88.
Raland 49 ff.
Raifer Wilhelm-Denkmal 366.
Rammerlauge 108.
Rapellen 123.
Rarten (Pläne) bes Amtes Weißenfels 265.
Rarl V. in Naumburg 128.
Rarl von Ofterreich in Weißenfels 236.

Rarl V., Raifer 128. 236. Ratharina, Gemahlin Friedrichs des Strengen 71. Ratharina, Gemahlin Friedrichs des Streitbaren 83. Refernburg, Gunther von 26. Riefewetter, Rangler 143. Rilian 1. Rinderbewahr-Unftalt 344. Rinsky 195. Ripper und Wipper 163. Rirchböfe 140. 150. 252. Rirchenwesen, gegenwärtiges 361. Rirche ber Sl. Maria und Michael 18. Rirche des Rlofters, fiehe Rlofterkirche. Rirche des Hospitals St. Laurentii, siehe Sofpitalkirche. Rirchenbibliothek 47. Rirchen-Ordnung Rurfürft Augufts 137. Rirchlichkeit 204. **Rirchweihe** 47. 49. 130. 310. Rlein. Seidenfabrik 296. Rleider-Ordnung des Rates 205. Rlingengaffe 76. 86. Rlingenschule 254. Rlingenvorftadt 117. 140. 141. Rlingentor 142. Rlingentorteich 145. Rlingentor-Gemeinde 225. 226. Rlemme - Rlemmberg 19. Rlofter St. Clara, fiehe Clarenklofter. Rlofter in Beudig, fiehe Beudigklofter. Rloftergebäude 162. Rloftergärten 138. Rlofterkirche, fiehe Clarenklofter 129. 130. (wiederhergeftellt) 131. 137. 221. 355. Rlofterkirche, Begräbnisplag 130. Rlofterteich 162. Rnaben- (und Mägbleinschule) 124. 137. Rnut, Ritter 22. 27. 29. 64. Rnuthin, Abtiffin 22. Rohlen 300. Ronrad von Wettin 12. Ronig von Spanien in Beigenfels 236. Rönigsmark, Schwebe 195. Ropffteuer 87. Rörner 376.

Rornglocke 205.
Rojaken, ruffische 311.
Rrankenhaus 328.
Rreischau, von 113.
Rreuzbrüber, siehe Flagellanten.
Rreuzstraße 68.
Rriegerdenkmal 351.
Runemunde von Nebra 58.
Runststraße von Weißensels nach Merseburg 327.
Rriegerdenkmäler 349.
Rrugholz 116.
Ruttelpforte 139. 234.
Ruttelteich 177.

2. Labegaft 370. Landbern 96. Landbete gu Beigenfels 58. 62. Landding 20. Landes-Ordnung, erfte 91. Landesteilung 85. Landgericht 76. Landgrafen, Thuringer 7. 11. 15. 16. "Landlehnwaar" 161. Landsberg, Mark 28. Landftragen-Berbefferung 219. Langendorf, Rlofter 27.111.124. (verkauft) 144. 171. Langendorf, Waifenhaus 237. Langenfalza 256. Laften ber Umtsuntertanen 153. Laternen 248. Laurentius-Sospital 31. 123. Laucha, Landgericht 14. Lanskon 312. Lehrer-Seminar 294. Lehmann, Superintenbent 209. Lehnbuch Friedrich bes Strengen 65. Lehen=Sof 62. Lehenklepper von Reichardtswerben 162. Lehengelb 173. Leipzig, Sandel 117. Leipzig, Universität 85. Leipzig, Bölkerichlacht 318. Leipziger Strafe 68. Leiftungen ber Untertanen 153.

Leo, Archibiakonus 209.

Leopold von Ofterreich 24. limes 52. Lindemann 291. Literaturgeschichtliche Berfonen, Weißenfelfer 369. Liudolf 5. Lobbaburg 22. Lobgedicht auf fürstlichen Leibhund 254. Löffelschmiebe 368. Loge 328. Loreng, Superintenbent 361. Löwisch 357. Lubusa, rector ecclesiae 55. Ludwig von Batern 57. Ludwig der Springer in Beigenfels 11. Luja, Amtsvogt 142. Lufthafen 236. Lufthäuschen 249. Luthers Brief an Stein nach Weißenfels Luther=Statue 365. Luthers Tob 132. Lügen, Schlacht 188. 272. 313. Enfthenius 149.

## M. Mädchenschule 126. 138. Magazin, fiehe Reithaus 231. Magdalenen Sibnllens Sochzeitsfeier 231. Maria Therefia 257. Marienkirche 18. 30. 33. 47. 221. Marienkirche von Suffiten verbrannt 93. Marienkirche, vergrößert aufgebaut 93. 94. Mark Merfeburg 6. Mark Beit 6. Mark Meiffen 6. Markgrafen von Meißen 17 ff. Markt, fiehe auch Jahrmarkte 203. 205 Marktbrunnen 203. Marktbild (16. Jahrhundert) 143. Markwerben 13. Markwerben kommt an Weißenfels 87. Marobeurs 321. Marterkammer 297. Mauern ber Stadt 55. Mauretius 189.

Majdinenfabrik 359.

Medaille aur Taufe 256. Meinherus, Pfarrer in Weißenfels 30. 81. Melandithon 121. Merians Bilb von Weißenfels 164. Merfeburger Mark 6. Merfeburger Stadtrat kondoliert 159. Mieter 141. miles 26, 64. milito 3. Minoriten in Weißenfels 22. Minifterialen 52. Molberg - Mühlberg 73. 142. Mölfen 63. Montag, guter 102. Montanwerke 353. Morit, Bergog und Rurfürft 127. Mortaigne 195. Muficalifche Gefellichaft 151. Musik 370. Mufik-Aufführungen 332. Mufiker 368. Mund, Johann Baul 231. Mund, Johann Michael 247. Mühlberg, fiehe auch Molberg 118. 142. Mühle an der Saale in Weikenfels 63. Mühlberger Schlacht 128. Mühlen am Greislaubach 140. Müllner 314 ff. 379 ff. Munge in Weißenfels 67. 163. Müngftätten, ftaatliche verpachtet 163.

### N.

Mägelftäbt 12. Napoleon in Weißenfels 309. 310. 312. 316. 319. Naumburg 3. 7. Naumburg, Bistum 137. Naumburg, Ririchfest 84. Naumburg, Teilungsvertrag 23. Mebe 111. Nebra, Runemunde von 58. Melkenbuich, jum 213. Menenburg a. U. 58. 71. Reumeifter 254. 374. Meupulichig 237. 266. Miklas-Gemeinbe 140. Niklas-Rapelle 123.

Miklas-Hospital 140. Miklas-Rirchhof 115. 137. 150. 252. Miklas-Tor 139. 259. Niunburg, fiebe auch Neuenburg 3. noble passion, de la 229. Morbifche Rrieg 239. Motbeten 59. Movalis 378. Mürnberg. Burggrafen von 70.

Ober- und Erbgerichte 163. Oberförfterei 230. Ober-Gemeinde por d. Rlingentore 226. Ober-Gemeinde-Schenke 226. Ober-Sofgericht in Beifenfels 147. Ober-Marichall 243. Ober-Mühle 144. Ober-Meffa 65. Oberft- und Halsgericht 77. Oda 8. Olearius, Joh. 376. Dlgen, Bürgermeifter 321. 329. 338. Oper 373. 374. Orangerie 249. Orben de la noble passion 229. "Ordnungen und Satungen des Rats zu Weißenfels" von 1598 150. Ortsnamen, forbifche 4. Offa, von 110. Ofterfeld, Grafen von 14. Ofterland 19. Ofterreichischer Feldzug 347. Otto, G. E., Jurift und Chronift von Weißenfels 297. Otto, Arat (Tob) 302. Otto, Major 283. Otto II. 4. Otto ber Reiche 17 ff. Otto IV. in Thuringen 21. Ottokar von Böhmen 19.

Bagenhofmeifter 243. Bapierfabriken 359. Pappenheim 188. Parifer Friede, ameiter 324. passion, de la noble 229. Patronat ber Rirchen und Schulen 114. 124. Batronatswechfel 114. Begau 12. Beft 59. 87. 115. 147. 159. Beter I. von Rugland 236. Betrus, Bifchof von Naumburg 91. Bfalggrafen von Gofeck, fiebe Bofeck. Pfeffermühle 144. Bhilipp von Seffen 113. 127. Philipp von Schwaben 21. Bforta 71. Pfortisches beneficium 168. plagium Kauffungense 91. Blaftik 369. Blauen, Bögte von 53. plebanus 62. Bodelicg-Mühle 118. Bolen 375. Bolizei-Bermaltung 338. Pollicarius 132. Boncigk 9. Boppe von Senneberg 24. Portale 219. 369. Porzellan-Fabrik 330. Pofern, herren von 14. 65. Boferna, Galinen 136. Poft 339. 360. Bouch, Hermann von 58. Branger 95. Brafente, herzogliche Bevattern 256. Brediger-Monche 80. Bringen=Raub 90. Brivilegierte Säufer 77. 145. Brokop 82. 84. Brovingial-Lagarett 324. Bulfchit 88. 96. Bulichit=Mühle 22. 71. 88. Buonzowa (Gau) 4.

Ω.

Querfurt 65. 201, 216.

R.

Radulf 1. 2. 3. Raftenberg (Raspenburg) 54. Rat\_der Stadt 102. 171. Rathaus 210. 221. 251. (Neubau). Rats-Backhaus 165. Rats-Gebräuche 165. Rats-Jagd 155. Rats-Reller 166, 212, 295, Rats-Mitglieder 142. Rats-Niedergang 79. 211. Rats-Ordnung, erfte 172. Rats=Rechte 119. 167. Rats-Reifen 212. Rats-Ritterpferde 182. Rautenkrang (Rautenftock) 213. Reckenburgerin, lette 301. Reformation 110. 121. 123. Reformations=Jubilaen 180, 241, 325.332. Registratur, Radrichten ber 271. 276. 280. Reithaus, neues 231. 233. Reit= und Marftall 258. Reitschule (Magazin) 231. Rekrutengelb 283. Religions-Eib 149. Religions-Ubung, freie 121, 128. Repnin, Fürft 322. resignatio alter Bürgermeifter 170. Revolution 304. 305. 334. Richarcmerben, Cuno von 65. Riemer, Brofeffor 208. 374. Ring, golbener 67. 139. 213. Ritter-Akademie 291. Ritterpferde des Rats 182. Ronneberg 1. Rohrteich 96. Rofalsky-Stein 366. Rogbach, Schlacht bei 277. Rogbach, Sundertjahrfeier 345. Rogbach, Underthalbhundertinhrfeier 367. Roft, Simon 146. Rote Graben 40. Rudolf von Schwaben 10. Rudolf Schenk von Tautenburg 84. Rüftkammer bes Rats 176. Ruffel, Luftgebäube 235.

6.

Saalbrücke 158 (wird kurfürstlich). 183 252, 273, 288, 320, 368, Saaltor 139, Sachsenburg 5.

Sachsen-Raiser 5. Sachsen, Ronigreich 307. 308. Sächfische Bfalzgrafen 9. 15. Salem 362. Salinen 136. Salzburger 253. Salz-Fubrleute 62. Salz-Rauf 136. 173. Salg-Straße 68. Galg-Berks-Gerechte 326. Galz-3011 139. Scharfrichterei, alte 142. Scidingi (Scheidungen) 1. Schein, Mufiker 368. 370. Scheunen in ber Stadt 209. 216. Schiedsgericht zu Weißenfels 53. 76. Schiefigraben por bem Nikolaitore 115. Schiffer 353. Schiffahrt nach Magdeburg 330. Schiller 376. Schillerfeier 367. Schkölen 3. 20. Schkölzig 5. Schlefische Rriege 258. Schleusen 299. 326. Schloßbau 206. 215. Schlofgärtner 243. Schloß-Raferne 326. Schloß-Rirche 220. 361. Schloß Weißenfels 195. 206. 215. Schmalkalbische Bund 113. 120. Schneiber-Sandwerk 101. Schönburg 92. Schraplau, Gebhard von 58. Schuhfabrikation 358. Schuhknechte 101. 116. Schuhnagelfabrik 359. Schule 62. 124. 129. 137. 179. 254. 296. Schule, fiehe auch Gymnasium illustre. Schuleramen 168. Schultheißen 75. Schulwefen im 19. Jahrhundert 362. Schumann, Joh. Michael 376. Schutthaus für Betreibe 163. 177. Shug, Chriftoph 160. Schüt, Heinrich 171. 190. 368. 370. Schüten, Gafthof gum 213.

Schüten-Raus 234. Schwanen, aum breien 213. Schwarzburg, Gunther von 26. Schwarzer Tod 60. Schweben in Weißenfels 189, 190, 194. 197. 239. Gebanfeier, erfte 351. Sebelhof am Rathaufe 81. Seibenfabrik 296. seminarium gymnasii 125. seminarium illustre 245. Seminar, Ronigliches 294. Seuchen (fiebe auch Peft) 159, 200, 216. Genbicke 285. Sepblit, von 272. Sibbenberg 19. Sibonie von Braunichweig in Meiften. fels 133, 139, 140, Siebenidbrige Rrieg 209 ff. Sievenshaufen 133. Sigismund, Bergog 85. 86. Silber- und Löffelschmiede 370. singularia weissenfelsensia 212. Slatebach, Ula von 11. 65. Glaven, fiehe Gorben. Smebeberg 88. Smurben 7. 9. Sommerhaus, bergogliches 249. Sophie, Clariffin in Weihenfels 32. Sorben 2. 4. Soubise, Pring von 272. Spiel, nächtliches 107. Stadt-Unlage von Weihenfels 18. Stabt-Bilber, geschichtliche 55. 64. 94. 164. 202. 297. 300. 335. 368. Stadt-Brände 69, 158, 208, 210, Stabt-Defenftoner 235. Stabt-Frieden 206. Stadt-Garten 297. Stadtgericht Weißenfels 55. 76. 118. 327. Stadtgraben 95. 177. 219. Stadt-Birte 107. Stabt-Rirde 18. 361. Stabt-Mauer 55. 94. 95. 138. Stadt-Rechnung (von 1620) 173. Stadt-Recht 73. 118. 119.

Stadt-Regiment 102. Stadt-Richter 62. 76. 248. Stadt-Tore 297. 331. Stadt-Berfaffung 73. Stadtverordnetenversammlung, erfte 337. Stadt-Wappen 18. Stadt-Weichbild 247. Städte-Ordnungen 326. Stahlkettenwerke 359. statuta (von 1483), städtische 79. 103. 171. 204. statuta (von 1619) 172. statuta (pon 1662) 204. Stein, Wolfgang 122. 124. Steinbrüche 299. Steuer-Möte (Bergogszeit) 67. 86. 136. 210, 224. Steuer-Bermeigerung 334. Stockmann 334. Storkau, Gebr. von 24. 66. Stößen 85. "Straff und Gericht" (von 1483) 103. Stragen 68. 204. 329. Stragen-Reinigung 219. Strom-Regulierung ber Gaale 352. Supan 7. Superintenbent, ber erfte 122.

## T.

Taubstummen=Unftalt 364. Tauchlit 13. 74. Taufbecken, herzogliches 370. Taufe, herzogliche 255. Tautenburg 81. Tegel 114. Thielemann 317. Thietmar von Merfeburg 8. Thuringer 1. Thüringer Erbfolgekrieg 25. Thuringer Grafenkrieg 58. Thuringer Ronigreich 1. Thuringer Mark 3. Thuringer "Gundflut" 158. Tierbach, Gebrüber von 22. 66. Tilln 185. Tilfiter Friede 309. Töpferdamm 241.

Tod, schwarzer 60. Torf 300. Torhäuser 336. Torwärter 105. Treben 4. Tribun (Flemminger) 22. Triftgeld 174. Triller 90. 154. Trompete, leberne 237. Troper 19. Tucher (Teuchern) 3. 11. Tucherini 4. Tuchirn, Beinrich von 58. Tuchicherer 203. Türkengefahr 93. 127. 150. Türkenfteuer 116. Türmer 107. 217.

## 11.

Überschwemmungen 289. 336. Aberichmemmung, fiche Baffersnot. llichterit, die von 64. Uichterig, Rittergut, gehört ber Stadt Weißenfels 159. Uhrwerk für die Stadt 210. Ulrich, Bifchof von Murnberg 80. Umgeld 87. 116. Ungarn 5. Unruh, Graf von 266. Unruhen, politische 334. Untergemeinde-Urtikel 225. Untergreislau 163. Untergreislau, Rlofter 27. Unteroffizierschule 349. Urfried, Geschworener 100. Urfulakapelle 96. 123.

## B.

Bargula, Rudolf von 27.
Baterlandsverein, konstitutioneller 334.
Berhütung von Berbrechen, Berein zur343.
Berkehrsübersicht 360.
Bermögenssteuer Albrechts 99.
Besta, Johannes von 27. 66.
Betternwirtschaft 211.
Biehtrist-139.
Biertelsmeister 77. 169. 170.
Bisitationen der Klöster 111.
Bisitationen, evangelische 122. 137. 149.

Bogelichießen gur Bergogszeit 230. Bogt des Amtes Weißenfels 76. Bölkerschlacht bei Leipzig 318. Borichuß-Berein 340. Borftabte 138-141. (kommen gur Stadt) 329.

Bormerke in Weikenfels 54. Bulpius X. 214.

## W.

**Wachen** 146. Waffentragen 204. Waisenhaus der Loge 328. Walbik 96. Wallenftein 186. 188. 189. Wallgraben 95. Wangen a. U. 2. Wangenheim, Friedrich von 58. Waffergraben in ber Stadt 109. Wafferkorb 95. Wassersnot 288. 336. Wagdorff, Margarethe von 124. 130. 131. 175. Wechsel des Rats über 1550 Taler 285. Wege, Beichaffenheit 117. 219. **Weichbild** 55. 76. 97. 247. Weiba, Bögte von 53. Weidling 245. Wein-Bau 177. 224. 297. Wein-Ginfuhr 117. 224. 247. Weise 373. Weißenfels, Amt 10. Weißenfels, Bab 321. Weißenfels befestigt 94. Weißenfels, Bundnis 81. Weißenfels erftmals genannt 10. Weifenfels, Friede von 25. 26. Weißenfels, Hauptvergleich 53. Weißenfels, Schiedsgericht von 53. Beigenfels, Schloß wird gerftort 195. Beigenfels, Stadt 25. 39. 42. Weißenfels, neue Stabt 74. Weißenfels verkauft 53. Weißenfels verfett 24. 45. Beigenfels wird preugisch 322. Beigenfels, Bertrag von 86. Weißenfels, Witwenfig 71.

Weitao, Gau 3.

Werber, 267. Werinafeld 2. 3. Werterde, Hans von 118. Werthern, von 118. Wettaburg 2. Wiehe 118. Wiprecht von Groiksch 12. Wilhelm II., Herzog 71. 72. Wilhelm III., der Strenge, Herzog 89 ff. Wilhelm, Bring von Breugen 332. Wilhelm I., Deutscher Raiser 347. Wilhelm II., Deutscher Raifer 357. Wilke 229. Wirbinaburg 5. Wigberg 118. Wochenmarkt 101. 203. Wolf 380. Wolfersdorf, von 153. 162. 184. 370. Wrangel, von 297. Wundergeschichte 180. X. Xaver, Abministrator 259. 290.

Xaver-Regiment 266.

3. 3aftrow, von 214. 269. 3curbow (3orbau), Heinr. von 20. 54. 66. Beiger Mark 3. 6. Beit, Stadt 6. 8. Beit, Bistum 7. Beiger Borftadt 219. Beiger Tor 139. Biethen 268. Bins (census) 74. Bins, fälliger 175. Binsfuß 117. 3ip 7. 31fe 86. 87. 3orbau 4. 3orbau, die von 23. Bollfreiheit ber Stadt Weißenfels 46. 3off 69. 38He 135. 3fcirnhügel 4. Bucht- und Arbeitshaus 266. 292. Bunfte 99. 100. 203. Bupan 7.



## Bon bemfelben Berfaffer erichienen:

- 1) Schloß und Schlogkirche zu Weißenfels. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte bes Herzogtums Weißenfels. Herausgegeben von der Königl. Unteroffizierschule Weißenfels. 1898. Mag Lehmstedts Berlag.
- 2) Die Clariffinnen, Bilber aus ber kirchlichen Bergangenheit. Gur bie Buhme bearbeitet. 1903. Salle, Berlag von Gebauer u. Schwetichke.

## 3m Berlage von R. Schirdemahn, Beigenfels erichienen:

- 1) Wolf, Professor Dr. H. Klassisches Lesebuch. Sine Sinführung in das Geistesund Rulturleben der Griechen und Römer in Abersetzungen ihrer Klassiker. 2 Bde. Geb. I 2 Mark, II 2.50 Mark. Geschenkausgabe in einem Bande 5 Mark.
- 2) Schröter, Brof. E. Die Schlacht bei Rogbach. Bur Erinnerung an ble hundertfünfzigfte Wiederkehr bes Schlachttages (5. November 1757). Mit Kartenfkige. 0,50 Mark.
- 3) Schon, A. 136 vierstimmige Mannerchore für die Sangerriegen beutscher Tumvereine 1.50 Mark.



# Erinnerungen:

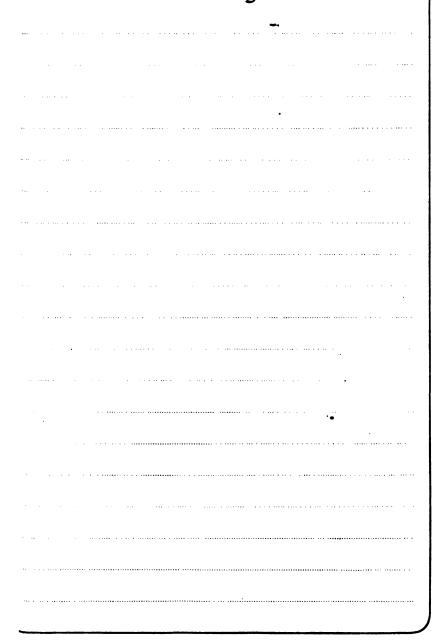

|   | <b></b>                                |
|---|----------------------------------------|
|   |                                        |
|   |                                        |
|   | •                                      |
| ' |                                        |
|   |                                        |
|   | <u> </u>                               |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   | ,                                      |
| ļ |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   |                                        |
|   | ······································ |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| · | 53 000 7                               |

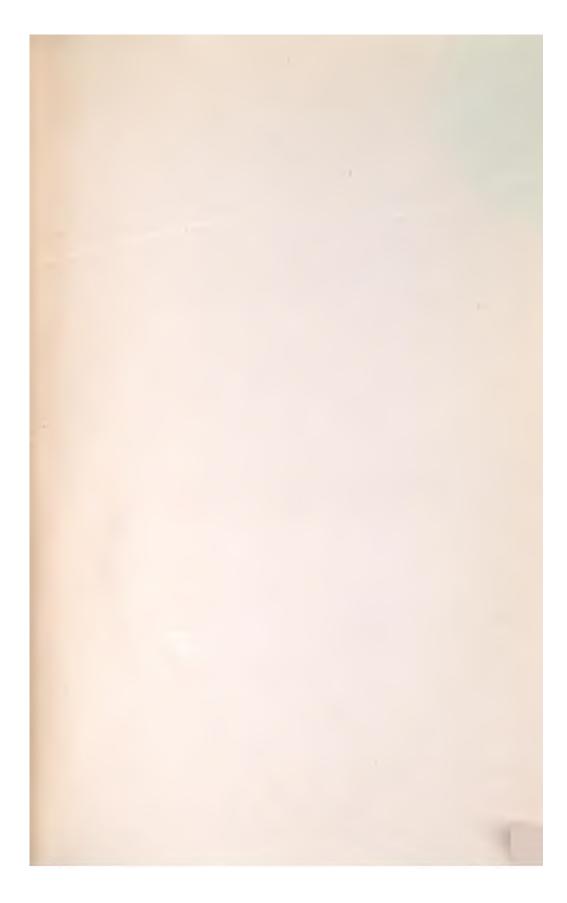

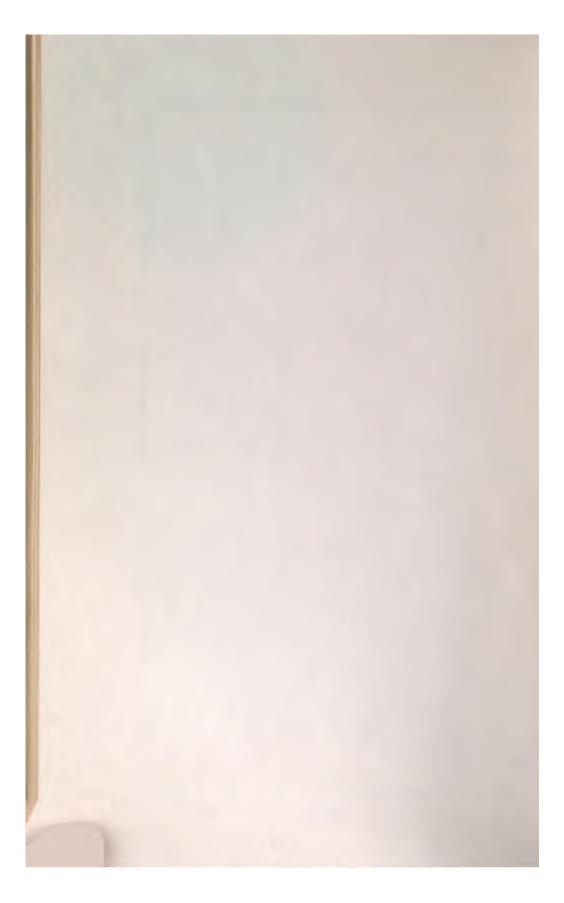



DD 901 .W42 G4 C.1
Geschichte der Stadt Weissenfe
Stanford University Libraries

3 6105 036 835 176

|      | DATE DUE |  |  |     | -           |
|------|----------|--|--|-----|-------------|
|      |          |  |  |     |             |
| 1    |          |  |  |     |             |
| 1000 |          |  |  |     |             |
|      |          |  |  | 10  |             |
|      |          |  |  |     |             |
| 100  |          |  |  |     |             |
|      |          |  |  |     | The same of |
|      | -        |  |  |     |             |
|      |          |  |  |     |             |
|      |          |  |  |     |             |
| 100  |          |  |  | - 4 | 1000        |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

